

# Truppen in Sudwestafrika

Prussia (Kingdom), Armee, Grosser Generalstab. Kriegsgeschichtliche Abteilung, Prussia (Kingdom). Armee....



Germany Grossory general stab Abteilurs



Der Hottentottenkrieg

26

Tent - Showet

### Die Kämpfe

her

## deutschen Truppen in Südwestafrika

Mus Grund amtliden Materiale

bearbeitet von ber

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabes

3meiter Band

Der Hottentottenkrieg



Mit 47 Abbildungen und 28 Sfiggen Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikakrieger bestimmt

-101-

Berlin 1907

Ernst Siegfried Wiffler und Sohn Königliche Hofbuchandlung Rochtrafe 68-71 DK 1.2.

### Sonderabdrud aus ben "Bierteljahrsheften für Truppenfilhrung und Beerestunde".

Alle Rechte aus bem Gesetze bom 19. Juni 1901 sowie bas Abersetzungsrecht sind vorbehalten.

### Inhalt.

| Der cottentottenkrieg. |       |                                                |     |  |  |  |  |
|------------------------|-------|------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Biertes                | Beft: | Ausbruch bes Aufftanbes; bie Rampfe am Auob    |     |  |  |  |  |
|                        |       | und in den Karrasbergen                        | 1   |  |  |  |  |
| Fünftes                | Seft: | Die Rampfe gegen Cornelius und Morenga bis     |     |  |  |  |  |
|                        |       | jum September 1905; bas Enbe Benbrit Bitbois   |     |  |  |  |  |
|                        |       | und seines Stammes                             | 107 |  |  |  |  |
| Sechftes               | Beft: | Die Unterwerfung bes Cornelius und ber Bonbel- |     |  |  |  |  |
|                        |       | ¿warts                                         | 209 |  |  |  |  |
| •                      | /#/   | HOOVER WAR LIBRA                               |     |  |  |  |  |



### Die Kämpfe

her

## deutschen Truppen in Südwestafrika



Muf Grund amtliden Materials

bearbeitet von ber

Ariegsgefdichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabes

Diertes Beft:

### Der Hottentottenkrieg:

Ausbruch des Aufftandes; die Kämpfe am Auob und in den Karrasbergen



Mit 8 Skizzen und 13 Ubbildungen Der Ertrag ift für den Invalldensonds der Afrikakrieger bestimmt.

....

Berlin 1907

Ernft Siegfried Mittler und Sohn Königliche Hofbuchkandlung

Kodiftrafie 68-71

Sonderridend mit ber "Berneininstleiten fir Trurpenführung und Deerestunde".

Alle Rame mis dem Gesege vom 19. Juni 1901 inne des Meriegungsvehr sind vorbehalten.

### Inhalt.

| Der hottentottenkrieg. |       |                                                                   |     |  |  |  |  |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Sier:es                | pein: | Ausbruch bes Arftendes; die Rampfe am Auob                        |     |  |  |  |  |
|                        |       | unt m ben Kumpibergen                                             | 1   |  |  |  |  |
| Gunftes                | Deft: | Die Rimare pegen Cornelius und Morenga bis                        |     |  |  |  |  |
|                        |       | jum Serremier 196; bas Enbe Benbrit Bitbois                       |     |  |  |  |  |
|                        |       | unt fernet Ettunes                                                | 107 |  |  |  |  |
| Sedites                | Beft: | The Intermeding bes Cornelius und ber Bonbel-                     |     |  |  |  |  |
|                        |       | paeni                                                             | 209 |  |  |  |  |
|                        |       | Various services services (A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. |     |  |  |  |  |



### Die Kämpfe

her

## deutschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materiale

bearbeitet pon ber

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalflades

Diertes Beft:

### Der Gottentottenkrieg:

Ausbruch des Aufftandes; die Kampfe am Ange und in den Narrasbergen



oogle

### 52527

Sonderabbrud aus den "Bierteljahrsheften für Truppenführung und Seerestunde".

Alle Rechte aus bem Gejete bom 19. Juni 1901 jowie bas Aberfetnugerecht find vorbehalten.



### Dorwort.

it dem vorliegenden heft beginnt der Generalftad die Darstellung des hottenstellen tottenfeldzuges. Durch die Aussagen der inzwischen von dem Generalstaden ftadsofsigier des Etappenkommandos, Major Maerder, vernommenen hottentens Großleute ist es möglich geworden, das Bild der Ereignisse auf seiten der Aufständischen wesentlich zu vervollständigen und zu beleben.

Die zeitweilig auf sechs anwachsende Zahl der Kriegsschauplätze, auf denen gleichzeitig getämpst werden mußte, zwang stellenweise zu knapper Darstellung, um dem Leser die Übersicht über die Gesamthandlung nicht allzusehr zu erschweren, so sehr es auch bedauert werden mußte, daß hierdurch viele wacere Taten und manche hingebende Leistung der Truppe nicht die Würdigung sinden konnten, die sie verdienten.

Aus einem ähnlichen Grunde war in den ersten, den Hererofeldzug behandelnden Heften der Anteil des Landungstorps S. M. S. "Habicht", bessen Taten in dem I. Beiheft zur Marine-Aundschau 1905\*) eine sehr eingehende Darstellung gefunden hatten, nur insoweit erwähnt worden, als es für das Berständnis notwendig war.



<sup>\*)</sup> E. S. Mittler & Sohn, Ronigliche Sofbuchbandlung, Berlin SW.



### Inhalt.

| Der    | () ot | tentot | entrieg .   |              |             |               |             |              | Seite . 1 |
|--------|-------|--------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-----------|
| I. Det | Au    | sbruch | es Aufftanb | es. — Die    | Rämpfe a    | m Auob u      | nb in ben ! | Rarrasberge  | n 1,      |
|        | 1.    | Der 6  | üben bes @  | dungebiets   | mährend     | bes Berei     | rofrieges   |              | . 1       |
|        | 2.    | Die e  | ten Rampfe  | mit Morer    | 1ga. — I    | de Erhebu     | ing ber Bi  | tbois        | . 9       |
|        | 3.    | Die 2  | rtreibung ! | henbrit Bi   | bois. —     | Die Ram       | pfe bis gu  | m Ende be    | ŝ         |
|        |       | Jahre  | 1904 .      |              |             |               |             |              | . 19      |
|        | 4.    | Die R  | mpfe am 2   | luob und b   | e Ereigni   | ffe im 3at    | mar und F   | ebruar 190   | 5 38      |
|        | 5.    | Die 1  | nternehmun  | g bes Dber   | ften Deir   | mling geg     | en bie gro  | gen Rarras   | is .      |
|        |       | berge  | n Mārz 19   | 05           |             |               |             |              | . 65      |
|        | 21 1  | ilage  | . Rriegsgli | ieberung be  | im De       | gember in     | namalan'    | de ftehenber | a         |
|        |       |        | Teile ber   | Schuttrup!   | e           |               |             |              | . 91      |
|        | Ar    | lage : |             | che Lifte be |             |               |             |              |           |
|        |       |        |             | Mär3 190     |             |               |             |              |           |
|        |       |        |             | ftorbenen D  | fiziere, 11 | Interoffizier | e und Man   | nicaften be  |           |
|        |       |        | Schuttru    | ppe          |             |               |             |              | . 93      |

### Bergeidznis der Kartenskippen.

- 1. Deutich: Gubmeftafrita.
- 2. Aberfichtsifigge jum Sottentottenfelbjug.





### B. Der Bottentottenfrieg.

- I. Der Ausbruch des Aufftandes. Die Kämpfe am Auob und in den Karrasbergen.
  - 1. Der Suden des Schutgebiets\*) mahrend des Bererofrieges.

abrend im Rorben bes Schutgebiets bie beutiden Abteilungen trot Krantheit und Rudwirtung Entbehrung bas fdwere Bert ber Berfolgung und Rieberwerfung bes Bercro- bes Derero: boltes ju Ende führten, entlud fich über bem Guden ein neues, ichmerce Ungewitter: im Ottober 1904 brach ein allgemeiner Aufstand ber Sottentottenftamme aus. Un fich tounte biefes Ereignis niemandem gang überraschend tommen, benn bie allaemeinen Gründe, die bei ber Erhebung ber Hereros wirtsam gewesen waren: die Freiheitsliebe, Die friegerifche Art und ber Dochmut ber Gingeborenen mußten über turg ober lang auch im namglande gum Aufammenftof mit den beutichen Rolonis fationsbestrebungen fubren. Daran tonnte bie nachfichtige Bebandlung, die gerabe bie hottentotten und ibre Rapitane feitens ber beutiden Regierung erfahren batten, nichts anbern.

Schwerer ju verfteben ift es, warum ber Aufftand gerade in biefem Augenblide und nicht icon im Sommer 1904 ausbrach, wo bie beutiche Truppenmacht im Bererolande vollauf in Anspruch genommen war. Gin Rudblid auf Die Borgange im Namalande mabrend bes Bererofrieges wird bies vielleicht verftanblich machen. Es ift babei zwiiden bem fubliden Teile bes namalandes, bem Begirt Reetmannshoop, und bem nördlichen, bem Begirt Gibeon, ju untericheiben.

3m Gubbegirte hatte ber Musbruch bes hereroaufftanbes im Januar 1904 bie Der Musbruch grundliche Beftrafung der auffaffigen Bondelzwarts verhindert. Der Friede von bes berero-aufftandes Ralffontein \*\*) mar mehr dem Ansehen bes Gouverneurs als ben Erfolgen der deutichen perhindert Die Baffen gu banten gemefen. Rur 70 Beige und 3 Gefdute maren neben 120 ein: grundliche Begeborenen Berbundeten beim Abichluß bes Friedens im Lager von Raltfontein an- ftrafung ber mejend gemejen. Die ju einer Art Berichtsverhandlung unter bem Borfit bes Begirtsamtmanns v. Burgeborff gufammentretenden namafapitane hatten bie Bebingungen fur bie Unterwerfung ber Bonbelgmarts feftgefest. Gie maren bamit

<sup>\*)</sup> Stigge 1 und 2. \*\*) Erftes Beft, Seite 21.

entgegen bem icon ut ben erften Schutverträgen ausgesprochenen Grundfabe gu Richtern zwifchen Weifen und Eingeborenen geworben.

Die glintessichen Bedingungen, die dieses hauptlingsgericht erflärlicherweise seinen Stommoerbanden auferlegte — Abgade ber Waffen und ber Munition, Auslieferung der Ränder und Wörder und Abtretung von Kronland — tonnten infolge ber durch bie Ereignisse im Rorben notwendig geworbenen Abreite des Gonverneurs und des Abnarisches des größten Teils der Schuttruppe nur unvollfommen durchgesührt werden. Die Bondels gaben zwar 283 Gewehre ab gegen 215, die sie 1898 hatten abstempeln lassen; ob sie aber damit wirtlich entwossen waren, das war in dem weiten, menschenleeren, an Bersteden überreichen Gebiete schwer seltzustellen. Bon den zwölf schuldig gesprochenen Aufrührern gelangten nur zwei in die hande der beutschen Obrigsteit. Die Fessseng über die Landabtretung endlich verzögerte sich von Monat zu Monat; sie bildete infolgebessen lediglich eine Quelle der Beunruhigung für die in ihrem Besig bebroßten Bondelzwarts. Dazu sam, daß die Gerüchte über den Sübbezirt brangen in den

Die Schon im Fruhjahr 1904, nach ben wenig erfolgreichen Operationen an ben Stimmung ber Onjati:Bergen, berichtete ber stellvertretende Gouverneur, Regierungerat Tecklenburg, Eingeborenen, über bie Ructwirtung der Ereigniffe im Norden auf die Stimmung im Namalande:

"Infolge bes langjamen Berlaufs bes hererotrieges mögen manchem Eingeborenen im Suben Zweifel sommen, ob die Macht ber Deutschen wirflich so groß sei, wie er bisher geglaubt. Seine Kriegslust ist sein Beginn ber Unruhen rege, und gern ist er mit in ben herrerotrieg gezogen, vorläufig noch auf seiten ber Deutsche. Er würde aber unbedentlich sich gegen diese wenden, wenn ihm der Ersolg auf der Wegenseite sicherer erscheint. Bei der Urteislosigfeit des Durchschnittseingeborenen, seiner Unwissendie, welche Machtmittel das Reich jederzeit nachzusenden imstande ist, kann das übertriebene Gerücht von einem Misersolge der deutschen Wassen unter den gegenwärtigen Berhältuissen im Siben den Aufstand entsesselichen.

Rechnet man bagn, baß sich in ben Röpfen ber Eingeborenen die burch unvorssichtige Außerungen Weißer bestärtte Überzeugung sessiegen, baß nach der Riederwerfung ber Pereros auch im Süden zur allgemeinen Entwassung der Kingeborenen, zur Absehung ber Kapitäne und zur Beschlagnahme ber Eingeborenenländereien geschritten werden würde, so ist es ertlärlich, daß auch im Ramalande in den auf den Frieden von Kaltsontein solgenden Monaten die erhosste Eeruhigung nicht eintrat. Im Wegenteil, die einzeln wohnenden Farmer wurden dauernd durch die drohenden Reden der Eingeborenen, das hermutetten von Bewassenten nut die Widerspenstigteit ihres eingeborenen Personals in Unrube erhalten. Insbesondere waren es neben den Bondelzwarts die Feldschuhrtäger und die Gochasleute, deren Haltung Bedenten erreate, aber auch die Bewohner der Karrasberge und ein Teil der Bestonier waren

unficer; nur die burd bie verftanbige Saltung ibres Rapitans Chriftian Goliath im Raume gehaltenen Berfebaer und bie unter ber unmittelbaren Ginwirfung ber Befagung ftebenben Bewohner von Reetmannshoop tonnten als zuverläffig gelten. Rebenfalls maren fomobl ber Begirtsamtmann von Reetmannshoop, Rollbireftor Schmibt, wie ber Führer ber im Gubbegirt ftebenben 3. Kompagnie, Sauptmann v. Roppy, übergeugt, baf es bei bem geringften Anlaffe gu Feinbfeligfeiten fommen fonnte und biefe aller Babriceinlichteit nach eine allgemeine Erbebung gur Folge haben murben. Dies mußte mit allen Mitteln verbindert werden, icon weil bie nur etwa 200 Mann ftarte,\*) auf eine Saupt- und elf Rebenftationen verteilte Rompaanie Roppu, ber außerbem noch anläftlich bes Bereroaufftanbes ein Teil ihrer Bferbe entzogen worben war, ju größeren Unternehmungen ju ichwach war.

Seitens ber Bivilbeborben murbe nach Rraften burd perfonliche Rudfprache berubigend auf die Rapitane eingewirft, auch ber Berbreitung ber in folden Tagen ber Spannung befonbers bebenflichen "Stories", \*\*) gelegentlich jogar burch Strafanbrobung, entgegengewirft und ben Farmern, Die fich auf ihren Bobnfigen nicht mehr ficher glaubten, anbeimgegeben, fich ju Gruppen an verteibigungefähigen Orten aufammenaugieben. Die Truppe beobachtete notgebrungenerweise in biefer Reit eine burchaus abwartenbe Saltung.

Obwohl Oberft Leutwein bauernd bie Lage fur ungefährbet bielt, fab er fich Oberft Leutboch burch bie aus bem Guben eingehenden Rachrichten veranlaßt, am 29. April "aus weinbeantragt politifden Grunden" 150 Berittene und eine Batterie ju vier Gefduten C. 96 aus fir ben Suben ber Beimat zu erbitten. Auf Beranlaffung bes Chefs bes Generalftabes ber Armee April 1904. wurde bie Bahl ber Berittenen auf 300 erhobt. Dieje follten mit ber Rompagnie Roppy gufammen bas III. Bataillon 2. Relbregiments bilben (7., 8., 9, Rompagnie),

Der gefamte Transport ging unter Subrung bes Majors v. Lengerte am 7. Juni von hamburg ab, mußte jedoch am 1. Juli in Smatopmund auf Anordnung bes Generalleutnants v. Trotha bie 7. Rompagnie ausschiffen \*\*\*) und traf mit ben übrigen Teilen am 2, Juli an feinem Beftimmungeort Lüberigbucht ein.

Dort hatte ingwifden ber Beneralftabsoffigier bes Etappenfommanbos, Dajor Lequis, unterftust von Sauptmann v. Roppy und Begirtsamtmann v. Burgeborff, eine rege Tatigfeit entfaltet, um bie Ausichiffung ber Truppe und ber am 4. Juli aus ber Raptolonie eintreffenben Bferbe und Maultiere und beren Abmarich burch ben 125 km breiten Buftengurtel vorzubereiten.

Dajor Lequis batte bei feiner Antunft in Luberinbucht am 16. Juni an Lanbungseinrichtungen lediglich eine verfallene Brude, einen gerlegbaren Rran und ein

<sup>&</sup>quot;) Einschlieflich ber gablreichen gur Boligei abtommanbierten und ber im Begirf Gibeon befindlichen Mannichaften.

<sup>\*\*)</sup> Umlaufenbe Berüchte.

<sup>\*\*\*)</sup> Drittes Seft, Seite 135.

volltommen ungenugenbes Leichtermaterial vorgefunden. Es gelang ibm aber mit Silfe von S. D. S. "Bolf", bas er auf eigene Berantwortung in Luderitbucht feftbielt, alle Borbereitungen rechtzeitig zu erledigen, burd ben ibm beigegebenen Sauptmann a. D. Fromm, einen bewährten alten Landestundigen, Leichter, Rarren und Beidirre aus Rapftadt berangugieben und ben Mannicaftetransport in funf. ben Bferbetransport in vier Tagen, Diefen obne eine einzige Beidabigung, ju loiden, nach bem Urteil bes Bertreters ber Lüberisbucht Befellicaft eine "ftaunenswerte"

#### Abbildung 1.



Cüderitzbucht.

Leiftung. Much an land mar alles aufs befte vorbereitet, Baffer und Gutter bereitgeftellt, Belte gur Unterbringung ber Dannicaften aufgeschlagen. In Rubub ftanben bie nötigen Befpanne gur Fortichaffung bes Bepads bereit.

Die Gub. in Reetmanns: hoop ein. Juli 1904

Schon am 6. Juli tonnte unter Suhrung bes Sauptmanns Beble bie erfte abteilung trifft Staffel der Abteilung ben Darich nach Reetmannshoop antreten. 3hr folgten bie übrigen Teile bes Transports in mehreren Staffeln, teils über Utama, teils über Tichautaib-Rubub nach Reetmannshoop, wo fie vom 22, Juli ab eintrafen.

> Bis jur vollen Berwendungsbereitichaft ber Gudabteilung mußten inbeffen namentlich megen des ichlechten Buftandes ber Bferbe noch Bochen verftreichen, Die eifrig bagu verwendet murben, bie Mannichaften an bie Anforderungen bes afritanifden Rriegsbienftes zu gewöhnen. Der hierzu erforderliche Muffdub bes Beginns ber Operationen war um fo unerwünschter, als bas Gintreffen ber Berftartungen an fich eine mefentliche Befferung ber Lage im Gubbegirt nicht berbeigeführt batte. 3m

Gegenteil saben die Eingeborenen in der Bermehrung der Truppen nur eine Beftätigung bes Gerüchtes über die gegen fie geplanten Magnahmen.

So war im äußersten Suben bas Feld für eine Erhebung ber Eingeborenen vorbereitet, und es bedurfte nur noch eines entsprechenden Führers, um die Bewegung in Gang zu bringen. Dieser fand sich in der Verson Morengas.

Jatob Morenga, ein herero-Baftard von bem Meinen im Gainabrevier ! (öftlich ber großen Karras-Berge) mitten unter ben hottentotten figenben Stamme.

Morenga.

Abbildung 2.



Keetmannshoop.

hatte früher in den englischen Minen in Sudafrita gearbeitet, sich einiges Geld und eine für einen Reger nicht geringe Bildung erworben. Er spricht englisch und holländisch, versieht deutsch und hat sich überhaupt im Berlause des Krieges als eine ganz ungewöhnliche Erscheinung unter den Regern erwiesen sowohl durch die Umsicht und Taltraft, mit der er seine Unternehmungen geführt hat, als insbesondere daburch, daß er den in seine Hande gefallenen Weißen gegenüber sich der bei seinen nördlichen Stammesgenossen üblichen bestialischen Grausamteiten enthielt, ja da und dort sogar eine gewisse Grömut bewies. In den mannigsachen Unterhandlungen, die mit ihm gepflogen wurden, zeigte er sich verhältnismäßig zuverlässig. Kür seine ungewöhnliche Bedeutung spricht allein schon der Umstand, daß er als Schwarzer eine sührende Rolle unter Lottentotten spielen konte.

Obwohl mitten unter ben Bonbelgmarts anfaffig, batte Morenga an beren Aufftand einen fichtbaren Unteil nicht genommen, war aber tropbem von bem Raltfonteiner Sauptlingsgericht wegen Totung eines im Bonbelgwartfriege verwundeten Bitbois als Morber geachtet worden\*) und nach ber Raptolonie gefloben. Enbe Mai ober Anfang Juni ericbien er mit einer Banbe pon etwa 30 Gopfen in Riffeport, einer bicht an ber Oftgrenze bes Schutgebiets gelegenen englischen garm. Demnächft febrte er in bie Begend gwifden ber Oftgrenge und ben großen Rarrasbergen gurud, ichlug am Schambodberge ein befestigtes Lager auf und begann bort feine Tatigfeit als Räuber. Er erichien aufaugs mit wenigen Genoffen auf ben vereinzelten Farmen jener Begend, verlangte ben Befitern bie Baffen ab und nahm ihnen ihr Bieb gang ober teilweise weg. Da die Farmer auch ba, wo fie in größerer Rabl gusammenfagen, feinen Biberftand magten, batte er ungewöhnlichen Erfolg. Geine Banbe wuchs ichnell auf einige 60 Gemehre: pon allen Seiten, auch aus ber Rapfolonie, ftromten ihm Biebdiebe und fonftiges Gefindel ju; Die Aprile, ein Zweig ber Bondelzwarts, traten mit ibm in Berbindung, und bie übrigen benachbarten Stamme wurden noch unruhiger.

Major p. Lengerte entfenbet ben Leutnant grenge. 1.Muguft 1904

Da Major v. Lengerte, ohne die Organisation feiner Truppe ju ftoren, ftartere Rrafte nicht verfügbar machen zu tonnen glaubte, entfandte er am 1. Auguft nur ben Leutnant Baron v. Stempel mit 32 Mann ber 9. Kompagnie \*\*) nach ber Oftarenge. p. Stempel mo biefer fich rein abwartend verhalten und vor allem ein Ubertreten bes Morenga nach ber Oft auf englisches Gebiet perhindern follte. Major p. Lengerfe wollte Ende des Monats mit ben übrigen Truppen folgen. Die getroffenen Dagnahmen follten fich jedoch bald als ungureichend erweifen, die in der Entwidlung begriffene Aufftanbsbewegung ju unterbrüden.

Die Lage im Benbrit Bitboi.

Im nördlichen Teile bes namalantes, bem Begirt Gibeon, mar bie Lage nicht Begirt Gibeon gunftiger, ja die Berbaltniffe maren bort fur bie beutiche Regierung infofern fdwieriger, als fie außer wenigen gang ichwachen Truppen- und Polizcipoften über feinerlei Dachtmittel verfügte und die Ereigniffe im Bererolande und bie von bort berüberdringenden Gerüchte unmittelbarer auf die Gingeborenenbevolferung wirften. Die einzige Bewähr fur bie Aufrechterhaltung ber Ordnung in biefem Begirt bilbete ber Ginflug ber beutiden Beamten und bie Saltung Benbrif Bitbois.

> Diefer merfwurbige Mann, ber bamals etwa 80 Jahre alt fein mochte, hatte fich feit feiner Unterwerfung nach ben Rampfen in ber Rautluft in ben mancherlei Rampfen, die Die Deutschen burchaufechten hatten, ale ein ftete guverläffiger Berbunbeter erwiefen, Es ichien, als ob er nach all ben Rampfen mit ben Bereros, mit ben anderen hottentottenftammen und ichlieflich mit ber beutiden Schuttruppe, Die faft fein ganges leben ausgefüllt hatten, nun fein Alter in Rube und Frieden be-

<sup>\*)</sup> Erftes Geit, Geite 21/22. \*\*) Bisheriae 3. ber alten Schuntruppe.

ichließen wollte, und nach feinem gangen Auftreten ift es wohl erflärlich, bag gerabe Diejenigen beutiden Beamten, Die am meiften mit ibm in Berührung gefommen maren, ber Bouverneur Leutwein und ber Begirfsamtmann v. Burgeborff, felfenfeft von feiner Treue überzeugt maren, batte er boch in mehr ale einer fritischen Stunde treu gur beutiden Sabne gebalten.

Es follte fich inbeffen balb geigen, baf er eben alle ichlechten Gigenichaften feiner Raffe, ihre Doppelgungigfeit, ihren Duntel, ihre religiofe Beuchelei, Die fie bas äußerlich angenommene Chriftentum geschickt zur Entschuldigung ibrer Untaten benuten ließ, und por allem ihre unbezwingliche Raubiucht auch im Alter noch befaß, Daneben war er von jeber ber topifche Bertreter ber fubafrifanifden Rriegführung gewefen, beren Mertmale eine unbeftrittene Deiftericaft im Unlegen von ilberfällen, bochite Beweglichfeit und Rabigfeit in ber Fortfegung eines an fich ausfichtslofen Biberftandes find. Oft geichlagen, mar er nie völlig niebergeworfen worben, Much jest noch blieb feine Saltung fur bie Debraabl ber Sottentottenftamme maggebenb.

3m Gegenfat ju ber pertrauensvollen Saltung ber genannten beiben Beamten beftand unter ber weißen Bevöllerung mahrend ber Bererolampfe eine burch die Rach: Stimmung ber richten vom Rriegsichauplate allein nicht zu ertlarende Unrube. Die Gurcht vor einem Übergreifen bes Bereroaufftandes auf bas Ramgland bielt eben alle Gemuter in Spannung. Belegentliche Bergeben ber hottentotten, Bewalttätigfeiten gegen einzelne Boligiften, Biberfeslichfeiten bes eingeborenen Dienftperfonals, Streitigfeiten ber hottentotten mit ihren Rapitanen, unvorfichtige Außerungen übermutiger Gingeborener, unbeftimmte Barnungen einzelner Gutgefinnter, die Alncht eines Teils der Bitboi-Silfetruppe im Bererolande und bas Rufammenftromen ber Sottentotten um Riet= mont, ben Git Benbrifs, bas alles nahrte die machfenden Beforgniffe ber Bevolferung in einem Dage, daß fich ihnen ichlieflich auch die Regierung nicht gang entziehen tonnte.

In biefem Ginne mar icon bei bem erften Bufammentreffen bes General: leutnants v. Trotha mit Oberft Lentwein verabrebet worben, baf fich ber Gouverneur jelbft nach bem Ramalande begeben und bort burch feinen perfonlichen Ginflug und burch die ihm beizugebende Truppe weiteres Unbeil verhindern follte. Bedauerlicherweise mußte biefe Reife indeffen mehrfach verschoben werben.

So hing tatfachlich alles von bem Boblverhalten Benbrif Witbois und feinem Ginfluß auf feine Stammesgenoffen ab. Reben feiner Saltung tam nur biejenige ber Baftarbs von Rehoboth, bes einzigen nicht von Benbrit abhängigen Stammes bes nördlichen Ramalandes, in Betracht, und biefe waren burch ihre Intereffen und Reigungen jo volltommen auf Seite ber Dentiden, bag ein Abfall biefer wertvollen Bunbesgenoffen taum ju befürchten mar.

Bas nun hendrit Bitboi ichlieflich in der Treue gegen feine deutschen Bohl- Bas bat bentater wantend gemacht hat, wird fcmer je mit voller Sicherheit fich feststellen brit Bitboi laffen. Die Ausfagen feiner gefangenen Stammesangeborigen fonnen als zuverläffig peranlaft?

Die Unfiehler.

taum angeseben werben, ba fie fich begreiflichermeife felbft von jeber Schulb reinaumgiden fuchen. Zweifellos mirtten bie ermabnten Beruchte von einer bevorftebenben Entwaffnung aller Gingeborenen, und bie Radricht von bem Bechfel im Truppenfommanbo und ber bemnächftigen Abreife bes Begirtsamtmanns v. Burgeborff, jowie beijen Erfat burch eine "ftartere Sant"\*) beunruhigenb auf Benbrif Bitboi ein. Außerbem foll nach ber Anficht eines mit gand und Leuten wohlvertrauten Beamten Sendrit Witboi bas Gefecht am Baterberg, wo die Bereros burchbrachen, als Gieg biefer und die Unmöglichkeit ihrer Befangennahme als Schwäche ber Deutschen angejeben haben. Da nun auch ber gebilbetfte hottentott fich von ber Grofe bes bentichen Beeres ichlechterbings teine Borftellung ju machen vermag, tonnte bie Anficht auftommen, bag nach Entjendung eines Generals und fo vieler Golbaten weitere Nachidube nicht zu erwarten, Die Belegenheit jum Losichlagen alfo noch nicht verpaßt fei. Schlieflich halt Beneral Leutwein, ber Benbrit Bitboi mobl am genaueften von allen Deutschen fannte, es für burchaus möglich, bag bei beffen Entichlug eine Art religiöfer Babnfinn eine Rolle gefpielt bat, wie er icon in fruberen Zeiten an ihm beobachtet worben mar. Bur biefe Annahme fprechen bie Form ber Rundgebungen bei feiner Erhebung und feine Begiebungen ju einem Banbergpoftel ber fogenannten athiopifden Rirde, einem Betiduana-Sottentotten namens Sturmann Sfipper, ber im Laufe bes Jahres 1904 aus ber Kapfolonie nach bem Ramalande gefommen war. Samuel Ifaat ergablt pon ibm, baft er icon bei feiner erften Anwesenbeit im Namalande, turg nach Ausbruch bes hererofrieges bem Rapitan erflart habe, er fei von Gott gefanbt, um alle Beigen aus Afrita ju vertreiben. Der Grundfat: "Afrita für bie Farbigen!" mar von ihm jum werbenden Glaubensfat erhoben. Er ichlog fich jpater bauernd an Benbrit an und gewann eine folde Dacht über ben Rapitan, bag jeber, ber gegen ibn auftrat, ericoffen worben mare. Go berichtet Samuel Rigat: "Beil ich nicht an ibn glaubte, war er mein Beind. Sturmann batte fo viel Bedanten im Ropfe, bag er ben Ginbrud eines gelehrten Dannes machte. Much zauberte er mit Schwefel und Inba." Biele andere Bitbois, jo Bendrits Gobn Maat, glaubten indes feft an Stürmanne gottliche Sendung. Baaf Bitboi will einmal mit Stürmann "auf einem einfamen Berge gemefen fein, wo er viel mit ihm gebetet habe". Bebenfalls magten bie weniger friegeluftigen Glemente nicht, ihren Ginfluft geltenb zu machen; ben jungeren war aber mohl ber Bedante an einen Orlog nur verlodenb. Denn zweifels los bat auf bie Entidlieftungen vieler Gingeborenen, namentlich ber jungeren Elemente, bie immer mehr gunebmente tiefeingewurgelte Abneigung gegen bie fortichreitenbe beutiche Rultur mit eingewirft, Die fie in ber Bugellofigfeit ihrer lebensführung bedrobte und von ihnen Gesittung und Arbeit forderte. Beibes mar ihnen im

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben Benbrit Bitbois an feinen Untertapitan Samuel 3faaf ermabnt.

Grunde ihres Herzens gleich verhaßt. Ihnen sagte ein ungebundenes Kriegsund Räuberleben weit mehr zu als friedlich geregelte Arbeit, für deren Segnungen ihnen jegliches Verständnis sehlte. Hieraus erklärt sich auch zum Teil die sange Dauer und die große Zähigkeit ihres Widerstandes. Durch den Frieden, mochte er noch so günstig aussallen, konnten sie nach ihrer Aussalfung nur perlieren.

Im übrigen ertlärte 3. B. Samuel Fjaat, einer ber verständigsten Bertreter bes Bitboistammes wörtlich: "Ich habe feinen Grund zum Aufstand gehabt. Der Kapitan besahl ihn, also wurde er gemacht. Seine Gründe dafür hat uns Hendrit nicht gejagt."

Wie bem allen auch fein mag, jedenfalls haben die späteren Ereignisse bewiesen, daß auch im Begirt Gibeon wahrend bes Hercotrieges glindstoff genug angesammelt war, ber jederzeit ben Ausbruch bes offenen Aufstandes befürchten lassen mußte.

#### 2. Die erften Kampfe mit Morenga.\*) - Die Erhebung der Witbois.

Leutnant v. Stempel\*\*) war mit seiner 32 Mann ftarken Abteilung Ansang Augult an der Offgrenze des Schutzebiets eingetroffen und hatte in Samahaling Ausstellung genommen, um Morenga zu beobachten und ihm den Bertehr mit dem englischen Gebeit unmöglich zu machen. Morenza, der damals auf 50 die 60 Geswehre geschätzt wurde, hatte sich am Schambodberge verschanzt. Er entwaffnete am 14. August die auf Holpen und Witpon sigenden Buren und hatte durch mehrere erfolgreiche Raubzüge seine Bande mit Lebensmitteln, Bassen und Pferden aufs beste versehen. Bon allen Seiten, auch aus dem englischen Gebiet, erhielt er weiteren Julauf. Die deutsche Abteilung dagegen besand sich, 200 km von der nächsten Unterstützung entsernt, von Ansang an in einer gesahrvollen Lage, weil es Morenga jederzeit freistand, sie mit Überlegenheit anzugreisen oder wenigstens die Patrouillen abzusangen, die sie zu ihrer eigenen Sicherheit und zur Erfüllung ihrer Ausgade abisöschen munkte.

Dieses Schicksal ereilte am 29. August eine nach Rouchanas entsandte Patrouille, die sich dicht bei der Farm des Buren Freper plöglich von den Lenten des Morenga umstellt sah. Auf die Meldung einiger entkommener Reiter ging am solgenden Tage Leutnant v. Stempel selbst mit 24 Reitern auf Kouchanas vor, um die sehsenden Leute zu befreien.\*\*\* Er stieß daselbst auf die Bande Morengas. In dem sich entspinnenden Kampse siel als erstes Opier des Hotentottentrieges, mitten durch das

Leutnant v. Stempel fällt. 30. August 1904.

<sup>\*)</sup> Stigge 2. \*\*) Seite 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Tatfachlich mar ber Rriegofreiwillige Devenisch gefallen; ber angeblich gefangene Reiter Dume bat fich frater wieder bei ber Truppe eingefunden.

Derg getroffen, ber tapfere Bubrer ber fleinen beutiden Abteilung, Leutnant v. Stempel, und mit ibm ber Gergeant Stolle und ber Befreite Arndt." Bei ber großen Uberlegenheit bes Keinbes war eine Fortsesung bes Rampfes guslichtslos: bie Abreilung wich unter Bubrung bes Unteroffiziers Chernidel nach Barabis aus, mo fie fich bericanate. Dort murbe fie am 3. September von einer febr überlegenen Ranbe angegriffen, fonnte fich aber in bem pon 900 morgens bis gur Dunfelbeit mabrenben Rampfe bant ber Umficht ihres Subrers und ber Tapferfeit ber Leute halten, bis ihr Dilfe nabte.

Die Gub: im Often ein. Enbe Muguft 1904.

Oberft Leutwein batte nämlich ben Rommanbeur ber Gubabteilung, Dajor abteilung trifft v. Lengerte, noch in ber erften Balfte bes August angewiesen, mit bem ichlagfertigen Teile feiner Truppe Morenga unschäblich ju machen. Daraufbin batte biefer ben Sauptmann v. Roppy mit ben beiben ihm verbliebenen Bugen und zwei Befduten über Roes im Feldschuhträgerlande auf Sasuur und den Sauptmann a. D. Fromm mit je einem Buge ber 8. Kompagnie und ber 8. Batterie fühlich an ben Großen Karrasbergen porbei auf Dawignab entfandt. Er felbst folgte über Barmbab, wo er ben Berpflegungsnachicub regelte, ber Abteilung Gromm. Die übrigen Teile ber 8. Kompagnie und 8. Batterie blieben unter Hauptmann Beble in Reetmannshoop.

> Die Abteilung Roppn erreichte in ben letten Mugufttagen Safuur und marfchierte auf die Melbung von bem Befechte bei Rouchanas unverzüglich über Salpan auf Garabis weiter. Gin in Gilmarichen vorausgefandter Bug unter Leutnant Schmidt erreichte noch am Abend bes 3. September bas Gefechtsfeld bei Garabis und zwang hierdurch bie hottentotten, von ber fleinen Goar bes Unteroffigiere Gbernidel abzulaffen.

> Das Ericeinen neuer beuticher Streitfrafte - auch hauptmann Fromm naberte fich Anfang September Dawignab - veranlafte Morenga nunmehr, in Die Großen Rarrasberge auszuweichen, an beren Oftranbe er bei Rarubas eine feftungsartige, außerft ichwer zugangliche Stellung bezog. Geine Dacht war namentlich burch gu ibm übergebenbe Bondelawarts noch mehr angewachten und wurde jest auf 150 Bewebre geidant. Beiterer Bugug ftand bevor, insbesondere follte Morenga mit ber etwa 100 Ropfe ftarten, auf englischem Bebiet figenben Bererofamilie ber Januarus in Berbinbung fteben.

> Major v. Lengerfe fürchtete, burch ein Borgeben in bie Großen Rarrasberge ben Abfall ber bann unbeobachteten übrigen hottentotten ju beichleunigen und baburch Die ichwach befetten Stationen Barmbab und Ramansbrift und Die noch im Diftritt Barmbad verbliebenen garmer aufs außerste zu gefahrben. Er glaubte fich barauf beichränten zu follen, Morenga am Beraustreten aus bem Gebirge zu verhindern, und nahm gu biefem Zwed mit ber Abteilung Roppy bei Barabis, mit ber Abteilung Fromm, bei

<sup>\*)</sup> Ramentliche Berluftlifte fiebe Anlage 2.

ber er jelbft verblieben war, bei Devenifchpus Aufftellung und wies ben Sauptmann Beble an, mit bem Reft feiner Rompagnie ben weftlichen Sauptzugang ju ben Groben Parragbergen, Bafferfall, ju befeben. Batrouillen, Die jur Barnung ber noch nördlich ber Großen Karrasberge verbliebenen Sarmer Anfang Geptember von Reetmannshoop entfandt worben waren, batten nirgenbe etwas pom Feinbe bemerft.

Der enticheidende Angriff auf Morenga follte bis jum Gintreffen weiterer Berftarfungen verschoben werben, weil von ben in ben Rarrasbergen allein verwendbaren v. Lengerte Major v. Lengerte erfundet gegen bie Karras Bebirgegeichuten nur ein einziges Stud porhanden mar. beantragte baber bie Entfendung von zwei bis brei weiteren Rompagnien und funf berae. Gefecht Bebirgsgeschüten nach bem Guben. Da jeboch bie Berhaltniffe burch bas Unschwellen ber Macht Morengas immer unhaltbarer wurden, rechnete Major v. Lengerfe boch 21. September mit ber Doglichfeit, ben Ungriff allein unternehmen zu muffen. Er entfanbte baber am 19. September ben Sauptmann gromm mit einem Offizier und 39 Mann über Onchas-118 auf Daffiesfontein und ben Oberleutnant Ritter v. Rofenthal mit 50 Mann und einem Gefdus auf Narnbis, um die Rugange gu ben Grofen Rarrasbergen ju erfunden. Babrent bie Batrouille Rofenthal ihren Auftrag ohne Berührung mit bem Feinbe ausführte, batte Sauptmann Fromm am 21. September bei Bais, ein beftiges Gefecht mit Morenga. Der Reind, ber auf 80 bis 90 Bewehre geschätt wurde, fucte die Batronille nach Sottentottenart einzufreisen und burch tongentrifdes Reuer ju vernichten. Sauptmann gromm fonnte indeffen bas Gefecht rechtzeitig abbrechen und nach 61/2 ftunbigem Rampfe mit einem Berluft von fünf Bermundeten\*) auf Ralffontein (etwa od km norböftlich Warmbab) abgieben.

Das Befecht bei Bais hatte erneut gezeigt, welchen Befahren einem fo beiveg- Die Gublichen, gut unterrichteten und tatfraftigen Zeinbe gegenüber alle fleinen Abteilungen abteilung wird ausgeset waren. Der Guhrer ber Sudabteilung gog baber die bisber öftlich ber bei Ralffontein Groken Rarrasberge ftebenden Abteilungen Fromm und Roppy, Die gufammen Gefecht bei 130 Bewehre und vier Beidute gablten, bis jum 9. Oftober bei Raltfontein gujammen. 3m Often blieben nur die ichwachen Stationsbejagungen von Roes, Saluur, Oftober 1904. Damignab \*\*) und Utamas gur Beobachtung ber englischen Grenze gurud.

Bafferfall.

Der unermudliche Morenga nutte ingwijden bie Borteile feiner gentralen Stellung an ben Karrasbergen zu einem neuen Schlage aus. Er ericbien am 5, Dttober bei Tagesanbruch überraschend vor dem Lager der 8. Kompagnie (Weble) bei Bafferfall und griff sie mit etwa 150 Mann von allen Seiten auf bas beftigste an, Der Angriff wurde von ber ichnell gefechtsbereiten Rompagnie gwar unter Berluft von zwei Toten und fieben Bermundeten\*) abgeschlagen, fie verlor aber ben größten

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Burbe Mitte Oftober nach Ilfamas berangezogen.

Teil ihrer Pferde und Efel, die während des Rampfes entliefen und vom Feinde, der elf Tote auf dem Plate gefassen hatte, in die Berge getrieben wurden. Die Rompagnie, die zur Berfolgung des Feindes in die Berge hinein zu schwach und nach dem Berlust ihrer Pferde sast bewegungsunfähig war, wurde nach Keetmannshoop zurückgenommen.

Jugwischen war Ansang Ottober die Nachricht von der Erhebung im nördlichen Namalande eingegangen. Gleichzeitig wurde aus Warmbad gemeldet, daß die Bondels eifrigst am Beschlagen ihrer Pferde arbeiteten, ein sicheres Anzeichen, daß auch sie an den Orlog dachten. Major v. Gengerte sam ihnen indessen zuvor, indem er den Hauptmann v. Kopph nächtlicherweise von Kaltsontein nach Warmbad rücken und die answeienden Bondels — 70 Mann unter ihrem Kapitan Johannes Christian — und einige Witbois seitnehmen sieß. Herdurch war in wirtsamster Weise einer weiteren Bermehrung der Feinde vorgebeugt.

Im übrigen mußte sich Major v. Lengerte darauf beschränken, mit der wiedervereinigten Abteilung Wehle Keetmannshoop, mit der Koteilung Fromm Warmbad, mit
der Kompagnie Koppp Sandfontein und mit einem kleinen Posten Ramansbrift besetzt
au halten. Jur Niederwerfung Morengas, den er nunmehr auf 200 bis 300 Gewechte
schätzt, hielt er jeht mindestens sechs weitere Kompagnien und zwölf Gebirgsgeschützt
spir notwendig. Dem Eingreisen der Berstärtungen arbeitete er durch Ansammlung
bedeutender Lebensmittelvorräte\*) und durch die Offenhaltung der Verbindung mit
der Kaptolonie vor, auf der bei dem schwierigen Berkehr mit Lüderigbucht die Berpsselung des Südens hauptsächlich beruhte.

Die Witbois fallen ab. Anfang Ottober 1904.

Die Ereignisse im Suben traten indessen Ansang Ottober in den hintergrund gegenüber den Borgängen im nörblichen Naunalande. Waren auch von dort schon während des Sommers einzelne beunruhigende, damals vielleicht noch übertreibende Rachrichten in die heinung gedrungen, so hatte doch die selfte Zuversicht der verantwortlichen Renner der dortigen Berhältnisse, des Gouverneurs Leutwein und des Bezirtsamtmanns v. Burgsborff, bei der Regierung, dem Truppentommando und in der öffentlichen Meinung die ausstellichten Besorgnisse immer wieder zerstreut. Ein in den deutschen Zeitungen veröffentlichter Brief hendrit Witbois, in dem er seinen gegen die Herreros im Felde stehenden Unterkapitän unter Bezugnahme auf das Berschwinden eines Teils seiner Leute\*\*) scheindar gang ernsthaft zur Treue gegen die Deutschen ermachnte, trug weiter dazu bei, die Vage im Bezirt Gibeon günstig erscheinen zu lassen. Um so überraschender wirtte das kurze Telegramm, das am 7. Ottober in Bersin eintras und besagte, daß die Witbois Gibeon anscheinen in

<sup>\*)</sup> In Reetmannshoop wurden Borrate angesammelt, die zur Berpflegung von 1000 Mann bis jum Marg 1905 austreichten. Rur an Safer war Mangel.

<sup>\*\*)</sup> Seite 7. Tanachlich find die entwichenen Mitbois mit ihren Maffen in die heimat jurudgefehrt und bort von ihrem Kapitan unbehelligt geblieben.

feinblicher Absicht verlaffen batten und baft bie Station Ruis am Sischfluffe burch Bithoileute angegriffen worben fei. Die folgenben Radrichten liegen balb feinen Breifel mehr barüber, bag ber längft brobende allgemeine Aufftand ber nörblichen Ramaftamme nunmehr ausgebrochen fei.

Am Nachmittage bes 3. Oftober waren bie Bitbois Samuel Rfagt und Betrus Regirffamt. Rob bei bem Begirtsamtmann v. Burgsborff ericbienen und batten ibm einen Brief ihres Rapitans gezeigt, nach bem biefer "jett aufhören wolle, ber beutiden Regierung ". Burgeborff au folgen". Die beiden hottentotten ergablten babei, bag Bendrif in ichlechten Banden 4. Ottober fei und nur ber Begirteamtmann ibn umftimmen tonne. Burgeborff beichlof, obne Saumen einen letten Berfuch ju machen und ritt, begleitet von ben beiben Sottentotten, unbewaffnet nach Rietmout ab. Als er inbeffen am folgenden Tage in Mariental antam, wurde er von ben versammelten Gingeborenen gefragt, ob er ben Brief bes Rapitans befommen habe, und nachdem er bies bejaht batte, von einem Baftarbhottentotten, namens Salomon Sahl, binterruds niebergeschoffen. Er fiel als Opfer feines Bertrauens ju einem Stamme, bem er in gebniabriger Arbeit nur Gutes getan batte, in treuer Bflichterfullung gegen fein Baterland und gegen bie Rolonie, Die er unter Ginfat feines Lebens por einem neuen ichweren Schlage bewahren wollte.

1904.

Allein es mar au fpat! Unmittelbar nach bem Tobe Burgeborffe begann auf Befehl Benbrifs bas Morben, bem alles jum Opfer fiel, was an weifen Mannern, gleichviel ob Deutscher ober Bur, im Bitboilande fag. Als einer ber erften wurde ber Miffionar Bolgapfel, ber jahrelang in bingebenber Arbeit unter ben Bitbois gewirkt und noch zwei Tage vorber in Rietmont Gottesbienft abgehalten hatte, vor ben Augen feiner Frau und feiner Rinber niebergeschoffen. Auch die fleine Station in Mariental fiel in die Sanbe ber Withois, Die babei ben Unteroffigier Maurer und ben Reiter Beld niebermachten. Die Frauen und Rinder wurden im allgemeinen geschont und an bie Grenze bes Witboilandes gebracht, von wo fie wenigftens bas nadte leben nach Gibeon retten fonnten.

Benbrit Bitboi belobte ben Morber feines fruberen Freundes, bes Begirtsamtmanns v. Burgeborff, ausbrudlich. "Als ich nach Rietmont zu Benbrit fam," fo berichtet Samuel Riaat, "faß Salomon Sabl bei ibm. Bu ibm fagte Benbrit: "Ach bante bir, bag bu ben Sauptmann\*) ericoffen baft, 3ch batte es nicht tun fonnen und batte auch nicht ben Befehl bagu geben fonnen. Und mas hatte ich fagen follen, wenn ber Dauptmann hierher gekommen ware und mich gefragt hatte, weshalb ich ben Orlog wolle?" - Als ich bann ben Rapitan fragte: "Beshalb baft bu benn ben Solgapfel getotet?" fagte Benbrif: "Das bat Sturmann getan". Denbrif fagte bann: "Rest ift alles jum Orlog flar, nun geht und bolt Gure Leute".

Da bie Bitbois vor Ausbruch bes Aufftanbes in aller Stille von ihrem Rapitan nad Rietmont gufammenberufen worben maren, bilbeten fie bort eine ichlagfertige

<sup>\*)</sup> Burgeborff mar Sauptmann ber Referve.

Die Rampfe ber beutiden Truppen in Bubmeitafrifa. II

Masse von 800 bis 900 Kriegern. Abgesehen von den im Privatbesitze besindlichen Wassen hort sie von verschiedenen Wassen her eine größere Angahl Gewehre 88 in Händen, weitere Wassen und zahlreichen Schiesbedarf verschaften sie side bei den Überfällen auf einzelne Schutruppen: und Bolizeiangehörige oder erhielten sie von entsausenden einzelnen Polizisten und durch Schunggler aus dem englischen Gebiet. Wurde diese Macht energisch ausgenut, so waren nicht nur die einzelnen Farmer und die fleinen Stationen (Heliographenposten) in der Nachdarschaft des Wittoilandes verloren und Gideon selbst gefährdet, sondern auch ein schnelse Vorwingen der Ausständichen über Poachanas oder Rehoboth auf Windhul und in das Etappenaediet der im östlichen Bererolande operierenden Truppe keinesweas ausgescholden.

Gibeon wirb von ben Deutschen bebauptet.

Unter diesen Umständen war es ein großes Glüd, daß der Zeldwebel Bed, der nach dem Abreiten des Bezirtsamtmanns v. Burgsdorff in Gibeon das Kommando übernadm, aber den Ernst der Lage nicht abnte, von mehreren Seiten — u. a. von dem Gibeoner Missionar Spellmeyer, dem ein Eingeborener die Ausstandspläne der Oottentotten hinterbracht hatte — rechtzeitig gewarnt wurde. So tonnte er noch beizeiten die Station in Berteidigungszustand sehen und nach allen Richtungen Boten aussenden, um die erreichdaren Weißen zu retten. Einige von diesen tonnten auch unter Jurudlassung ihrer ganzen Haiße, für andere tam die Warnung zu spät. Durch die Flüchtlinge wuchs die nur wenige Reiter zählende Besahung von Gibeon aus 85 Gewehre au, unter deren Schu sich 178 Frauen und Kinder sammelten. Die Feste wurde in verteidigungsfähigen Zustand gesett. Rach Windhul und Keetmannsbood ains Weldung über die Erreianisse ab.

Der Führer ber Witbois, Samuel Ffaat, \*\*) ließ bem Feldwebel mit einem Angriff broben und ihn unter Zusicherung freien Geleits jum Abzug nach Lüberighucht auffordern. Angesichts der seiten Hollung der Giebener Besatung bielt er es aber sir geraten, von ber Aussichrung des Angriffs abzusteben. Seine Späher durchitreiten die ganze nächere und weitere Umgebung von Gibeon, um auch bier überall das Morde und Zerstörungswert zu vollenden.

Bon Gibeon aus geschab zur Unterfrühung ber bedrängten Beißen auch fernerhin alles, was möglich war. Wiederholt zogen Patrouillen aus, um Frauen und Ainder zu bergen, die von den Hottentotten nach der Ermordung ihrer Männer und Bäter aus dem öftlichen Namalande auf Wagen weggeschafft und dann in der Umgegend

<sup>\*)</sup> Nach antliden Jestiftellungen waren ben Witbois jum Schube gegen bie hereros 26, jur Berfolgung ber Beiteuter aus bem hercrofrieg zwolf, zehn Gewehre 88 zu ähnlichen Zweden ben Seimon Apperbeuten übergeben worben; 16 Gewehre 88 befanden sig im Belige von Testetteuren. Beim Ausbruch bes Aufstandes fielen ben hottentotten weitere 79 Gewehre in die hande, so bas ibr Beiss am Gewehren beutscher hertigker hert bie inschießlich 19 Berlaufgewehre auf 162 Stad bezifferte, worunter 82 Wobell 88. Weitere 110 bis 120 hinterlaber besanden sich von früher her im Beside ber Mitbois.

<sup>\*\*,</sup> Senbrit Bitboi blieb bauernd in Rietmont.

pon Bibeon mitten im Relb ihrem Schidfal überlaffen wurden. Da bie Stationen Hangus und Kalfenhorft — lettere, nachdem sich die nur drei Mann starfe Befatung gegen die wiederholten Angriffe ber Sottentotten gwölf Tage lang gehalten batte. - hatten geräumt werben muffen, war die Berbindung sowohl mit Reet= mannsboop als mit Windhuf unterbrochen.

Schon por feinem Abfall batte Beubrit Withoi famtliche Ravitane bes Rama: Abwartenbe landes jur Teilnahme an ber Erbebung aufforbern laffen. Aber weber ber Erfolg biefer Aufforberungen, noch ber Ginbrud, ben fein Beifpiel machte, entsprach bem Ginfluf. ben man allgemein bem alten Rapitan jufdrieb. Unbebingt ichloffen fich nämlich Die anderen feinem Borgeben nur bie etma 120 tampffäbige Manner gablenben Frangmannbottentotten von Gochas unter ihrem Kapitan Simon Kopper an. Bei ber geringen joigen nur Rabl ber bort lebenben Beifen fonnte von einem Biberftant in jener Gegenb feine Rebe fein: am 8. Oftober murben faft famtliche Manner ermorbet und bie Frauen nach ber Beftgrenze bes Bitboilanbes abgeschoben.

Senbrif Bit. Stämme

Rach einigem Rogern folgte auch bie rote Nation unter ihrem Ravitan Mangfie Noroseb. Ihr Sauptplat, Soachangs, blieb indeffen im Befit ber bort versammelten Beigen. Endlich ichlog fich Enbe Ottober auch ber Felbicubtragertapitan, Sans Benbrit, an, ber unmittelbar nach ber Erbebung ber Bitbois bem Begirtsamtmann von Reetmannsboop noch feine Treue verfichert batte. Gein Bogern ermöglichte wenigstens ben um Roes wohnenben Weifen, fic nach Reetmannshoop ober auf englifches Bebiet in Siderbeit au bringen.

Satte Benbrit Bitboi nach einiger Zeit wenigftens bie öftlichen Raman auf feine Seite gezogen, fo batte er im Norben einen vollen und im Beften einen teilweisen Difeerfolg au verzeichnen. Der Rapitan ber Baftarbs von Reboboth, Bermanus von Wol. übergab bie Aufforberung Withois jum Abfall bem Gouverneur. Die altbewährten Bundesgenoffen blieben ber beutichen Sabne treu und follten, wie ichon im erften Bitboitriege, ben beutiden Truppen als Aufflarer, Bagenführer und im offenen Rampfe wertvolle Dienfte leiften.

Den noch weiter nörblich im Sererolande wohnenden Sottentottenstämmen, ben Topngars und Zwarthois, \*) wurde bie vorhandene Reigung jum Abfall burch ichnelles Rufaffen ber Befghung von Outjo unter Leutnant b. L. Schmidt und Affiftengargt Schröbter genommen. Die Besatungen von Beftontein und Grangfontein murben Anfang Ottober verftartt, ber Ravitan Uidamab burd Affiftengargt Schrödter verbaftet und beibe Stamme entwaffnet.

Die Rapitane bes weftlichen Ramalanbes, Baul Freberids von Bethanien und Chriftian Goliath von Berfeba, verficherten bem Begirfsamtmann von Reetmanneboop ibre Treue. Auch bie hottentotten in ber unmittelbaren Umgebung von Reetmanns

<sup>\*</sup> Stine 1

boop blieben im allgemeinen treu. Rur bie icon lange unficeren Bewohner ber weftlichen Großen Karrasberge unter Sturmann\*) und Claas Matros gingen jest offen ju Morenga über. 3m Beften gelang es bem außergewöhnlich verftanbigen Chriftian Goliath, feine Leute, beren Dienfte ale Bagenlenter ufm, von Bebeutung waren, bauernd vom Aufftand abguhalten, obwohl ihnen von beuticher Geite feinerlei Sout gewährt werben fonnte. Reben ber Tatigfeit bes Begirtsamtmanns Schmibt ift por allem feinem Ginfluß bas Treubleiben bes einen und bas gogernbe Berbalten bes anderen Teils ber hottentotten zu verbanten. Der Diftriftschef Bafferfall in Bethanien tonnte bant ber Unterftubung burd Baul Freberide meniaftens bie in Bethanien unmittelbar an ber Ctappenftrafe Luberisbucht-Reetmannsboop fitenben Sottentotten vom Aufftand gurudbalten.

Die Rordbethanier allerdings, Die Ramgbams und Die Corneliusleute, auf Die Baul Frederide feinen ober nur geringen Ginflug befaß, ichloffen fich ben in ihrem Bebiet berumidweifenden Bithois an. Ihre Subrung übernahmen junadit Unterfapitane Benbrit Bitbois, wie Glias, Cebulon und Borub, fpater auch ber Schwiegeriobn Benbrif Bitbois, Cornelius, ber es verftanden batte, burd wieberholte Rranfmelbung bei Oberft Deimling, beffen Stab er mabrend bes Bererofrieges quaeteilt mar, feine Entlaffung aus bem beutiden Dienft burdaufeben.

So begann benn balb nach bem Ausbruch bes Bitboiaufftanbes auch im Rorbbethanierlande bas Morben ber vereinzelten Beigen und bas Plundern ber Farmen. Rur bie größeren Plate, Bethanien felbft, Maltabobe, Rauchas, Labnftein, tonnten fich halten. Dagegen fiel bas wichtige Romtfas ben Aufftanbifden in bie Banbe, ebe Die von Reboboth und Labnitein gur Silfeleiftung entfandten Batrouillen eintreffen tonnten. Dabei murben funf Deutsche ermorbet, worunter ber alteste Unfiedler bes Namglandes, hermann, und eine Frau. Auch eine von Bethanien gur Erfundung ber Berhältniffe im Norbbethanierlande entfandte Patrouille unter bem Unteroffigier ber Landwehr Raabe murbe am 24. Oftober bei Ronias (etwa 70 km nordweftlich Bethanien) bis auf einen Reiter abgeschoffen. Durch biefe Borgange und burch bas Ericheinen von Witboiabteilungen am Sauerberge (nordlich Bethanien) murbe trot ber Behauptung von Bethanien ber Bertebr auf bem Bege Luberigbucht-Reetmannsboop in Mitleibenicaft gezogen und tam zeitweise vollig zum Stoden.

Die Lage nach des Aufftanbes.

Bei allem Ungeil, bas bie Erhebung ber hottentotten hervorrief, mar fie inbem Ausbruch beffen fur bas land und feine Bewohner boch nicht zu einer Rataftrophe von ber Brofe bes Berero-Auftandes geworben. Um fo ichwieriger, zeitraubenber und verluftreicher follte freitich bie Rieberwerfung biefes Aufftandes werben. Denn bier galt es, einen leicht beweglichen, bedurfnislofen, bas Rriege- und Rauberleben über alles liebenben, vortrefflich ichiegenben Zeind unter bemahrten Guhrern zu befampfen, bier erleichterte teine ins Berg bes Rriegsichauplages führende Bahn bie Entwidlung und

<sup>\*)</sup> Richt ju verwechfeln mit bem bei Benbrit befindlichen Bropheten Eturmann.

Erhaltung einer bem Begner ebenburtigen Truppenmacht. Bar auch bie Babl ber Beinde gering, fo fanden fie an ber Natur ihres Beimatlandes, feiner Baffer: und Begetationsarmut, feiner Begelofigfeit, feinem Reichtum an Schlupfwinteln und ungugangliden Berteidigungeftellungen einen Bunbesgenoffen, ber ihre gablenmäßige Schwäche reichlich ausglich. Rein Sanbfelb ichnitt im namglanbe ben Teinb von ber Grenze ab, und jenfeits pon biefer tonnten ibm bei ber Unmöglichfeit einer ftrengen Bemadung ber weiten, menidengrmen Grenggebiete alle Rriegsbedurfniffe in binreidendem Dafe quaebracht merben; bier fand er im Rotfall immer wieder eine Bufluchteftatte.

Gebr lebhaft empfand bie im Guben ftebende Truppe bie erhöhte Schwierigfeit ihrer Lage, zumal fie fich volltommen von ber Berbindung mit bem Rorben abgeschnitten fab. Gin Berjud, bem bedrängten Gibeon von Reetmannshoop aus Silfe ju bringen, mußte aufgegeben werben: Sauptmann Rirchner, ber am 5. Oftober mit ber 8. Batterie von Reetmannshoop aufgebrochen mar, machte auf bie Delbung von bem Gefecht bei Bafferfall\*) wieder fehrt, um die Rompagnie Behle von Bafferfall nach Reetmannshoop gurudgubegleiten. Die Truppen in Reetmannshoop - 164 Mann (einschließlich Referviften und Landwehrleute) mit zwei Beschniten - waren gerade ausreichend, um biefen Ort mit feiner gablreichen weißen Bevölferung, feinem Lagarett, feinen Biebberben und Borraten gu fichern.

Die Silfe für die gefährdeten Stationen bes nördlichen Ramalandes tonnte Dberft Leutalfo nur von Rorben, vom hererolande, fommen. Dort hatte indeffen Generalwein geht nach v. Trotha alle verfügbaren Krafte gur Berfolgung ber Bereros herangezogen. Dem bem Guben. Bouverneur war an Stelle ber 7. Rompagnie bes 2. Felbregiments bie 2. Erfatstompagnie als Bebedung fur feine Reife nach bem Guben gur Berfugung geftellt worben. 218 nun bie erften Nachrichten vom Abfall ber Bitbois eingingen, murbe am 7. Ottober bie Rompagnie von Bindhut nach bem Ramalanbe in Marich gefett-Ihr folgte am 10. Ottober ber Gouverneur, Oberft Leutwein felbit, ber ben Befehl erhalten hatte, unverzüglich gegen bie Mufftanbifden im Guben vorzugeben.

Er glaubte indeffen, mit einer jo ichmachen Dacht lediglich eine Rlarung ber Lage berbeiführen gu tonnen, und erbat beim General v. Trotha bie Entjendung weiterer Truppen nach bem Guben. Um 13. Oftober traf er in Rehoboth ein und verwendete die Rompagnie in erfter Linie jum Schute bes treugebliebenen Baftarblandes. Bu biefem Zwede murben Abteilungen unter ben Leutnants ber Referve Steffen und Belshorn nach Romtfas und Soachanas entfandt, mabrend bas Gros ber Rompagnie unter Sauptmann v. Rruger in Rub aufgeftellt murbe. wo etwa 40 Buren fich mit ihm vereinigten. Muf Beranlaffung bes Gouverneurs wurde nach hoadangs, bas mit feinen gablreiden Biebberben befonbers gefährbet erichien, Die 7. Rompagnie Des 2. Felbregiments aus bem öftlichen Bererolande

10. Oftober

<sup>\*)</sup> Seite 11.

unmittelbar in Darich gefest. Die nach Romtfas entjandte Abteilung tam. wie ermahnt,\*) ju ipat, um bie Ermorbung ber bortigen Unfiedler gu binbern.

Leutnant Frbr. p. Malkahn nimmt bie Berbinbung mit Gibeon 15./16. Ofto:

her

Da ein Bormarich nach Guben porläufig nicht beabfichtigt mar, tonnte bie Berbindung mit Gibeon nur durch Batronillen aufgenommen werden. Dies gelang am 15./16. Oftober bem Leutnant Grbrn, v. Malbahn, ohne bag er vom Reinde beläftigt worben mare. Um 31. Ottober erreichte bann auch ber neuernannte Begirfeamtmann von Gibeon, Oberleutnant ber Referve v. Brandt, mit einer Batrouille pon 16 Mann feinen neuen Amtofit, allerdings unter Berluft breier Leute. \*\*) Die bei Gefi-Rameelbaum aus dem Sinterhalt abgeschoffen worden waren. Er übernahm vorläufig auch bas militarifde Rommanbo in Bibeon.

3m übrigen trat Ende Ottober eine ber fur die Rriegführung in Gubweftafrita bezeichnenben Baufen ein, Die von beuticher Geite zu ben Borbereitungen auf Die unter fo völlig veranderten Berbaltniffen neu einzuleitenden Operationen benutt wurde. Sendrif Bitboi bagegen verblieb untätig in ber Gegend von Mariental-Rietmont und gog alle erreichbaren Brafte bort gusammen. Much aus ber Begend von Gibeon verichwanden Mitte Ottober die bisber bort berumschweifenden Banben. Dagegen blieb Beitfabis am Leber-Rivier von ben Bitbois ftart befett.

Im Badriem-Rivier fublich Rub fam es am 27. Ottober ju einem Rampie pon Teilen der 2. Erfantompagnie und ber 1. Felbtelegrapben : Abteilung unter Sauptmann v. Rruger gegen eine überlegene Schar Aufftandifcher. Der Beind verichwand nach beftigem Rampfe in fublider Richtung unter Burudlaffung von brei Toten. \*\*)

(Seneral jenbet Ber: itärtungen nach bem Süben.

Unterdeffen hatte auch General v. Trotha auf die ihn in ber Gegend von v. Erotha ents Sturmfelb erreichende Nadricht von ber Erhebung ber Bitbois unverzuglich feine Dafinahmen getroffen. Der nabeliegenden Gefahr, bag bie Aufftandifden burch ibre auf beutider Geite im Gelbe ftebenben Stammesgenoffen verftartt murben, beugte er baburd vor, baf er bie noch 80 Mann ftarte Bitboi-Abteilung in Otjosondu entmaffnen und über Smatopmund nach Togo ichaffen ließ. Die Baftarbabteilung, beren Dienfte in bem ihr vertrauten namalande besonders wertvoll fein mußten, murbe unter Oberleutnant Bottlin in bie Beimat gefandt und bemnachft gur Sauberung ber Begend von Romtfas verwendet. Bur Befampfung bes Aufftanbes im Guben beftimmte ber Oberbefehlshaber alle im Norben irgend entbehrlichen Rrafte; außer ber unmittelbar nach hoachanas abrudenben 7. Rompagnie bes 2. Felbregiments wurden noch die 2. Rompagnie bes 1, Felbregiments, bas II. Bataillon bes 2. Felbregiments und die 1/2 1. und 5. Felbbatterie unter Oberft Deimling nach bem Guben in Darich gefett. Gobalb bie Lage im Often, namentlich bei

<sup>\*)</sup> Seite 16.

<sup>\*\*)</sup> Deutscher Berluft fiebe Anlage 2.

Otjimanangombe, getlart war, wollte er felbft bie Leitung im Guben übernehmen. Er traf icon am 24. Ottober in Binbbut ein.

Aus ber Beimat murben als Berftartung am 17. Ottober Die icon fruber an- Ragnahmen geforberte neue Gebirgsbatterie\*) und am 26. Ottober bie ebenfalls bereits in ber in ber heimat. Aufftellung begriffene 4. Erfattompagnie und 2. Erfatbatterie entfandt. Die weiteren Berffärfungen murben auf Antrag bes Benerals v. Trotha, ber bei ber Bermenbung ftarterer Maffen im Ramalande unüberwindliche Bervflegungsichwierigfeiten befürchtete, auf ein Batgillon ju brei berittenen Rompagnien - bas IV. bes 2. Felbregiments -, eine weitere Gelbtelegrapben-Abteilung und brei Funtenftationen beschräntt und außerbem ber Radidub gablreicher Ergangungsmannicaften, Die Bermehrung ber Ctappeneinrichtungen, Lagarettanftalten und Trains fowie die Aufftellung von Etappentompagnien angeordnet. Dieje neuen Berftartungen, insgejamt 198 Offiziere, Argte und Beamte, 4094 Mann und 2814 Pferbe, gingen in feche Staffeln in ber Beit vom 12. Rovember 1904 bis 18. Januar 1905 von Samburg nach bem Schutgebiete ab. Gbe fie inbeffen Subweftafritg erreichen fonnten, batten bereits ernftere Rufammenftoge mit bem Begner ftattgefunben.

#### 3. Die Vertreibung Bendrif Witbois. Die Hampfe bis jum Ende des Jahres 1901.

Da Beneral p. Trotha feine Aufmerkiamfeit beiben Rriegsichauplaten augumenben hatte, blieb bas Sauptquartier vorläufig in Bindhut, von wo bie Berbindung mit ben weitgetrennten Abteilungen und ber Berfehr mit ben beimifchen Beborben am ficherften aufrecht erhalten werben fonnte.

Der als Truppenfuhrer fur ben Guben bestimmte Oberft Deimling mar, feinen Dberft Deim-Truppen vorauseilend, am 31. Ottober unter Bebedung eines Auges ber 2. Reldtompganie in Rehoboth eingetroffen, woselbit er burd ben bort weilenben Gouverneur über bie Lage unterrichtet wurde. Diefer fehrte bemnächft nach Bindhut gurud und trat menige Bochen fpater mit Rudficht auf feinent Gefundheitszuftand bie Beimreife nach Deutschland an; mit feiner Bertretung murbe Beneral v. Trotha beauftragt.

ling übernimmt bas Rommando im Giten.

Ingwischen mar bie 2. Rompagnie 1. Feld-Regiments - Die alte Rompagnie Frante \*\*) - unter Oberleutnant Ritter und die halbe 2. (Bebirgs-) Batterie bereits in Rehoboth angelangt und am 5. November nach Rub gur Berftartung ber bort fiehenden 40 Mann ber 2. Erjantompagnie weitermariciert. Auch die 7. Rompagnie 2. Felb-Regiments unter Oberleutnant Griner batte ibr Maridaiel. Sogdangs, erreicht, Dagegen verzögerte fich bas Eintreffen ber übrigen Truppen fo, bag bie 4. Rompagnie erft am 16., Die 5. Batterie erft am 17. Rovember in Reboboth anlangten. Die

<sup>\*)</sup> Seite 11.

<sup>\*\*)</sup> Baupimann Frante batte frantbeitebalber Beimatburlaub nehmen muffen.

5. Kompagnie mußte bis jum 23. November in Bindhul bleiben, weil fich ber Pferdeerfat vergögerte.

Oberft Deimling ließ sich indessen baburch nicht langer aufhalten und marschierte am 18. November mit ber 4. Rompagnie nach Rub, während die inzwischen eingerroffene zweite halfte ber Gebirgsbatterie mit ber Bastardabteilung junachst zur Säuberung ber Gesend von Auros entsandt wurde.

Das Gefecht bei Kub 22. November 1904.

Oberst Deimling war gerade im richtigen Augenblid aufgebrochen. Die abwartende haltung, zu ber die beutschen Abteilungen durch ihre Schwäche gezwungen waren, hatte in ben hottentotten Angriffsgedanten entsiehen lassen. Wie es scheint war der Prophet auch hier das treibende Element. Er begab sich, begleitet von seiner





Pleede auf der Weide.

Leidwache, den sogenannten 30 Gottesstreitern, nach Raltsoutein und veranlaste die in der dortigen Gegend sich herumtreibenden Hottentotten, mit ihm ausammen die Biehwache der 7. Kompagnie anzusallen, wurde aber von der herbeieilenden Kompagnie mit einem Berlust von vier Toten verjagt. Bald darauf veranlaste er hendrit Wittoi aus seiner Unitätigkeit herausgutreten und einen Jug gegen Kub zu unternehmen, wo die Magazinvorräte und das Bieh der gestückteten Buren reiche Beute versprachen. Er erschien in der Nacht zum 22. November mit 200 bis 300 Gewehren vor Kub, wo unter Dauptmann v. Krüger die inzwischen einzgetrossen 2. Kompagnie 1. Feld-Regiments, die halbe 2. Ersatsompagnie und die halbe 2. (Gebirgs-) Batterie vereinigt waren, und tried im Morgengrauen die Pserde und Esel der Gebirgsbatterie von ihrer 5 km von Kub entsernten Weide ab. Eine zur Bersolgung der Liehräuber entsandte Patronisse unter Oberleutnant Haad ersielt

nach einstündigem Ritt überrafchend Feuer. Oberleutnant Saad fiel, Leutnant b. R. v. Moid murbe verwundet, Die Batrouille mußte gurudgeben.

Im Lager pon Rub batte inzwischen Sauptmann p. Kruger glarmiert. Raum waren die Truppen gefechtsbereit, ba fielen auch icon von ben Soben öftlich Rub bie erften Schuffe gegen bas Lager, und gleich barauf gingen bie Bitbois pon Often, Guboften und Norboften jum Angriff vor. Die 2. Rompagnie warf fich ibnen entgegen, fab fich aber balb auf beiben Seiten umfaft. In biefem Mugenblid ericien Oberft Deimling mit ber 4. Rompagnie auf bem Gefechtsfelbe. Das Borgeben ber 4. Kompganie befreite bie 2. balb aus ihrer gefahrvollen Lage. Rach beftigem Leuergefecht, in bas auch bie Webirgsgeschüte eingriffen, gelang es, bie Sottentotten ju veriggen. Der Rampi batte bie Deutichen an Toten und Bermundeten zwei Offiziere und gehn Mann gefoftet.\*) Der Berluft ber Sottentotten. bie, ebenso wie bie Bereros ihre Toten und Bermundeten mit wegschleppten, mar nicht festzuftellen.

Rach bem Gefecht bei Rub liegen bie Bitbois von ber bort nunmehr vereinigten Sauptabteilung, zu ber am 23. November noch bie 5. Batterie ftieß, ab. griffen fie am 28. November bie nach Libfontein (fublich hoachanas) vorgeschobene 7. Rompagnie mit 250 Mann beftig, aber ohne Erfolg an. Der Feind ließ acht Tote auf bem Rampfplate, mabrend auf beuticher Geite ber Leutnant Biegelmann fiel und fünf Mann perwundet murben. \*)

Die ferneren Abfichten bes Oberften Deimling gingen babin, ben mit feiner Dberft Deim-Daffe bei Rietmont, mit vorgeschobenen Abteilungen bei Rarib und Ralffontein ling entichließt (füdlich Libsontein) stehenden Feind sofort nach Eintreffen der im Anmarich befindlichen fine gegen Die Abteilungen mit ben hauptfraften von Rub ber, mit einer ichwacheren Abteilung Bitbois. unter Sauptmann v. Rruger von Libfontein über Raltfontein und mit Teilen ber Befatung von Gibeon und anderen von Guben beranzuziehenden Truppen über Ratalsfoutein anguareifen.\*\*) Durch biefes Borgeben von mehreren Geiten hoffte er ein Ausbrechen ber Bitbois binbern und fie zu einem entideibenben Rampf amingen ju konnen. Die halbbatterie Stuhlmann und ein Bug ber 5. Rompagnie unter Sauptmann v. Kruger rudten Enbe November von Reboboth nach Soachanas-Libfontein zur Berftartung ber bort ftebenben 7. Rompagnie. Rach Gingang ber Melbung über bas Gefecht von Libfontein fürchtete Oberft Deimling inbeffen, ban ber Reind fich vielleicht boch bem brobenben Angriff entzieben murbe. Er beichloft beshalb, icon am 30. abends mit ben verfügbaren Truppen auf narib angutreten. obwohl die 5. Kompagnie noch nicht beran und die Abteilung Kruger noch nicht gum Eingreifen bereit mar. Dberft Deimling erreichte am 1. Dezember, ohne auf ben Reinb geftoften ju fein, Rarib und maricierte am 2. nach Dabib weiter. Dort blieb er

<sup>\*)</sup> Anlage 2. \*\*) Rriegsgliederung fiebe Unlage 1.

jungchit halten, um abzumarten, ob es feinen Batrouillen gelingen murbe, Die Berhindung mit ber Abteilung Aruger und beren rechtzeitiges Eingreifen ficherzustellen. Diefer mar am 1. Dezember noch einmal ber Befehl jugeichidt worben, fich unverguglich in ben Befit von Raltfontein ju feten. Auch die nachrudenbe 5. Rompaanie follte erwartet werben.

Die Aufflärungs: trouillen. Leutnant n. b. Marmis fällt.

Ingwijden hatten bie beutiden Offigierpatrouillen bie Rublung mit bem Reinbe aufgefucht. In ihren Leiftungen im Aufflarungebienft zeigten fie benfelben frifchen rangten Der Beitergeift und Wagemut, wie ihre Rameraden am Baterberg. Besonders zeichnete fich bierbei bie Batrouille bes Leutnants v. b. Marwis aus, die bie Berhaltniffe um Rietmont aufgutlaren hatte. Gie ritt am 29. Rovember über Rarib-Dabib vor. obne einen Teind zu finden. Bei Raris, wo fie am 30. eintraf, wies fie ben überfall einer Bitboiabteilung fiegreich ab. Bum Teil gang frifche Spuren und große Staubwolfen, Die fich von Beft nach Dft bewegten, beuteten barauf bin, daß bie Mithois fich um ibren Stammfit Rietmont gufammengogen. Es galt, fie bort bauernb zu beobachten, bamit fie nicht ohne Rampf entwifden tonnten.

> Leutnant p. b. Marwis, bem fich Leutnant p. Muer pon ber Gianglabteilung angeichloffen batte, blieb beshalb bicht am Feinde. 3m Morgengrauen bes 2. De= jember brang er bis auf ben Ralfraud vor, ber Rietmont im Nordweften beberricht. Um naberen Ginblid ju gewinnen, ichlichen fich bie beiben Offigiere und zwei Freimillige gu Guft guf ben gegen Rietmont abfallenben Sang por, mabrent bie Batrouille in Dedung gurudblieb. Beim Borgeben murbe ein Bitboi entbedt, ber vorfichtig aus einer Dedung bie bentiden Reiter beobachtete. Gin Souf auf ibn mar bas Reichen für bie überall in ben Rlippen verstedten hottentotten, Die vier beutschen Reiter mit Feuer ju übericutten. Der wagemutige Führer, Leutnant v. b. Marwis, fiel fofort, mitten burch ben Ropf getroffen, Leutnant v. Auer und ber Bur Moftert wurden permundet. Die burd bas Schieken iden gemachten Bierde riffen fich los und jagten bavon. Bon ben Mannichaften ber Patrouille versuchte ein Teil, bie entlaufenen Bierbe einzufangen, mabrent bie übrigen unter Leutnant v. Auer im beitigften Teuer in ber Richtung auf Dabib gurudgingen. Es gelang, wenigstens einen Teil ber Batrouille bis borthin burchaubringen, obwohl bie Bitbois immer von neuem ben gurudaebenben Deutschen nachjagten und bas Teuer gegen fie aufnahmen. In Dabib wurden die Uberlebenben von einer anderen Batrouille unter Leutnant Braf Sarbenberg aufgenommen. Der Berluft ber Deutschen betrug funf Tote, funf Bermunbete und zwei Bermifte.")

> Auch die jur Berbindung mit ber Rompagnie Gruner auf Libfontein abgefandten Batrouillen erlitten ichmere Berlufte. Leutnant Rofibach, ber bis Libfontein burchgefommen war, murbe auf bem Rudweg am 4. Dezember bicht beim lager ber 26: teilung Deimling mit zwei Mann\*) abgeschoffen; die burch die Schuffe alarmierte Abteilung tam gur Rettung gu ipat.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Gine andere, neun Mann ftarte Batrouille unter Oberleutnant Abrens, Die endlich Gewiftheit über bas Eingreifen ber 7. Rompagnie bringen follte, wurde bei Swartmobber jur Umfebr gegmungen.

Alle biefe ichweren Berlufte lehrten, wie ichwierig gegenüber biefen Deiftern bes Rleinfrieges, Die jeben Schlupfmintel ibres Panbes tannten und fich mit Leichtfafeit ben Bliden ber Deutschen zu entziehen vermochten, Die Auftlarung mar, Patrouillenritt war bier, noch mehr als im Bererolande, gewiffermaßen ein Tobesritt, und boch brangten fich alle Offigiere ju Batrouillenauftragen.

Die ichweren Opfer maren nicht umionit gebracht. Oberft Deimling mußte jest, baß fein Gegner tampfbereit bei Rietmont ftanb. Er entichloß fich jum Angriff, obwohl die Mitwirfung der Abteilung Krüger ungewiß mar und von Guben eine Unterftugung nicht mehr in Musficht ftand, ba Major v. Lengerte feine nach Rorben vorgeichobenen Truppen wegen ber drohenden Saltung Morengas\*) wieder an fich gezogen und von Bibeon Leutnant v. Malgabn bie Melbung gebracht batte, bag bort augenblidlich feine Rrafte für eine Unternehmung im freien Gelbe perfügbar feien.

Rachbem am 4. Dezember vormittags die 5. Kompagnie, begleitet von dem Die Bubois Stabe bes II. Bataillons, im Lager von Dabib eingetroffen mar, nahm Oberft Deimling noch am felben Tage mittags ben Bormarich wieber auf. Etwa 300 nach: mittaas erhielt die Avantgarbentompagnie (2.) unter Oberleutnant Ritter turg por 4. Dezember. Naris auf 150 m Feuer. Die Kompagnie entwidelte fich fofort, und es gelang ibr, gemeinfam mit ber zur Unterftugung beraneilenden 4. Rompagnie nach furgem Feuergefecht ben Beind gurudgumerfen. Doch diefer ging in eine zweite vorzüglich gemählte und burch Unlage von Steinschangen noch verbefferte Stellung unmittelbar meftlich ber Bafferftelle gurud. Bon bort aus fuchte er vorübergebend auch ben linten Rlugel ber Rompagnie Ritter zu umtlammern, murbe aber burch bie aus ber Referve vorgebenbe 5. Rompagnie mit leichter Dube bieran verhindert.

Bur Borbereitung bes Angriffe auf die Sauptstellung ber Sottentotten wurde die Gebirgsbatterie auf die von ber 4. Rompagnie genommenen Boben vorgezogen und richtete gemeinsam mit biefer ihr Teuer gegen bie linte Flante bes Feindes. Bon ber 5. Batterie fuhr ein Bug binter bem rechten Flügel ber 2. Rompagnie auf und nahm eine ichwarze Relsgruppe unter Feuer, von ber aus ber Rlugel ber Rompagnie ichwer gefährbet mar. Zwischen biefem Buge und ber 4. Kompagnie entwidelte fich bann noch die 5. Rompagnie.

Rachbem bas Beuer bes Artilleriezuges bie hottentotten von ber ichwargen Gels: gruppe vertrieben hatte, ichritten bie Deutschen auf ber gangen Linie gegen 530 nach= mittags jum Sturm. Dbwohl ber Reind mehrere hundert Bewehre ftart mar, jog er es boch vor, bem Rampf Mann gegen Mann auszuweichen. Er flob eiligft in

merben bei Raris ge: idlagen.

<sup>\*)</sup> Geite 28.

ber Richtung auf Rietmont, verfolgt burch bas Teuer ber 5. Batterie. Bitbois Berlufte maren ichmer. Gein eigener Gobn Maat batte eine Bermunbung am Ropfe erlitten, infolge beren er geitweise bas Bebor verlor. Gine Sanitatspatrouille fant beim Abfuchen bes Rampfplates noch über 50 hottentottenleichen, obwohl ber Begner wie gewöhnlich bie meisten weggeschleppt batte. Durch bas Befecht war ben hottentotten bie Überlegenbeit ber Deutschen beutlich fühlbar gemacht. Auf beutider Geite maren brei Mann tot, ein Offigier und acht Mann vermunbet.")

Oberft Deime ling befent Rietmont. 5. Dezember 1904.

Die Abteilung Deimling brachte bie Racht gefechtsbereit in ber Rabe ber Bafferftelle Raris gu. Um 5. Dezember murbe ber Marich nach Rietmont in aller Frube fortgefest. Aber wenn man erwartet batte, Benbrit Bitboi murbe fich an feinem Stammfit jum Enticheibungstampfe ftellen, fo fab man fich in biefer Boffnung getäuscht. Die 4. Kompagnie, Die 830 pormittage von bem Kalfplateau nordweftlich Rietmont aus gegen bie Berften porging, fant biefe verlaffen; nur bie 5. Batterie und ein Bug unter Leutnant v. Rleift fonnten noch einen bavoneilenben Reitertrupp fowie raid im Often verichwindende Staubwolfen unter Reuer nehmen. Rudzuge ideint indeffen unter ben Bitbois eine Banit ausgebrochen zu fein; benn nicht nur etwa 15 000 Stud Bieb, fonbern auch Baffen und Schiegbebarf, Bagen, Sausgerate aller Urt wurden von ihnen gurudgelaffen. 3m Saufe Benbrite fanb man feine Brieficaften, fein Sparkaffenbuch, feine Uhr, wertwolle Relle und Silberfachen. Die Bontots und alles, was nicht zu verwerten war, murben ben Rlammen übergeben,

Die Spuren bes Reindes führten auf Raltfontein. Ihnen folgte bie Abteilung noch am Abend bes 5. Dezember, in ber Soffnung, ben fliebenben Begner boch noch vielleicht zwischen fich und die Abteilung Rruger zu bringen. Aber Benbrit entzog fich auch diefer Befahr, indem er nach Often und Guboften auswich. Oberft Deimling erreichte am 6. nachmittags Ralffontein, obne noch einmal auf ben Begner geftoßen zu fein.

Die hotten: nach Guben auš.

Bon Ralffontein marichierte am 7. Dezember bie 2. Rompagnie bes 1. Relbtotten meichen Regiments und Die Gebirgebatterie unter Sauptmann v. Rleift wieber nach Rietmont gurud. Auf Roib, Bochas und Stamprietfontein murbe aufgeflart. Gine Batrouille unter Oberleutnant Rirften ftellte endlich an biefem Tage bie Berbindung mit ber Abteilung Rruger ber. Deren Anmarich batte fich burch bas verfvätete Gintreffen ber Salbbatterie Stuhlmann vergogert, und als Sauptmann v. Rruger enblich fich mit ber 7. Rompagnie vereinigt batte und nunmehr am 7. Dezember die Sotten= totten in ihrer verichangten Stellung bei Schurfpeng angreifen wollte, waren biefe plöglich verichwunden. Die Abteilung Rruger wurde nunmehr mit ben bei Ralffontein verbliebenen Truppen unter Major Meifter vereinigt. Diefer follte, fobalb

<sup>\*)</sup> Inlage 2.

die erwartete Mannicaftsergangung und die Bferbe für die 7. Rompagnie eingetroffen und bie Berpflegung fichergeftellt mar, Die weitere Berfolgung ber offenbar Auob abwarts geflobenen Bitbois aufnehmen. Bleichzeitig beabsichtigte Oberft Deimling, Die Bafferstellen Amadab, Berfip, Daberas und Aufam durch Teile ber Abteilung Lengerte, Aminuis durch die in Gobabis verbliebene 6. Rompagnie 2. Feld-Regiments befeten gu laffen. Gin Borftof ber Abteilung Deifter auf Bitfrans, wo Bendrif Bitboi in febr ftarter Stellung fteben follte, verlief ergebnistos. Die Stellung mar geräumt und Bendrif mit Manaffe von Boachanas nach Ausfage von Gefangenen auf Godas gurudgegangen. Major Meifter führte baraufbin feine Abteilung nach Ralffontein gurud.

Dberft Deimling fur feine Berfon trat am 10. Dezember mit ber Salbbatterie Dberft Deim-Stuhlmann ben Darid über Rietmont, Jafalsfontein nach Gibeon an, von wo er ling begibt fich nach Gibeon. mit Silfe bes Beliographen bas fernere Busammenwirfen feiner weitgetrennten 26 10. Dezember. teilungen am besten regeln fonnte. Wahrend bes unvermeiblichen Stillftanbes in ben Die Lage im Operationen gegen Benbrit Bitboi fonnte die beutiche Guhrung ihre Aufmerffamteit Bethanier nunmehr bem Bethanierlande gumenben. Dort hatten fich Bitbois in größerer Babl mit ben auffälfigen Bethaniern vereinigt. Gin größerer Trupp, ber in ben erften Tagen bes November bicht bei Bethanien Bieb zu rauben versuchte, murbe von Leutnant Effnert, ber mit einem Buge ber 3. Erfattompagnie gerabe gur rechten Beit angetommen war, am 8. November bei Umub angegriffen und verjagt. Die hottentotten verließen infolge bes tätigen Berhaltens ber Befatung von Bethanien unter Leutnant Effnert und bem Diftrittschef, Leutnant ber Landwehr Bafferfall, die Begend von Bethanien. Damit mar ber für bas gange Rachschubwefen fo wichtige Baiweg vorläufig gefichert. Die Daffe ber aufftanbifchen Bethanier wandte fic nun bem norblichen Teile ihres Beimatlandes ju und beunruhigte teils bie Gudgrenze bes Baftarblandes, teils bas Sudup-Revier und die Umgegend von Maltabobe. Die ichmachen beutiden Befatungen maren ihnen gegenüber machtlos, jo baf fie Mitte Dezember gegen Maltabobe porgugeben magten. Gin von ihnen unternommener Angriff murbe jeboch mit Silfe einer von Romtfas berangefommenen Batrouille nach fiebenftundigem Befecht abgeichlagen.

lanbe.

Auf die Nachricht hiervon berief Oberft Deimling die 2. Rompagnie 1. Feld: Oberleutnant Regiments von Rietmont nach Gibeon und erteilte ihrem Gubrer, bem Dberleutnant Ritter mirb in Ritter, ben Auftrag, mit feiner Kompagnie und ber halbbatterie Stuhlmann die bei bas Subuptal Uibis am Sudup gemelbeten Sottentotten anzugreifen und bas Suduptal bis Malta: 19. Desember hobe au faubern. Die Befatung von nomtfas murbe gur Unterfrutung ber Abteilung Ritter aufgeforbert.

Um 19. Dezember brach bie Abteilung Ritter von Freiftadt nordlich Gibeon auf, erreichte am 20. Baraams am Tiub und feste noch am felben Tage abende ben Marich auf Uibis fort in ber Abficht, ben Teind in ber Grube bes nachften Zages ju überraiden. Der Rachtmarich geftaltete fich auferorbentlich beidmerlich. ba ber Bormarich ohne Beg und Steg über freile Soben und tief eingeschnittene Täler führte.

Befecht bei Hibid 21. Dezember 1904.

Dan erreichte baber erft gegen 700 morgens bas Subup-Revier. Noch mußte eine am Ufer gelegene, fteile Sobe ertlommen werben, mit ben mit Ochien bespannten Befduten ein ichwieriges Unternehmen. Die Dube war aber nicht umfonft gemefen, benn von ber erflommenen Sobe aus fab man bie Berft bes Reinbes auf einem über ber Bafferstelle Uibis auffteigenben Ruden liegen. Es waren bie vereinigten Banben bon Cornelius und Glias. Begen fie eröffnete bie Salbbatterie Stublmann um 950 pormittags überraident bas Teuer, bas lebbafte Bewegung und Befturgung beim Reinde bervorrief. Die Kompagnie entwidelte fich zum Angriff.

In bem entbrennenben Rampfe zeigte ber Gegner, ber fich ichnell von feinem erften Schreden erholte, balb erbeblich überlegene Rrafte, benen gegenüber bie nur 63 Bewehre ftarte beutide Rompganie einen auferft ichweren Stand batte. Aber ber tatfraftigen Rubrung bes Oberleutnants Ritter fowie ber bingebenben Ausbauer ber Truppe gelang es, in elfstündigem beiften Ringen, bei bem es manchen gefahrvollen Augenblid ju überminden galt, Die Wiberftandefraft ber Sottentotten ju brechen, Dem erft nad Einbruch ber Dunkelheit bei Monbidein unternommenen Sturmanlauf bielt ber Begner nicht ftanb, fonbern wich in fuboftlicher Richtung. Er lieft gebn Tote auf bem Plate: 50 Bferbe, 2000 Stud Bieb, feche Bewehre und 20 vollbelabene Bagen fielen ben Deutschen in Die Banbe. Der Berluft ber Abteilung Ritter betrug zwei Tote und fünf Bermunbete.\*)

Da eine Berfolgung bes in alle Binbe auseinanbergestobenen Teinbes feinen

Die Lage im Often und Guben zwang bemnachft bie beutiche Briegsleitung, bem

Die Abteilung Ritter febrt nach Gibeon surūđ.

Erfolg verfprach, maricierte Oberleutnant Ritter in ben folgenben Tagen über Mub nach Maltabobe. Bon bort traf er, nachdem er noch eine Berft bei Tiub über-28. Dezember, fallen hatte, mit 1000 Stud erbeutetem Bieb am 28. Dezember wieber in Gibeon ein, mo neue Aufgaben feiner Abteilung barrten. Der raide Streifzug ber Abteilung batte natürlich feine dauernde Säuberung des durchzogenen Webiets bewirfen fonnen, mobl aber eine Ginidudterung bes Gegners.

Sparere Unter: Morb:

nehmungen im weftlichen Kriegeichauplat geringere Beachtung gu identen. Go blieb bie 400 Mann ftarte Banbe bes Cornelius lange Beit unbeläftigt am Reitfub, mabrent Gligs am betbanier: Subup und eine britte Banbe unter Bornp fich am Tjub feftfeste. lanbe.

Sanuar-März 1905.

Amar murbe iden Mitte Januar 1905 bie Rompagnie Amehl (10/2) nad (Bibeon entfandt, etwas Ernfthaftes gegen bie aufftanbifden Betbanier fonnte aber erft Mitte Jebruar wieber unternommen werben, als auch noch bie Kompagnie Ritter und die jett von Veutnant v. Gilfa geführte 1/2 1. Batterie verfügbar wurben. Dit

<sup>4)</sup> Unlage 2.



biefen Truppen - rund 230 Mann und amei Beiduten - ging Sauptmann v. 3mehl von Sanaus aus am 21. Februar junachft gegen ben mittleren Subup vor, manbte fich bann aber bem Reitfub gu.

Bleichzeitig ftreiften Batrouillen ber 2. Erfantompgonie unter Oberleutnant v. Bebel und Leutnant Lorenz aus ber Gegend von Nomtfas-Maltabobe, folche ber 2. Gifenbabnbautompagnie vom Baimege ber burch bie Schluchten bes Bethanier: landes, um den Gegner ju beunrubigen und fein Ausweichen ju erichweren. Gerner operierte in ber Wegend öftlich Maltabobe eine Baftarbabteilung unter Leutnant b. R. p. Trotha, bie eine Angabl gefangener Baftards befreien follte, mas ihr auch burch Berbandlungen gelang.

hauptmann v. Zwehl gerfprengte am 1. Marg in ber Begend von Uibis eine feindliche Bagentolonne und nahm ihr eine größere Angabl Bferbe und Bieb ab. Am folgenben Tage griff er, pon ber Berfolgung nach bem Subup gurudfebrent, bei Bamagam eine angeblich von Glias befehligte Banbe erfolgreich an und überrafchte am 7. Marg nach verschiebenen Rreuge und Quergugen eine weitere Sottentottenabteilung bei Anichab. Ginem Berfuch, auch mit Cornelius abzurechnen, ber bei Kolis fteben follte, entzog fich biefer burch eilige Glucht, worauf Sauptmann v. 3wehl feine burch bie Kreuge und Querguge in bem gerflüfteten Bethanierlande ermübeten Truppen nad Gibeon gurudführte.

Bis fie neu ausgeruftet und mit neuem Broviant verfeben maren, mußte geraume Beit vergeben. Solange mußte jede großere Unternehmung unterbleiben: ber Gegner war awar geichlagen und geichabigt, tonnte fic aber in feinen Schlupfwinkeln wieber erholen und ausruhen. Beitere ichwierige Operationen follten noch notwendig werben, bis auch biefes Bebiet gefaubert war.

Auf bem fühlichen Kriegsichandlate batte ber Monat November giemlich rubig Die Lage im begonnen. Auf beuticher Seite mußte man bas herantommen ber angefündigten Berftarfungen abwarten, fo daß Morenga von ben Großen Karrasbergen aus ungeftort feine einträglichen "Requifitionszuge" gegen bie einfamen Farmer fortfeten tonnte. Der Ruf feiner Erfolge und bie Gurcht vor feinen Baffen führte ibm immer neue Anbanger au. Reben ber wohlorganifierten Morengabande beteiligten fich jest auch die Felbschubtrager und Teile der Gochasteute an dem Räuberwejen. Gine Abteilung ber Morengaleute zwang am 2. November bie nur einen Unteroffizier und fieben Mann ftarte Befatung von Safunr gum Ubertritt über bie englifde Brenge bei Rietfontein (Gnb).

Major v. Lengerte war am 14. November mit bem Detachement Fromm etwa 70 Mann und zwei Gefduten - von Barmbat nach Reetmannshoop abgerudt, ba Morenga angeblich gegen biefes einen Uberfall planen follte. In Barmbab und am Bege Barmbab - Ramansbrift blieb nur bie 9. Kompagnie (Roppy) mit etwa 80 Mann und zwei Beidugen. Dajer v. Lengerte ichob in ber zweiten Salfte bes

Gübbegirte. Ropember 1904.

November eine fleine Abteilung unter Oberleutnant Barad nach Berfeba por, mußte aber von bem beabfichtigten Bormarich nad Norben jur Unterftugung ber Abteilung Deimlina\*) beim Angriff auf Senbrit Bitboi Abstand nehmen, weil Reetmannsboop bauernd bebrobt mar und angerbem ungunftige nadrichten aus Barmbab einliefen,

Morenga geht gegen Barm: bab por. Enbe Ronember.

Dort wollte Morenga bie Schmache ber Deutschen ausnuten und fich burch einen Bewaltstreich Barmbabs bemächtigen. Er batte richtig erfannt, welche Bebeutung biefer Ort mit feinen großen Borraten und als Gin ber gablreichen bort eingesperrten Befangenen \*\*) fowie als Stuppuntt für ben Bertebr mit bem Raplanbe batte. Bie immer fette er feinen Plan mit bemertenswerter Schnelligfeit, Tattraft und Beimlichfeit ins Bert.

Noch am 20. November tonnte eine fcmade Batrouille unter bem Rriegs: freiwilligen Doftert einer Sottentottenbanbe, Die bei Murisfontein Bieb geftoblen batte, nicht nur biefes abnehmen, fonbern ihr auch bei Umeis ohne eigene Einbufe einen Berluft von funf Toten und zwei Bermundeten beibringen. Die Begend war alfo um biefe Beit von ftarteren Rraften ber Aufftanbifden noch frei. Als aber am 23. Rovember ber Sauptmann v. Roppo fich mit bem Leutnant Schmibt und pier Mann nach Ramansbrift begeben batte und eine Batrouille unter Leutnant v. Benbebred in bie Begend von homebrift am Oranje vorgegangen mar, murbe am 25. erneut Bieb aus ber Rabe von Barmbad abgetrieben. Offenbar rechneten bie Biebbiebe barauf, bag bie ichmade Befatung von Barmbad, bie burch bie Bewadung ber gefangenen Bonbels in ibrer Bewegungefreiheit gebinbert mar, nichts gegen fie unternehmen tonne. Bielleicht wollten fie auch noch weitere Rrafte aus ber Station berausloden, um biefe bann beito ficerer wegnehmen gu fonnen. Dberleutnant Graf Ragened, ber in Abmefenheit bes Sauptmanns v. Roppy in Warmbab befehligte, fandte ihnen in ber Tat am 25. nachmittags zwei Batrouillen mit gujammen 23 Mann in ber Richtung auf Alurisfontein nach.

Gine beutiche Batrouille mirb bei Alu: risfontein angefallen. abenbs.

Babrent nun bie eine Patrouille noch am felben Abend gurudfebrte, obne auf ben Jeind gestoßen gu fein, erhielt bie andere, von bem Unteroffigier Ridel geführte bei Alurissontein bestiges Keuer und verschangte fic unter Kübrung bes Unteroffiziers Bannemacher, ber an Stelle bes ichwervermunbeten Ridel ben Befehl übernommen 25. Rovember hatte, auf einer Ruppe bicht norblich Mlurisfontein. Der Reiter Schulg brachte bie Radricht von bem Befecht mitten burd bie Sottentotten nach Barmbab.

> Darauf rudte Graf Ragened noch am Abend bes 25, mit 35 Mann und einem Beidus nad Alurisfontein ab. Er mar aludlich bis bicht an bie Schange bes Unteroffigiers Bannemacher gelangt, als ploglich von allen Geiten in ber Duntelbeit ein gewaltiges Schnellfeuer losbrach. Man mar mitten in einen weit überlegenen Begner

<sup>\*)</sup> Seite 28. \*\*) Seite 12.

bineingeraten, ber, mohl gebedt, alle umgebenben Rlippen befett hielt. Die hottentotten batten, wie fich fpater berausstellte, faft 300 Gemebre vereinigt. Die Abteilung ftand alfo einer vielfachen Uberlegenheit gegenüber, ibre Lage mar von Unfang an aufs hochfte gefahrbet. Gie mußte fich um ihr mitten im Som Rugbette ftebenbes Beidus gufammengieben und fab fic bort, nur burd wenige Bufde gefcutt, balb in noch ichlimmerer lage ale bie gebn Dann ber Batrouille, bie ihre fleine Steinicange behauptete. Die Berbindung amifchen ben beiben Abteilungen fonnte nur porübergebend bergeftellt merben.

Damit nicht genug, follte ben hottentotten auch noch fublich Murisfontein ein weiterer Streich gelingen. Die Leutnants Schmidt und v. Bepbebred hatten am 25. morgens mit vierzehn Mann von Ramansbrift gemeinsam ben Rudweg an-Die beiben Offigiere weit voraus, ritt bie Batrouille in ber Abend= bammerung auf Alurisfontein ju, als ibnen plonlich mehrere Souffe entgegenichlugen. Leutnant Schmidt fiel fofort, Leutnant v. Bevbebred jagte mit ber Patrouille auf eine Ruppe und pericanate fic bort fo aut es ging. Drei Reitern, Die abgebrangt murben, gelang es, fich nach Ramansbrift burdauichlagen.

Co maren bie icon an fich ichmachen Deutschen in brei getrennten Gruppen Die Lage am ohne gegenseitige Berftandigung von bem überlegenen Feinde volltommen eingeschloffen. 26. Rovember. Uberall begann mit Tagesgrauen bas Teuer mit neuer Beftigfeit. Die Berlufte mehrten fich rafc. Um ichlimmften mar bie lage bei ber Batrouille Benbebred, mo bie hottentotten gegen ihre Bewohnbeit angriffsmeife porgingen. Dort fielen bintereinander ber tapfere Subrer, Leutnant v. Depbebred, von funf Schuffen burchbohrt, bann ber Unteroffigier Gerber, ber Gefreite Subner, Die Reiter Martwardt und Badhaus. Gegen Mittag fuchten bie brei Überlebenben fich burchzuschlagen, aber nur einer, ber verwundet liegen blieb, tonnte fpater nach Barmbab entfommen.

Much bei ber Abteilung Ragened ftieg bie Wefahr aufs bochfte. Dort mar es por allem bie Ermattung ber Leute, bie, ftunbenlang ohne Baffer auf bem glubenben Sanbe liegend, allmäblich fast wiberftandsunfabig murben. Befonbers traurig mar bie Lage ber Bermunbeten, jo febr fich and Stabsarat Dr. Otto, bes feinblichen Reuers nicht achtent, um fie bemubte. Sämtliche Pferbe ber Abteilung maren abgefchoffen. Bum Glud ichritten bie Sottentotten bier nicht jum Angriff. Morenga hat ipater bem Sauptmann v. Roppy ergablt, er babe es fur unmöglich gebalten, bag bie letten noch in Warmbad befindlichen Reiter bie Station verlaffen murben und bie Abteilung Ragened befreit werben fonnte. Da biefe infolge Berburftens boch balb erledigt gewesen mare, babe er nicht angegriffen, um unnötige Berlufte ju vermeiben.

Der ichwer bedrängten beutiden Abteilung follte indes balb unerwartete Silfe Sauptmann nahen. In ben Morgenstunden bes 26. war auch Hauptmann v. Koppy auf bem v. Koppy er-Rudwege von Ramansbrift, nur von bem Unteroffizier Schute begleitet, in bie Rampfplat. Rabe von Alurisfontein gelangt. Er borte ploglich einige Schuffe, fab eine

Gruppe von Meniden und Bferben, Die er fur Die Batrouille Schmidt bielt, und wollte auf fie los galoppieren, ba rief ibm fein Begleiter gu: "Es fint hottentotten, wir werben gleich Gener befommen." In Diefem Augenblid ichlug ibnen auch icon lebbaftes Bewehrfeuer entgegen, Die beiben Reiter fonnten nur Das Glud war ibnen gunftig: noch ibre Bferbe berumreißen und bavonjagen. fie erreichten, öftlich ausbolent, 90 vormittags Barmbab, wo ber bort verbliebene Oberleutnant v. Rojenthal feinen Kompagniechef über Die Borgange am 25. gufflarte. Sauptmann v. Roppy ließ fofort alle Gingeborenen auf ber alten Station gufammenbringen und bie Bebaube, in benen fie eingeschloffen murben, mit Dynamit unterminieren. Bei ihnen blieben außer ben weißen Ginwohnern nur fechs Reiter jurud, mit bem Auftrag, im Rotfall Die Gebaube mitfamt ben Wefangenen in Die Buft zu iprengen. Mit allen übrigen Mannicaften - im gangen 28 - und einem Beidun rudte Sauptmann p. Roppp gegen Mittag nad Alurisfontein. Er erfubr unterwegs, daß bie Lage ber Abteilung bes Grafen Ragened verzweifelt und beffen Leute bem Berichmachten nabe feien. Sochfte Gile mar alfo geboten.

Die Befanung greift ein.

Sauptmann v. Roppo trabte mit feinen Reitern voraus und traf 4 km nordlich von Barmbad Alurisfontein ben Geind in Stellung. Er entwidelte feine Abteilung jum Befecht, allein balb nachdem bas Beidun bas Gener aufgenommen batte, wogen bie Dottentotten bier ab; fie hatten anscheinent ben Auftrag gehabt, fich ber gum Entfat berbeieilenben beutiden Abteilung entgegenzumerfen. Bon bem vom Zeinbe geräumten Sobenguge aus überfab Sauptmann v. Roppy bas Gefechtsfeld und erfannte bie gange gefahrvolle Lage ber unweit von ihm liegenden Abteilungen Ragened und Bannemacher: gleichzeitig bemerfte er, wie ein feinblicher Trupp von etwa 40 Reitern bem jent faft gang von Truppen entbloften Barmbad queilte. Das Geichut janbte unpergualid einige moblaegielte Schuffe in jene Richtung, und ber Trupp ftob auseinander. Debrere ledige Bferbe zeigten, baf bie Birfung gut gemejen mar. Abteilung Roppp griff nun fofort in bas Gefecht ber Abteilungen Ragened und Bannemader ein und befette einen öftlich gelegenen Sobenrand. Es gelang, bas bei ber Abteilung Ragened befindliche Geschüt, für bas Sauptmann v. Roppy neue Munition mitgebracht batte, ebenfalls auf biefe Bobe ju bringen. Beibe Gefcute nahmen bie Stellungen bes bie Abteilung Bannemacher umichliegenden Zeindes unter lebbaftes Reuer, mabrent bie Schuten bie zwifden ber Bobe und bem Bom-Revier eingenifteten Bottentotten beichoffen.

Die Sotten: ben Rampf auf.

Es entwidelte fich ein heftiges Reuergefecht. Der Beind feste allmählich immer mehr witen geben Bewehre gegen die Abteilung Roppy ein, wodurch bie fcwer bedrängten Rameraden etwas Luft erhielten. Erft gegen Abend gewannen indeffen bie Deutschen, hauptfächlich infolge ber gunftigen Artilleriewirtung, Die Oberhand, und mit Ginbruch ber Duntelbeit veridwanden die Sottentotten erst einzeln, bann in Ernops in ber Richtung auf Rinbergit. Bent tonnten bie balbverichmachteten Leute bes Grafen Ragened und bes

Unteroffiziers Bannemacher fich an bie Abteilung Koppp berauzieben und bie Berwundeten geborgen werben. Um 12º mitternachts wurde ber Abmarich nach Barmbab angetreten. Die völlig maridunfabigen Leute bes Grafen Ragened mußten auf ben von Sauptmann v. Roppy mitgebrachten Bferben, Die Bermunbeten auf Bagen fortgeschafft werben. Rach 20 morgens erreichte bie Rompagnie vom Reinde unbebelligt Barmbad.

Das Gefecht bei Alurisfontein batte bie Standbaftigfeit und Ausbauer ber beutschen Reiter auf eine barte Brobe gestellt. Rur ber Besonnenbeit und bem tatfraftigen Gingreifen bes Sauptmanns v. Roppy mar es ju verbanfen, baf bas Schlimmfte abgewendet wurde und die Deutschen unbefiegt ben Rampfplat verlaffen tonnten. Schwere Oufer batte ber ichmachen Kompganie allerbinge biefer Rampf gefostet: gebn Tote, gebn Bermundete und gwei Bermifite\*) fehlten in ibren Reiben, zwei Gunftel ber Offigiere und 23 v. S. ber Manuschaften waren außer Gefecht gefest.

In Barmbad, beffen Befatung nunmehr einschlieflich eines Burentommandos nicht Morenga fucht mehr als etwa 100 Manu und zwei Geschütze betrug, ging Sauptmann v. Roppy in Barmbab gu Erwartung eines neuen Angriffs fofort an bie Berftarfung ber Berteibigungseinrich- 27./28. Ro: tungen. Er follte fich in feinem Begner nicht getäuscht baben: ichon am Abend bes 27. November murbe Barmbad von allen Geiten allerdings ohne großen Erfolg beichoffen. Der Beind brang bis auf 200 m an die Bebaube beran, murbe aber mit ichweren Berluften gurudgeschlagen. Um 28. erfolgte ein zweiter Angriff; bann verluchte Morenga, ber Barmbab von ber Außenwelt volltommen abgesperrt batte, Berhandlungen anzufnupfen, naturlich ohne Erfolg. Schlieftlich trieb er am 2. Degember noch einiges Ruapieb ber Kompagnie ab und verschwand wenige Tage fpater über Draiboef nach Rorden. Damit war Warmbab gerettet, wenn auch noch einige Banben, insbesonbere bie ber beiben Baftarbs Morris. \*\*) bauernd bie Gegend füblich Barmbad und ben Berfehr mit Ramanebrijt beunruhigten.

Mit ber Behauptung Warmbats murbe nicht nur wertvolles beutiches But und Blut ber Raub- und Morbluft ber Sottentotten entriffen, fondern auch bie fur die Berpflegung ber beutiden Truppen unentbehrliche Berbindung mit ber Rapfolonie erhalten und bas beutiche Unsehen in Ufrita vor einem ichweren Schlage bewahrt. Die bereits perbreitete Nachricht vom Salle Warmbabs mar bant ber entichloffenen Saltung ber Rompagnie Roppy Lugen geftraft.

Ingwifden hatte auch die Landung ber fur ben Guden beftimmten Berftartungen in Gtappen und Luberisbucht begonnen. Buerft war, wie bereits erwähnt, ber Bioniergug ber 3. Erfah- truppen fesch

bie Landungs:

nember.

<sup>\*)</sup> Unlage 2.

einrichtungen \*\*) Abraham Morris, 35 Jahre alt, mar Treiber ber Boftfarre in Barmbad gemefen, fein in Luberig: Bruber Chuard. 30 Jahre alt, ebenbascibft eingeborener Boligift. Der Bater, ein Englander, befaß bucht und ben Die Farm Lilienfontein in ber Raptolonie, Die Mutter mar eine Sottentottin. Beibe Bruber maren Baimea in: wie Morenga anlaklich bes Bonbelgmartsaufftanbes als Morber geachtet worben, ftanb.

tompganie unter Leutnant Effnert eingetroffen und fofort nach bem bedrobten Bethanien vorgeschoben worben. Demnächft langten am 8. November bie 2. Gifenbabnbautompagnie unter Sauptmann Trott und ber Reft ber 3. Erfantompagnie unter Oberleutnant p. Liponius in Luberinbucht an.

Der Gifenbahnbautompaanie barrte eine gewaltige Arbeit. Denn jest galt es nicht bloß wie im Juli einen einzigen, verhaltnismäßig fleinen Truppentransport ans Sand zu bringen, fondern es mar vorauszuseben, bag Lüberisbucht für ben Guben eine abnliche Bebeutung gewinnen murbe wie Swalopmund fur ben Norben.

Abbildung 4.





Wüste bei Ukama am Baiwege.

Truppen: und Materialtrausporte maren in ununterbrochener Folge ju erwarten. Für fie mußten nicht nur Landungseinrichtungen geschaffen, sondern auch ber Mbtransport burd bie 125 km breite Namibwufte und weiter auf bem maffer: und weidearmen Bege Rubub-Reetmannshoop erft ermöglicht werben. Da nur ein einziges Transportmittel, ber Ochsenwagen, vorhanden und verwendbar mar, fo bebeutete bies eine ungeheuer ichmierige Aufgabe. Die Gifenbahnbautompagnie ging nach Anweisung bes Generalftabsoffiziers bes Etappenfommandos, Major Lequis, unverzüglich ans Bert. Gie erbaute zwei Landungsbruden, mittels beren ber von ber Natur begunftigte Lüberitbafen voll ausgenütt werben tonnte, ftellte einen Kondensator jur Berftellung von Trinfwaffer auf, icuf Unterfunfteraume und Stapelplate, ftellte eine Telephonleitung nach Rubub ber und begann unter Dite mirtung bes Geologen Dr. Los bie Baffererichlieftung am Baimege entlang. Teile ber Rompagnie mußten mangels verfügbarer Etappentruppen vorübergebend gur Befekung pon Rubub und Bethanien verwendet merben.

Die 3. Erfattompagnie murbe fofort nach ihrer gandung an ber Etappenftrage nach Reetmannshoop vorgeschoben. Ihr Gubrer, Oberleutnant v. Livonius, entwaffnete bie noch nicht abgefallenen Bethanier und jog in Erwartung einer Berwendung in nördlicher Richtung bis jum 6. Dezember feine Rompagnie in Berfeba aufammen.





Baiweg durch die namib.

Es zeigte fich indeffen, baf auch bei bingebenbiter Arbeit aller Beteiligten ber Entwidlung bes Baiweges enge Grengen gezogen waren. Er bat eine Lange von 350 km. Auf biefer Strede bietet fich bem Berfehr eine Reihe von Bemmniffen, wie man fie felten vereinigt findet. Besonders ichwierig gestaltet fich die Frage ber notwendigfeit Bafferverforgung. Luberigbucht befigt fein Gugmaffer. Die erfte Bafferftelle landeinwarts befindet fich in Raufausib, etwa 75 km von ber Rufte, feitwarts bes Baiweges. Eine andere ift in Unicab, in ber Rafe ber Rufte, etwa 50 km nordlich Luberigbucht. Das Baffer mußte baber, foweit bas burch ben Konbenfator bergeftellte nicht ausreichte, von Rapftadt auf gemieteten Dampfern berangeschafft werben, wobei ber Rubifmeter 30 bis 40 Mart foftete.

Auch auf ber Strede Rubub-Reetmanushoop liegen nur wenige Bafferftellen. Bleich öftlich von Rubub ift eine wafferloje Strede von 67 km bis Ruibis gu burds

Geringe Leiftunas: fähigleit bes Baimeges. bes Babn: baus.

aueren. Gine ber Sauptichwierigfeiten auf ber Strede Luberisbucht-Rubub liegt in bem Uberminden ber Banberbunen, Die fich in einiger Entfernung von ber Rufte in einem Gurtel von etwa 5 km Breite bingieben und infolge bes tiefen Sanbes jebe Bemeanna erhebtich erichweren. Dazu fommt bie ichlechte Beichaffenbeit bes Baiweges felbft, ber nur aus Bagenfpuren befteht; ben Untergrund bilbet, foweit ber Beg von Gelöftuden freigemacht merben tonnte, vielfach tiefer Sant, in bem bie Tiere bis an bie Rnochel einfinten, und nur mit auferfter Anftrengung vermogen fie ibre Laft pormarts gu ichleppen. Bisweilen führt bie Bab auch über Beroll und Rippen burch tief eingeschnittene Reviere und über Steinblode, fo baf an bie Saltbarteit ber Bagen Ansprüche gestellt werben, benen auf die Dauer auch bas beste Material nicht wiber-Die Transportfolonnen tommen unter folden Umftanben nicht nur febr langiam pormarts, fie brauchen etwa 25 Tage\*) von Luberisbucht bis Rectmansboop. fondern bie Tiere leiden auch gang aufterordentlich, und bie Berlufte ber auf bem Baimege fortgefett bin- und berfahrenben Rolounen fteigern fich bauernt. Bei jebem Ochsenwagen befinden fich mindeftene brei Dann ale Treiberpersonal und zwei Dann als Bebedung. Dieje funf Mann leben mitbin gebn Tage lang von bem auf bem Bagen mitgeführten Brovignt. Gine gleiche Berpflegungemenge ift fur ben Rudweg abzurechnen. Die Saferrationen für Die bei jedem Transport befindlichen Reittiere find gleichfalls abzugieben, ebenfo die Abgaben an Etappenftationen, Batrouillen, Telegraphen: und Beliggraphenpoften langs bes Beges. Daburd wird bie ichlieflich bis nach Reetmannshoop gebrachte und für bie Feldtruppe verwendbare Ruslaft erbeblich verringert. Die Transporte verbrauchen fich jum Teil felbst und find baber febr toftfpielig. Die an fich icon geringe Leiftungsfähigfeit bes Baiweges wird noch mehr berabgebrudt, wenn bie Bitteringeverhaltniffe ungunftig find. Das Saupt= quartier hatte gwar gleich ju Anfang mit großen Gelbopfern 100 Ochjenwagen im Raplande angefauft und Buren als Treiber und Bachter angeworben, andere Fahrzeuge wurden an Ort und Stelle ermietet, aber bei ben ungunftigen Baffer- und Beibeverhaltniffen fonnten taglich nicht mehr als funf Ochsenwagen abgefandt werben, mabrend ber Bebarf bamals icon auf gebn berechnet murbe. Bei Truppenburchmariden mufite biefe Rabl meiter finten.

So erwies es fich von Anfang an als unmöglich, allein auf diesem Bege ben ersorberlichen Rachschub zu bewertstelligen, zumal auch mit ber Möglichkeit von Störungen burch ben Feind ober burch Biehseuchen gerechnet werden mußte. Man sinchte baber einen Ausgleich zu schaffen burch Bezug aus ber Kaptolonie und burch Einrichtung eines Nachschubvertehrs von Norben her. Diese Maßnahmen waren

<sup>\*)</sup> Die Dauer des Mariches vergrößert fich noch um ein erhebliches, wenn der Fijchfluß angeschwollen ift, ba das Revier dann unpassierbar ift.

aber nicht nur febr foftspielig, \*) fondern bie bauernbe Inanspruchnahme ber Rapfolonie bedeutete auch einen Berluft an Nationalvermogen, ber bald über 100 Millionen Mart betragen follte. Außerbem trat bei ber geringften Störung ber Berbindung mit dem englischen Gebiet durch den Zeind oder durch englische Neutralitätsmaknahmen bei den Truppen Mangel ein.

Es ift ein Berbienft bes Generals v. Trotha, trop ber ablehnenben Saltung in der Heimat in allen Berichten ungbläffig immer wieder auf die Notwendigfeit bes Bahnbaus bingewiesen und biefen von Anfang an ale bie einzige Doglichkeit au einer bem Unfeben bes Deutschen Reiches entsprechenben, ichnellen Beenbigung bes Krieges bezeichnet zu baben. Bare ber Rat bes por bem Keinbe ftebenben verant= wortlichen Bubrers, ber allein an Ort und Stelle bie Dinge richtig au überfeben permochte, gleich befolgt worben, fo maren bem beutiden Bolte unenbliche Opfer an But und Blut eripart geblieben.

Much von ben Etappenbehörben murbe icon im Berbft 1904 als einziger und zugleich billigfter Ausweg aus biefen Schwierigfeiten ber Bau einer Gifenbahn von Lüderisbucht nach Reetmannsboop erfannt und bie Gisenbahnbautompaanie mit ben Borarbeiten, ber Aussuchung ber Trace \*\*) und vorbereitenden Sprengungen, betraut, Aus innerpolitiiden Rudfichten fonnte indeffen ber Babnbau felbit, ber auf einem europäischen Kriegsichauplate lediglich als eine felbstverftanbliche, operative Maknahme angesehen worden wäre, junächtt noch nicht jur Ausführung gelangen. So blieb ber Etappens und Berpflegungsbienst bauernd ber munbefte und koftipieligste Buntt ber beutiden Rriegführung im Guben.

In Luberisbucht murben bemnachft ausgeschifft:

am 13. November bie 9. (Bebirgs:) Batterie mit feche Offigieren und ftartungen far Sanitätsoffizieren, einem Beamten, 213 Dann, 213 Pferben und feche Beichuten - biefe maricierte nach beenbigter Mobilmachung nach Reetmannshoop vor, am 2. Dezember bie 4. Erfastompagnie mit fieben Offigieren und Sanitatsoffizieren, einem Beamten, 173 Dann, 250 Bferben, \*\*\*) biefe erfette vorläufig bie 3. Erfattompagnie an ber Etappenftrage Liberigbucht-Reetmannshoop,

vom 16. Dezember ab bas IV. Bataillon 2. Feld-Regiments mit 23 Offizieren und Sanitatsoffizieren, brei Beamten, 529 Mann und 602 Pferben und bas

Die Rer ben Guben treffen ein. Ropember 1904 - 30 nuar 1905.

<sup>\*)</sup> Auf Antrag des Generals v. Trotha mußte in diefen Tagen jur Aufftellung einer vollständigen weiteren Rolonnenabteilung geichritten merben.

<sup>\*\*)</sup> Diefe erfolgte buich Sauptmann Schulge und ergab bie Moglichfeit bes Babnbaues entlang bes Baimeges Luberigbucht-Raufaufib.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Dampfer "Gertrub Boermann", ber biefe Rompagnie und bie fur ben Rorben beftimmte 2. Erfatbatterie an Bord hatte, icheiterte 15 km norblich Smalopmund; famtliche Menichen und Bferbe tonnten indeffen unter Mitwirfung von G. D. G. "Bineta" gerettet merben.

neugebilbete Etappentommanbo Gub mit vier Offigieren und Sanitätsoffigieren. vierzebn Beamten, 34 Mann und 30 Bferben,

und am 1. Nanuar 1905 bie gur Bewadung ber Ctappenftrage nach Reetmannshoop bestimmte 1. Gtappenfompganie mit 7 Offizieren, einem Beamten. 170 Mann und 196 Bierben fowie eine bebeutenbe Berftarfung bes Sanitatspersonals, \*)

außerbem eine gange Reibe von Bierbe-, Bieb- und Daterialtransporten aus bem Raplanbe.

In Reetmannshoop batte Dajor v. Lengerte, nachbem Benbrit Bitboi bei Raris gefchlagen mar, Befehl erhalten, Morenga, ber inzwijden in bie Rarrasberge gurudgegangen mar, energisch ju Leibe ju geben. Gbe er biefem Befehl nachtam, glaubte er jedoch mit ben Felbicubtragern, die eine immer brobendere Baltung annahmen, ab= rechnen au muffen.

Bur Borbereitung fur bie Unternehmung gegen biefe murbe am 7. Dezember eine Abteilung unter Sauptmann Rirchner in ber Starte von 53 Bewehren mit einem Befdut nach Gores, Spigfopp und Dameb entjandt, um bie bortigen Bafferperbaltniffe au erfunden und zu perbeffern. Die Abteilung hatte am 8. Dezember weftlich Spinfopp ein Gefecht mit einer Sottentottenbanbe und verfolgte biefe bis über Spitforp binaus. Nach Berftorung ber Bontofe von Spintorp führte fie bie Reinigung ber Bafferftellen aus.

Major v. Lengerte greift bie Felb: Anfang Dezember

Nachbem Major p. Vengerfe bie balbe 3. Erfaufompganie und einen Rug ber 9. (Bebirgs:) Batterie nach Reetmanushoop berangezogen hatte, brach er am 12. Defdubtrager an, dember mit ber 8. Kompagnie und 8. Felbbatterie, im gangen 151 Bewehren und brei Beiduben, nad Roes, bem Dauptfit ber Gelbidubtrager, auf. Er legte ben über 170 km langen Beg, von bem bie letten 70 Rilometer eine einzige Durftftrede barftellten, in 21/2 Tagen gurud. Der Erfolg biefes ichnellen Marides war, baft bie Relbidubtrager in Roes überraicht wurden, ebe fie an die Glucht benten fonnten.

Major erftürmt Roes.

218 bie Deutschen am 15. Dezember 530 morgens por Roes ericbienen, waren v. Lengerte bie hottentotten eben im Begriff, bie Dunen öftlich und fuboftlich ber Station ju 15. Degember, befegen. Major v. Lengerfe ließ fie in ber Front burch bie Spige unter Leutnant v. Mbeinbaben und bie Batterie beidäftigen. Dit bem übrigen Teil fuchte er bie linte Rlante ber in febr ausgedehnter Stellung verteilt liegenben Sottentotten gu gewinnen, und lieft, nachdem etwa 1 km gurudgelegt war, anderthalb Ruge unter Dberleutnant Graf v. Stoich lints einichwenten, mabrent bie übrigen Leute unter Sauptmann Bebles Gubrung weiter ritten.

Gegen 830 pormittags murbe bie Abteilung bes Ventnants v. Rheinbaben burch

<sup>\*)</sup> Außerbem wurden in ben letten Tagen bes Dezember Die beantragten Erganjungs: mannichaften und Bierbe (Geite 19) in Swafopmund gelanbet. Unfang Januar folgten noch nach Lüberigbucht Die 2, Funtentelegraphen-Abteilung und Die 2, Felbtelegraphen-Abteilung,

eine Anzahl bei ben Geschützen entbehrlicher Artilleristen unter ben Oberleutnants Barad und Schönberg verstärtt. Diese Kräfte gingen, von Major v. Lengerte begleitet, gegen ben Ort vor. Nach etwa halbstündigem Widerstande räumte ber Feind ben Ort und wurde unverzüglich in nördlicher Richtung verfolgt.

Schwieriger gestaltete sich der Kampf bei der Gruppe des Grasen Stosch. Der sehr überlegene Zeind leistete sier in seinen vorzüglichen Deckungen um so trästigeren Widerkand, als er tein Artilkerieseuer zu fürchten hatte. Trozdem entickloß sich etwa um 10% morgens der tapsere und umsichtige Führer, dem Kampse durch einen energischen Anlauf ein Ende zu machen. Er zog die Pälfte seiner Leute aus der Zeuerlinie und führte sie in dem hügeligen Gelände gedeckt die salt in den Rücken des Gegners, während der liegenbleibende Rest des Zuges weiter seuerte, so daß der Zeind von der Umgehung nichts merkte. Plöglich warf sich die vom Grasen Stosch geschnet Kbeilung aus nächter Ashe mit ausgepflanztem Seitengewehr unter lautem Hurten id den Rücken des völlig überraschen Zeindes. Es kam — im Kannpse mit Hottenstotten eine seltene Ausnahme — zum Handzemenge, in dem der Feind troh verzweiselter Gegenwehr schwerer Berluste ertitt: ein großer Teil der Besahung wurde mit dem Bajonett niederzemacht. Was übrig blieb, wurde einer von Oberleumant Schönberg geführten Abeteilung in die Arme getrieden, die, von der aussichtslosen Verfolgung zurückelebrend, eben zur Unterstützung der Abeteilung Stosch anrückte.

Der Zeind ließ 54 Tote auf bem Gesechtsselbe — bie Abteilung Stojch sand allein 25 Gesallene in ber von ihr genommenen Stellung —; gegen 40 Gewehre sowie 500 Stud Broß: und 3000 Stud Aleinvieh sielen bem Gieger in die Hande Der Stamm konnte im weientlichen als vernichtet gelten, seine Restrasbergen zu. Die Tattraft und Hingabe, mit ber die Truppe nach einem 70 km langen Nachtmarich in glübender hie ohne Basser gesochten hatte, war damit reichlich belohnt. Die Abteilung selbst verlor vier Tote und brei Bervoundete.\*) Sie blieb zunächst bei Koes, ging aber einige Tage später nach Gabis zurück, wohin am 24. Dezember auch die halbe 3. Erzigksompagnie und ein Jug der Gebirgsbatterie von Keetmannsboop berangezogen wurden.

Mit bem Gescht von Roes endigten im Guben bie Kampse bes Jahres 1904. Im sibliden wie im nörblichen Vamalande war ber Gegner überall geschlagen worden. Richtsbestoweniger war bie Wiberstandstraft ber beiben hauptgegner, Bendrit Bittoi und Morenga, feineswegs gebrochen. Die entschehen Schläge mußte erft bas Jahr 1905 bringen!

<sup>\*)</sup> Unlage 2.

## 4. Die Kampfe am Muob und die Ereigniffe im Januar und februar 1905.\*)

Dberft Deim: fich aum er: neuten Angriff

Bitboi.

Oberft Deimling mußte fich enticheiben, ob er feine ferneren Operationen gegen ling entichließt Bendrif Bitboi ober Morenga richten wollte.

Rach ben aus bem Ausbgebiet eingehenden Rachrichten batte Bendrif Bitboi fich auf hendrit bort mit Simon Kopper pereinigt und mufte auch nach ber Niederlage bei Naris immer noch auf etwa 600 Bewehre geschätt werben, eine Schätzung, Die, wie fich ipater berausstellte, um die Salfte zu niedrig mar. Samugel Maat gibt die Starte ber Bitbois auf 800 bis 900, bie ber Simonfopperleute auf 400 Bewehre an. Außerbem erhielten bie Sottentotten in biefen Tagen Rugug von einzelnen von Roes geflüchteten Felbicubtragern. Gin am 18. Dezember bei Stamprietfontein ausgeführter Überfall auf eine Aufflärungsabteilung unter Leutnant v. Bollard-Bocelberg ließ ertennen, daß die Angriffeluft ber Bitbois wieber gunahm. Morenga bagegen hatte bei Barmbab nur etwa 300 Mann gezeigt und fich feither perbaltnismakig rubig verhalten. Bendrit Bitboi mußte alfo nach wie vor als ber gefährlichfte Zeind angefeben werben: mit ibm beichlof Dberft Deimling beshalb auch in erfter Linie abzurechnen.

Bu biefem 3med ordnete er am 23. Dezember an, bag

Die Abteilung Deifter: 4., 5., 3/4 7. Rompagnie 2. Felbregiments, 5. Felbbatterie, im gangen einichlieftlich Offiziere nur 223 Mann, von Raltfontein (fublic Doadanas) aus Auob abwarts,

die Abteilung Ritter: 2. Rompganie 1. Felbregiments, Halbbatterie Stublmann (1/2 1.), etwa 110 Mann, von Gibeon über Goamus-Aufam,

und die Abteilung Lengerfe: 8. Kompagnie 2. Felbregiments. 1/2 3. Erfatsfompagnie, 8. Batterie, 1/3 9. (Bebirgsbatterie), etwa 300 Mann, über Roes -Berfip, Die Bitbois fongentrifd angreifen follten. Als Bereinigungspuntt wurde für alle Rolonnen Godas beftimmt, bas am 4. Januar 1905 erreicht werben follte. Oberft Deimling felbft beablichtigte fich ber Abteilung Ritter anguidließen.

Notwenbiafeit feit tongen:

Es galt alfo mieberum, eine jener fur bie beutide Rriegführung in Gubmeftafrita und Comierige bezeichnend geworbenen fongentrifden Operationen burchzuführen. Bierbei banbelte mider Unter es fich nicht barum, ben Wegner einzuschließen und gur Baffenftredung ju gwingen. nehmungen. Bei ber Beite bes Rriegsichauplages und ber gablenmäßigen Schwäche ber beutiden Truppen muftte es bem Bequer ftets gelingen, an irgend einer Stelle burchaufdlüpfen, wie bies auch am Baterberg ber Sall gewesen mar. Benn trothem immer wieber gu bem Mittel tongentrifder Operationen gegriffen murbe, fo geicab es nur ju bem 3med, einen Gegner, ber jeber Entideibung auswich und beffen Starte in feiner Beweglichfeit, feiner Kenntnis bes Landes, feiner Bedurfnislofigfeit und ber

<sup>\*)</sup> Cfine 2.

ungebeuren Ausbehnung bes Kriegsschauplates lag, jum Kampfe zu stellen und seine Widerstandstraft zu brechen.





Felsen im Ruobtal,

Die Schwierigfeiten ber geplanten Operation waren freilich nicht gering. Das Ausbtal bilbet im Norden und Suben von Gochas eine langgestreckte Dase in der zwar nicht vegetationslosen, aber wasseramen, mit Sanddunen bebedten westlichen

Ralabari. Gine Annaberung ift von Norben und Guben bem tief eingeriffenen, von Rlippen und Gelfen umichloffenen Aupblauf entlang und von Beften ber moglich, bei einem Bormarich aus biefer Richtung find aber bie gablreichen, von Nord nach Sub ftreidenden Dunenwälle ju freugen, mabrent ber Anmarich von Guben gwifden Roes und Berfip bie Ubermindung einer 110 km langen Durftftrede bedingt.

Bar nun auch burch bas Borgeben ber beutiden Abteilungen ben Sottentotten ber Ausweg nach Norben und Weften und por allem nach Guben gur Bereinigung mit Morenga verlegt, fo verbot fich eine Absperrung bes Auobtgles gegen Often bei bem Baffermangel bes Doffob- und Glefantenfluft. Bebiete von felbft. Ein Entweiden bortbin mar aber bei bem geringen Bafferbeburfnis ber Gingeborenen nicht ausgeichloffen. Dazu fam bie Unficerbeit ber Grundlagen, auf benen ber gange Blan aufgebaut merben mußte.

"An welchen Bunften", berichtet Oberft Deimling, "und in welchen Gruppen in bem langgeftredten Auobtale ber Gegner fich fammeln und meinem Angriff ent= gegentreten murbe, mar naturgemaß porber nicht zu überseben, guch burch Batrouillen nicht zu ermitteln; Dieselben maren nur bem Schidfal bes Abgeichoffenwerbene ober. ba ber Beaner alle Bafferftellen befett bielt, bem bes Berburftens verfallen. Spione ftanben nicht zur Berfügung. 3ch beftimmte baber als gemeinichaftliches Maricaiel ber brei Abteilungen bas ungefähr in ber Mitte amifchen Kalffontein und Berfip gelegene Gocas, bas außerbem feines Baffers wegen und als Sauptfit ber Gimon Ropper-Leute ber wichtigfte Blat bes gangen Ausbtals ift."

Als Nachteil mußte ferner bie weite Trennung ber Abteilungen angesehen werben : von Roes bis Gibeon fint es etwa 190, von bort bis Ralffontein über 100 km. Bei ber Unternehmungsluft ber hottentotten mußte unter folden Umftanben bamit gerechnet werben, daß fie fich mit vereinigter Rraft auf eine ber brei weit getrennten Rolonnen fturgen murben, um fie gu vernichten, ebe bie anderen gu Silfe eilen tonnten.

Der Bor: ichleuniat.

In ber Tat legte eine unmittelbar por bem Abmarich in Gibeon eingebenbe marich ber Ab. Melbung bes Dajors v. Lengerte bie Bermutung nabe, daß ber angeblich mit feiner teilung Meister Masse sublid Godas versammelte Feind sich auf bie verhaltnismäßig schwachen Abteilungen Ritter und lengerte werfen und fie vor ihrer Bereinigung mit ber Rolonne Meifter in nachteilige Befechte verwideln fonne. Oberft Deimling beftimmte baber, baß bie Abteilung Deifter Bochas nicht erft am 4., jondern bereits am 3. frnb gn erreichen babe; bei ihrem Bormarich Muob abwarts follte fie alles, was fich ihr in ben Beg ftellte, unverzüglich angreifen und energisch auf und über Bochas binaus poritoken.

> In Wirklichfeit lagen bie Berbaltniffe indeffen gerade umgefehrt. Bendrif mit ben Bitbois befand fich nordlich Godas bei Imartfontein und rudte nach ber Angabe Samuel Bjaafs von bier aus auf die Delbung vom Unmarich ber Rolonne Deifter biefer bis Stamprietfontein entgegen, mabrend zwifden Berfip und Gochas nur bie an Babl ichwächeren Simon Ropper-Leute ftanten. Dieje follten die von Beften und

Guben gnrudenden beutiden Abteilungen aufhalten, bis Benbrit die von Rorben tommenbe Rolonne vernichtet batte. Go tam es, baft Major Meifter mit ben Saupt= fraften bes Seindes bereits ausammenftieß, ebe bie beiben anderen Kolonnen bas Auobtal überhaupt erreicht batten: hierdurch war ber Erfolg ber gerabe auf bas einbeitliche Rusammenwirfen aller brei Rolonnen angelegten Operation eine Zeitlang ernftlich gefährdet, jumal eine Berbindung ber fublichen Abteilungen mit ber Rolonne Meifter nicht bergeftellt merben fonnte.

Dberft Deimling hatte am 1. Januar 1905 mit ber Abteilung Ritter ben Dberft Deim-Bormarich von Gibeon auf Gochas angetreten. Der Weg der Rolonne führte gunächft ling bricht von bei glubenber Dite über bas von brei tief eingeschnittenen Talern burchzogene Raltfteinplateau öftlich Gibeon. Am 2. Januar abends wurde bei Aufam ber Beftrand bes Dunengebiete erreicht. Um 3. machte bie Uberwindung ber 70, bis ju 20 m boben Dunen zwifden Aufam und bem Auobtal berartige Schwierigfeiten, baf bie mit Ochsen bespannte Salbbatterie und bie Fahrzeuge gurudgelaffen werben mußten. Rur die 2. Kompagnie und ber Stab bes Oberften Deimling erreichten furs nach Mittag bie Bafferftelle Sarucas, bie mitten in bem 400 m breiten Ausbtale liegt.

Gibeon auf. 1. Januar

1905.

Wiber Erwarten mar man bisber nicht auf ben Reind gestoffen. Erft als bie Spite fich bem Auob naberte, murben pereinzelte Sottentotten bemertt, Die auf bem öftlichen Ufer in nördlicher Richtung bavonliefen. Babrend nun bie burch ben Rug bes Leutnants v. Malgabn verftartte Spite unter Leutnant Muller v. Berned eine öftlich vom Auob gelegene Sarm befette, begann bie Rompagnie, bie auf einer Dune weftlich vom Muob halten geblieben mar, ihre Tiere ju tranten,

Die Sotteniotten ruden aegen 3. Januar nachmittags.

Um 200 nachmittags brachte inbeffen ber Oberleutnant Rirften vom rechten Seitenpoften bie Melbung, baß gablreiche hottentotten von Guben ber im Anmarich feien, wie fich fpater berausstellte, waren es etwa 200 bis 300 Gochashottentotten, haruchas an. Oberleutnant Rirften versuchte mit bem berbeigeeilten Regimentsabjutanten, Oberleutnant Ahrens, und einigen Leuten bes Stabes, eine mehrere 100 m bom Lager entfernte Canbtuppe ju befegen und ben Beind aufguhalten, bis bie Rompagnie gefechtsbereit mar. In bem fich entipinnenben Teuergefecht fiel Oberleutnant Abrens. ein Mann wurde verwundet, die übrigen mußten gurud.

Inamifden batte fich aber bie Rompagnie gefechtsbereit machen fonnen. Gie entwidelte einen Bug unter bem Gergeanten Sanbred mit ber Front nach Guben und einige wenige Schuten mit ber Front nach Often auf ber Dune gegen bie hottentotten, bie unter Benugung bes Taleinichnitts fich in ben Rlippen am Anobrande feftfesten. Der Begner hatte, wie immer über bie Lage bei ben Deutschen gut unterrichtet, anicheinend bie Abficht, bie nach Abzweigung ber Abteilung Muller v. Berned nur noch einige 50 Bewehre ftarte Rompagnie Ritter vor bem Berantommen ber gurudgebliebenen Befduge ju vernichten. Bu biefem 3mede bebnten bie Sottentotten ibren rechten Flügel immer mehr aus, um die Kompagnie auch links zu umfaffen. Dur burch Ginjag ber letten verfügbaren Gewehre gelang es, auf bem linten Glügel ben breimaligen Ansturm bes Zeindes abzuweisen, aber auch bann noch blieb die Lage der von drei Seiten beschoffenen Kompagnie gefährbet. Der auf dem öftlichen User besindliche Zug Müller v. Berneck sonnte keine Unterstützung bringen, weil er selbst von überseanen seindlichen Kräften angearissen wurde.

Die Salb. Nur die Artillerie tounte Hife bringen. Aurz vor 400 nachmittags war batterie Stuhle baber auf Besehl bes Obersten Deimling ber Unteroffizier Brehm von der Zeldmann grefit in Signalabreilung, verfolgt von den Schilften ber Hottentotten, zurückgejagt, um sie 648 abends, heranzuholen. Schon um 648 abends war die Halbatterie zur Stelle und verjagte, zunächt binter der Aront auffahrend, durch einige auf siende Granaten den linken

## Abbildung 7.



halbbatterie Stuhlmann bei haruchas,

Flügel ber wieder vordringenden hottentotten. Danu suhr Oberleutnant Stuhlinann mit dem einen Geschüt in der Front, Leutnant v. Gilsa mit dem anderen am linten Flügel, vom Gegner lebhaft beschöffen, in die Schükenlinie vor. Hier war es den hottentotten gelungen, sich durch das dichte Buschwert dis auf 100 oder 150 m in die Flante und den Ricken der Deutschen heranguscheichen. Das Kartätscheure des Geschützes verjagte sie indes sehr dalt, ja es hatte so gute Wirtung, daß der Gegner allmählich auf der ganzen Linie wich und gegen 80° abends eiligst nach Korben verschwand. Die kleine Arbeilung Ritter hatte in sechsstündigem Kampse den Plan des Feindes, die deutsche Abteilung vereinzelt zu schlagen, vereitelt. Auch der schwachen Abteilung der Leutnants Müller v. Bernect und v. Maltahn war es gelungen, alle Angrisse sierrich fügereich abzweisen.

Die Abteilung hatte einen Toten und fünf Bermundete\*) verloren. Bon ben

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Bermunbeten mar ber Reiter Rochelmaper ichwer getroffen worben, als er mit einer Melbung bes Leutnants Muller v. Berned jur Rompagnie entfandt, fich mit ber Antwort bes Oberleutnants Ritter jum zweitenmal mitten burch bie feindliche Linie ichleichen wollte. Der Reind ließ mehrere Tote und einige Bewehre auf bem Rampfplat.

Die ungeflärte Lage und die vorangegangenen Unftrengungen veranlaften Oberft Die Abieilung Deimling, am 4. Januar mit ber Abteilung Ritter bei Baruchas au bleiben, wohin Lengerte trifft ja auch die Abteilung Deifter nach ben ihr erteilten Beijungen berantommen mufte. aber nur bie Abteilung Lengerte vereinigte fich am 4, pormittage bei Sarucas mit ber Abteilung Ri.ter; fur biefe war nunmehr jebe ernftere Befahr befeitigt,

Major v. Lengerte batte am 28. Dezember feine Abteilung bei Roes verfammelt und bis jum 2. Januar bie Durftftrede Roes-Berfip in zwei burch Tagemaricabitand getrennten Staffeln trot glubenber Site übermunden, nach Unficht eines Laubestenners eine gang berporragende, pon großer Energie und Ausbauer bes Gubrers und ber Truppe zeugende Leiftung". Rur wenige Bferbe waren bem Baffermangel jum Opfer gefallen. Die bei Berfip ftebenben Sottentotten maren burch bas unermartete Ericbeinen ber Deutschen fo erichredt, bag fie ben Ort nach turgem Wefecht unter Burudlaffung gablreichen Biebes fluchtartig raumten. Teile pon ihnen batten mahrfceinlich am 3. Januar bei Baruchas mitgefochten. Major v. Lengerte feste am 4. Nanuar ben Bormarich über Amadab nach Sarucas fort.

Beibe Abteilungen blieben bafelbft bie Racht jum 5. Januar Als aber auch am DerBormarich Morgen bes 5, bie Abteilung Meister ausblieb, wuchs bie Gorge, ob ibr nicht ein Unfall zugeftogen fei. Dberft Deimling brach baber um 200 nachmittage mit feinen beiben Abteilungen nach Godas auf. Dur bie Salbbatterie Stublmann, ber Bug ber Bebirgebatterie, Die unberittenen Mannichaften ber gelbfompagnien und bie Bagen blieben im Lager gurud. Der Marich, bei bem bie Rompagnie Ritter bie Apantaarbe bilbete, ging auf bem weftlichen Uferrante entlang. Coon nach einer balben Stunde melbete bie von Leutnant v. Dalbabn geführte Gpige, bak eine quer gur Maridrichtung laufende Dune befett fei.

auf Gochas mirb fort: gefent. 5. Januar 20 nach: mittags.

Daraufbin fubr bie 8. Batterie auf und nahm ben Bobenrand unter Teuer, in Das Gefecht der Front durch die verftartte Spige, in der rechten Flante gegen das Auob-Rlugbett bei Bochas. burch ben Reft ber 2. Kompagnie gebedt. Gin Bug ber 8. Kompagnie unter Oberleutnant Graf Stoid murbe nad lints entfandt, um ben Reind in ber rechten Rlante ju umgeben, flieft aber auf beftigen Biberftant. Dagegen gelaug es ben Gouten bes Leutnants v. Maltabn, fich am Rande ber Dune feftaufeben. Ihr entichloffener Gubrer murbe bierbei ichmer vermundet.

Die hottentotten waren aber nicht gewillt, ben Rampf fo leichten Raufs verloren zu geben. Der bor bem Buge Dalgabn ausgewichene Beind feste fich fofort wieber, nachbem er fich bem mirtfamften Artilleriefeuer entgogen batte. Rach Beften ju mar bie Dune in einer Ausbehnung von 600 m befest, eine vorgebogene Flante

gefahrbete jedes Borgeben gegen bie feinbliche Front, auch am Ausbrande maren Schuten eingeniftet.

Major v. Lengerte verstärtte unter biefen Umftanden die Abteilung bes Grafen Stofc burch bie übrigen Buge ber Kompagnie Beble. Bon ber Batterie Rirchner

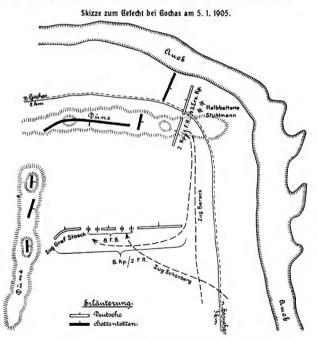

fuhr ein Zug unter Oberleutnant Barad auf ben von ber Kompagnie Mitter besethen Teil ber Düne, ber andere unter Oberleutnant Schönberg in die Schützenlinie ber Kompagnie Behle vor. Oberst Deimling ließ wie bei Haruchas die zurudzgelassene Halbbatterie Stuhlmann heranholen.



Der Rampf murbe nun auferft beftig. Der Bug Barad fab fich von in ber Rabe eingenifteten Schuten febr lebhaft beichoffen, obne felbft wegen ber eigentum= liden Geftaltung ber Dune bie erhoffte, flantierenbe Birtung gegen bie Sauptftellung ber Aufftanbiiden ausuben zu tonnen. Dberveterinar Sante, ber mit übergabligen Artilleriften bie feindlichen Gouben ju vertreiben fuchte, murbe ichwer verwundet, Auf bem linten Glügel batte bie Rompagnie Weble, Die von vorn und in ber linten Mante Rener erhielt, einen ichmeren Stand. Major v. Lengerfe gog baber ben Rug Barad an ben anteren Rug ber 8. Batterie beran und feste auf bem rechten Alugel bie Salbtompagnie Liponius und bemnächft auch bie um 400 nachmittags eingetroffene Salbbatterie Stublmann ein. Bahrend Oberleutnant v. Livonius im Rampfe gegen bie an ber Dune und am Auobrande eingenifteteten Gouben nur mubiam vorwarts tommen tonnte, fubr Oberleut ant Stublmann, ale er fich ebenfo wie ber Rug Barad auf ber Dune nicht zur Geltung bringen tonnte, mit feinen Ochsengespannen mitten im feindlichen Teuer über bie Dune binmeg naber an ben Ausbrand binunter. Darauf tam bort bie Linie bes Beguers ins Schwanten und gegen 530 abende floh ber Beind auf ber gangen Gront, verfolgt von bem Reuer ber nachbringenden Schuten und ber Batterie Rirchner. Gine Stunde fublich Bochas murbe bie Berfolgung abgebrochen und Bimat bezogen. Dortbin murben auch die noch bei Saruchas gurudgebliebenen Teile berangezogen.

Der Sieg batte bie beutiden Abteilungen vier Tote und vierzebn Bermunbete\*) aefoftet.

Mm 6. Ranuar frub befetten bie Abteilungen Ritter und Lengerte Gochas obne Derft Deim: Biberftand; Die Bontofe ber Gimon Ropper-Leute wurden niedergebrannt. auch ber von ber Abteilung Deifter noch teine Delbung vorlag, auch fein Beidupfeuer gebort worden mar, entidloft fic Dberft Deimling in ernfter Gorge um bas Schicffal biefer Rolonne, nach wenigen Stunden trot ber furchtbaren Site in nördlicher Richtung bas Auobtal aufwarts weiterzumaricieren. Alle Berfuce, burd Batrouillen ober burd ben Lichtfernsprecher bie Berbindung mit Major Meifter aufgunehmen, maren fowohl an biefem wie an ben vorbergebenben Tagen ergebnislos geblieben. Am 3. frub follte biefe Rolonne icon in Wochge fein -- und beute am 6. hatte man immer noch teine Runde von ihr! Bas war vorgegangen? - Das war bie alle Gemüter bedrudenbe Grage im Stabe bes Oberften Deimling. Satte fich ber Beind etwa mit vereinter Rraft auf Die Rolonne Meifter gefturat und ibr eine Rataftrophe bereitet? Die ichlimmften Befurchtungen über ihr Schidial wurden laut.

Dajor Deifter hatte am 31. Dezember 1904 430 nachmittags ben Bormarich Das Gefecht von Raltfontein auf Stamprietfontein mit bem Gros im Glugbett, mit ber 4. Rompagnie bei Stampriet: auf dem westlichen Talrande angetreten, Rurg vor Stamprietfontein ftich Die Roloune 31. Desember

1904.

ling befest Gochas.

6. Januar

1905.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Die Rampfe ber beutiden Eruppen in Zubweftafrifa. II.

um 6<sup>30</sup> nachmittags auf starte, seindliche Kräfte, die die Wasserstelle und eine steile, in das Flußbett vorspringende Klippe beseth hielten. Die 5. Kompagnie nahm zwar diese Höhe, der Feind sehte sich aber bald wieder. Pauptmann v. Krüger war bei dem Anlauf schwer verwundet worden.

Major Meister setzte nun rechts von der 5. Rompagnie die Batterie und die 7. Kompagnie ein, worauf der Feind mit Andruch der Duntelheit zurückzing. An einer weiter südich gelegenen Bergnasse seine des Duntelheit, zum dittenmal, und es tam zu einem äußerst heftigen Kampf in der Duntelheit, in den der letzte noch zurückzehaltene Zug der 7. Rompagnie unter Leutuant Trent und die Mannschaften des Batailsonsstades unter Leutuant Riehst einzesetzt werden mußten. Doch auch das fühne Borgehen dieser Abteilungen, die mit ausgepflanztem Seitengewehr den Hang vor der seinblichen Stellung hinaufstürmten, sam auf halber Höhe zum Stehen, beide Offiziere wurden turz hintereinander verwundet. Erst als es dem Zahlmeisteraspiranten Grager gelungen war, den Zeind linkz zu umfassen und die Klippe im Sturme zu nehmen, wich der Zeind hier zurück. Dagegen sonnte die 4. Kompagnie die von mehr als 200 Hortentotten besetzt Farm Stamprietsontein nicht nehmen. Es waren bereits drei Reiter gesallen, drei Ossigieren und vier Mann verwundet.

Ein sehr schweres, mit gewaltiger Araft sid entsabendes Gewitter \*\*) mit strömendem Regen und heitigen Donner, das eine Bersändigung in der Gesechtsseinie außererdentlich erschwerte, sowie die Völlige Jinsternis machten die Fortsehung des Kampfes sowie eine Berfolgung des auf Gr. Radas zurüdzegangenen Teils des Feindes in dem sehr schwierigen und klippenreichen Gelände unmöglich. Major Meister zog deshalb nach 80° abends die Kolonne in Gesechtsformation nach der Batterie hin zusammen. Bald darauf ging auch der die Farm Stamprietsontein beseth heltende Feind zurück. Die Truppen verblieden während der sehr fehr kalten Racht in Schütgenslinien aufgelöft, alles unter völlig durchnäßt, vor Kälte zitternd, Gewehr im Arm. — Go erwartete man den Feind und das Jahr 1905!

Major Meister marschiert auf Bitkrans. 1. Januar 1905.

371 der Frühe des 1. Januar war ein sosortiges Nachstoßen nicht möglich. Da sich im Nevier nur wenig angestautes Negenwosser sand, ging das Tränken der zahlreichen Tiere trot des vorhandenen Schöpfräderwerkes nur langsam vonstatten. Alle Gesäße wurden gesüllt, da man nicht wußte, ob am Auob nördlich Gochas noch Wasser vorbanden sein würde.

Erst um 900 vormittags tonnte der Beitermarich über Wittrans aus Groß-Nabas angetreten werden. An den hier befindlichen Wasserstellen wurde der Zeind vermutet, umsomehr, als das dortige Alippengelände seine Kampsweise sehr begünstigte. Der Marich verlangsamte sich erheblich, da die Jahrzeuge, die bei der Nähe des

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> hierbei wurde Calomon Cahl, der ben haupmann v. Burgeborff meuchlings ermorbet batte, vom Bligftrabl getroffen; er ift fpater elend verburftet.

Reinbes mit ber Truppe eng jufammengehalten werben mußten, in bem tiefen Sanbe nur febr langfam pormarts famen. Um 500 abende begog bie Rolonne balbmege awifden Bitfrans und Groß-Rabas in einer von Ratur ftarten Stellung auf bem öftlichen Talranbe ein Lager.

Bald barauf melbete eine Batrouille ber 7. Rompganie, bag ungefähr 5 km fublich 400 bis 500 Sottentotten, teils beritten, teils ju Ruft, bas Rluftal in moftlider Richtung gefreugt batten und in fublider Richtung gurudgingen. Gin pon ber Batrouille gemachter Gefangener fagte aus, Diese Abteilung babe ben Auftrag gebabt, bie Bagentolonne abzufangen, mas ibr jedoch bei bem geichloffenen Bormarich ber Abteilung nicht möglich gewesen fei.

Die Truppen verblieben mabrend ber Racht wiederum in voller Gefechtsbereitschaft. Die Nacht verlief inbeffen rubig.

Mm 2. Nanuar murbe 580 morgens ber Beitermarich angetreten. Es ichien ein glübend beifer Tag werben zu follen. Glüdlicherweise mar es möglich geweien. por bem Abmarich bie Baffermagen, Bafferfade und Telbftaichen mit frifcem Baffer wenigftens teilweise zu fullen. Die 4. Rompagnie mit ber halben Batterie unter Saupt= mann Richard bilbete die Borbut; ein Zug dieser Kompagnie unter Leutnant v. Betersborff marichierte ale Bebedung bei ben unmittelbar binter ber Truppe folgenden Bagen.

Der Bor: marid wird fortgefest.

Der Bormarich erfolgte auf bem öftlichen Sobenranbe. Bur Rechten lief bas breite, tiefliegende Alufibett, jur Linten erftredte fich in einer Entfernung von etwa 1500 m eine bobe, bem Rluftal parallel laufende Sandbune, auf ber eine Batrouille in Dobe ber Spige ritt. Sublid Bitfrans ift bas Belande ftellenweise mit bichtem Bufdwert bededt; gahlreiche, bie Maridrichtung freugende Belandefalten und Ginidnitte mit fteilen Ralfrandern gogen von ben Dunen nach bem Aluftal bin,

Begen 630 morgens erhielt die Spite von mehreren Rlippen beftiges Reuer auf Die Spite nabe Entfernung. Sauptmann Richard eutwidelte fofort die gange Rompagnie und erhalt Feuer. eröffnete mit biefer und ben beiben Wefdugen bas Reuer. Die Ausbehnung bes Gegners war von vornherein fo groß, bag Major Meifter, um bie Borbut nicht ber Befahr ber Umgingelung preiszugeben, unverzüglich bie beiben anderen Rompagnien einseben mußte, und gwar rechts ber 4. bie 7., linte bie 5. Rompagnie. Balb barquf raumte ber Beind feine Stellung. Die Rompagnien ftiegen fofort nach, die Befdute folgten; allein bie Gougen hatten taum 300 m gurndgelegt, als ihnen auf 200 bis 300 m von neuem ein außerft beftiges Schuellfeuer entgegenschlug. Der Begner batte feine porgefcobene Stellung nur geräumt, um in einer zweiten festungsartig verschangten um fo gaberen Biberftand gu leiften. Er hielt einen flippenreichen, in ber Front faft fturmfreien Bobengug bejegt, ber fich von bem boberen Dunengelande nach bem Bluftal allmählich berabfentte.\*) Bier ftand Sturmann mit einem Teil ber Orlogleute und feinen "Gottesftreitern", mahrend Bendrif mit bem gröften Teil

2. Januar 680 por: mittags.

<sup>\*)</sup> Siehe Textifige Seite 51.

ber Orlogleute in bie Dunen gegangen war, um bie linte Flante ber Deutschen ans jugreifen.\*) Die Bafferstelle lag hinter ber Front ber Stürmannichen Abteilung.

## Abbildung 8.



Zerklüftung des Auobreviers in nachster Dabe des Gefechtsteldes von Gr. Dabas.

Im gangen gablte ber Gegner etwa 1000 Gewehre mit reichlicher Munition, war mithin ben Deutschen um bas Funffache überlegen. Es war flar, bag es bier einen ernsten Widerstand zu brechen galt.

<sup>\*)</sup> Angaben von Samuel Jfaat und Lufas Sans.

Das feindliche Reuer war von Anfang an berartig beftig, baf an ein weiteres Der beutiche Borgeben gar nicht zu benten war. Die Rompagnien richteten fich, wo fie gerade Angriff tommt lagen, hinter felfigem Beroll, so gut fie vermochten, ein und erwiderten bas Teuer. Gegenftok ber Um aunftiaften lag auf bem rechten Glügel am Ausbrande Die 7. Rompagnie unter Sottentotten. Dberleutnant Gruner. Der etwas vorgeichobene rechte Flügelzug tonnte von einer quer zur Tallinie laufenden Belle aus bas gange Alufbett und bie Bafferftelle unter Beuer nehmen. Allmählich ericbienen auch auf ben Dunen immer gablreichere Beinbe und versuchten, ben linten Rlugel ber 5. Rompagnie ju umfaffen. Die ftarte, bort reitenbe Batrouille batte por weit überlegenen Sottentottenichwärmen ben Dunenrand räumen muffen. Die Rompagnie mußte infolgedeffen bie beiben linten Glugelzuge gurudbiegen und die Gront nach ben Dunen nehmen laffen. Um biefen Stügel zu ftarfen, feste Major Meifter bier ben Reft ber Batterie ein; je ein Befdut fuhr am rechten Flügel und in ber Mitte ber 5. Kompagnie auf. Da fur bie weiter rudwarts befindlichen Bagen ernfte Befahr bestand, ließ Dajor Meifter fie naber berantommen, joweit es bie Birtung bes feindlichen Feuers gulief. Allein ber Begner batte "bieje Beute icon in ber Raje"; immer gablreicher fturmten bie Sottentotten von ben Dunen berunter auf die beran= fahrenden Bagen gu. Der mit ihrem Cout beauftragte Lentnant v. Betersborff erfannte die Gefahr, er raffte aufammen, mas an Bferdehaltern und Wagenbegleitern verfügbar gemacht werben fonnte, ließ biefe und feinen Bug bie Geitengewehre aufpflangen und warf fich, turg entichloffen, mit feiner Sandvoll Leute auf ben beftig vorbrangenden Begner. Diefer energifch ausgeführte Begenftof machte Ginbrud, laut ichreiend floben bie Sottentotten wieder ben Dunen gu. Der Bug Betersborff jagte bicht binter ihnen ber, bis er bie Dunen erreicht hatte. Das batte gewirft einen zweiten Berfuch, die Bagen wegzunehmen, magte ber Reind nicht mehr. Die Bubrwerfe bilbeten jest in einer etwa 500 m binter ber Schugenlinie gelegenen Mulbe eine Bagenburg, innerhalb beren ber Berbandplat angelegt murbe.

Die feindliche Linie, Die verhaltnismäßig bicht befest mar, hatte mittlerweile Die Lage am eine Ausbehnung von 4 bis 5 km erhalten, und bas fleine Sauflein bes Maiors Meifter ichien von ber Ubergabl erbrudt merben ju muffen. Die Berlufte nahmen mehr und mehr gu. Insbesondere batte bie Artillerie, beren in ber Schugenlinie aufgefahrene Befdute ein nicht zu fehlendes Biel boten, ichmer zu leiben. ju Beginn bes Gefechts mar ber Batterieführer Leutnant Oberbed gefallen, furg barauf ber Abteilungstommandeur Major v. Rauendorff toblich verwundet worben, ein großer Teil ber Bedienungsmannicaften wurde außer Befecht gejest. Tropbem taten bie Befchute unter Gubrung ber Leutnants Rabt und Bwide und bes Leut: nants b. R. Gemper ihr möglichftes jur Unterftugung ber Infanterie. Aber icon murbe nach bem ftarten Munitionsverbrauch in bem Gefecht am 31. Dezember ber Befcogvorrat tnapp. Die Bitbois auf ben Dunen nahmen bie in fo geringer Entfernung ftebenbe Artillerie besonders lebhaft unter Teuer, "Die Birtung ber beutiden

2. Januar mittags.

Artillerie", berichten Samuel Jaaf und Lufas Hans, "war gering. Die Geichüße waren unjerer Stellung zu nabe und wir tonnten fie von zwei Seiten beschießen. Mit unseren Ferngläsern tonnten wir die beutichen Offiziere ertennen und saben, daß sie nicht ichossen, fondern Ferngläser beuugten. Die Stellen, an denen Offiziere lagen, wurden daun unseren Schügen bekannt gegeben, die darauf lethaft seuerten. Die Deutschen batten viele Berluste, sie lagen tiefer als wir und hatten schlechte Deedung. Wenn sie schießen wollten, mußten sie sich aufrichten. Auch wir batten viele Verwundete."

Den Angriff jeht weiter burdzuführen, hielt Major Meister nicht für möglich. "Ein weiteres Borgeben gegen die jah abfallenden hange und die vom Zeinde beseichten Schanzen ware gleich Bernichtung gewesen" schreibt er in seinem Bericht.

Die 4. Rompagnie geht zum Angriff por.

Nicktsbesteweniger versuchte die 4. Kompagnie gegen Mittag gemeinsam mit den beiben sinken Flügelzügen der 7. Kompagnie, au einzelnen Stellen durch das Buschwert begüustigt, in längeren Sprüngen näber an den Feind beranzugesen; es gelang Hauptmann Richard, mit den Fügen Donner und Tripte dis auf etwa 30 Schritt an die seinliche Stellung beranzulommen. Das überlegene seindliche Feuer und die statten Berluste der schwachen Jüge, deren Stärte nur acht die zehn Mann betrug, zwangen sedoch bald, in die alte Stellung gurückzufriechen. Bet der 4. Kompagnie siel bei diesen Borstoß der Fähnrich d. Rripte, Lentnant Donner\*) wurde verwundet. Rur durch das todesmutige Wiedervorgeben einer Angabl Freiwilliger konnte der schwer Getrossenutige Wiedervorgeben einer Angabl Freiwilliger konnte der schwer Getrossenutige Vertensten hottentotten entrissen werden. Die 5. Kompagnie, die aus der Front und liuten Flante bestiges Kreuzseuer erhielt, hatte teine Unterstützung zu bringen vermocht. Das Gesecht ging während des ganzen Nachmittags weiter, von beiden Seiten wurde ein lebhastes Feuer auf jedes sich bietende Ziel unterhalten.

Obwohl die Sonne glühend heiß herniederbrannte, hatte die Gesechtsfäbigleit der Truppe disher nicht gelitten, da es möglich war, sie tagsüber zum Teil mit frischem Basser zu versehen. Allein im Laufe des Rachmittags begannen sich die Wasseriäde und "Wagen zu leeren. Gegen 500 nachmittags wurde der letzte Trunt Wasser were dereicht — dann war's zu Ende, und nun stellte der schrecklichste Feind südasstränsischer Kriegsübrung, der Durst, die Widerstandstraft der braven Truppen auf eine surchtbare Probe.

Die Gefahr bes Berdurftens fteigt 2. 3a: nuar abends.

Mit Einbruch ber Duntelheit wurde bas Zeuer auf beiben Seiten schwächer, um wieder aufzusladern, sobald irgendvoie Bewegung beim Gegner bemerkt wurde. Es tonnte etwas Brot in der Schützenlinie gereicht werden, aber teiner vermochte es zu schluden, die Junge flebte allen am Gaumen. Bor allem litten die Berwundeten unter bem Massermangel. Major v. Rauenborff lebte mit feinem Unter-

<sup>\*)</sup> Um 15. April 1905 nach ichwerem Leiben feiner Bermunbung erlegen.

leibsschuß noch über 24 Stunden. Er bot, von Durst und Schmerz gequalt, 1000, dann 10 000 Mt. für einen Schud Wasser. Als ihm aber der selbst verwundete Sergeant Behinger den letzten Schud Rotvein aus seiner Zeldsläche bot, da wies er den heißerschnten Trunt mit den Borten ab: "Trinten Sie das selbst, lieber Kamerad, Sie muffen wohl noch zu Ihren Geschüß zurud, mit mir ist's doch bald aus!"

Skizze zu dem Gefecht bei Grofs-Nabas am 2./4. 1. 1905.

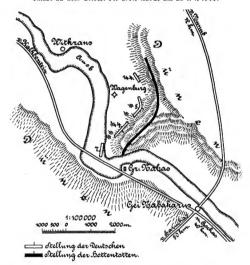

Solange ber Zeind nicht von ber bejetten Wasserstelle verjagt wurde, ichien es unmöglich, auch nur einen Tropfen Wasser zu erhalten. Gegen 10 00 abends bezog sich ber himmel mit ichweren, buntlen Wolfen, es ichien ein Gewitter niedergeben zu wolfen. Um ben erhossten Regen aufzusangen, wurden alle Zeltbahnen ausgespannt, und manch heißes Gebet um Regen ist, wie viele Reiter nach dem Gesecht gestanden haben, zum himmel emporgestiegen. Allein ein sturmartiger Wind zerstreute die Wolfen.

Die Truppen verbrachten die Racht, das Gewehr im Arm, in der Schügenslinie, jeder zweite Mann durfte schlafen; aber vor brennendem Durft vermochten nur wenige den ersebnten Schlummer zu finden.

3. Januar. Das Gefecht beginnt von neuem.

Der Morgen bes 3. begann taum zu grauen, als das Gesecht von neuem entbrannte. Ein heißer Tag batte wieder begonnen; die Sonne sandte glübende Strablen auf die am Boden liegenden Schügen bernieder und vermehrte die Quasen bes Durstes. Der brennend beiß gewordene Dünensand bereitete den auf ihm liegenden Reitern nusgabare Schmerzen; viele befamen große Brandblassen an Ellbogen und Knieen. Schon in den ersten Morgenstunden wurden einzelne Leute vor Schmerzen, Ersichben und Durst in ber Schügenlinie bewußtloß.

Im Laufe bes Bormittage gestaltete Die Lage fich immer ernfter. Bei ber 4. Rompagnie wurde ber lette noch unverwundete Rugführer, Leutnant v. Rleift, ichwer getroffen, Sauptmann Ricard und zwei Unteroffiziere waren bie einzigen Gubrer, Die fich noch in ber Schugenlinie ber Rompagnie befanden. Bei ber 7. Rompagnie erhielt Leutnaut b. R. Bellmich einen Schuft burch bie Bruft. Die Geschute munition begann auszugeben, Die Bedienung ber Befduge mar ftart gelichtet, und nur noch von Beit ju Beit feuerte eins von ihnen. Das feindliche Reuer nahm an Seftigfeit zu, ber Begner ichien immer noch über eine große Munitionsmenge zu verfügen. Die Berlufte fteigerten fich, namentlich bei ber 5. Rompagnie und ber Batterie. Alle irgenb entbebrlichen Bferbebalter murben gur Auffüllung ber Luden in Die Front gebolt. Der Auftand ber in ber prallen Sonne in nabegu breifigftunbigem, ununterbrochenem Rampfe liegenden, balbverburfteten Schugen murbe immer bedenflicher. Debrere Leute batten bereits angefangen, bas gufgefangene Blut getoteter Bferbe gu trinfen. Mugabl Sipidlage mar eingetreten, einzelne leute wurden por Durft mabnfinnig; bier und bort fturgten fie, belirierend und Gebete ausftofend, por, um Die Bafferftelle allein ju fturmen. Gie buften biefen Berfuch mit bem Leben, am nachften Tage fand man ihre Leichen bor ber Front. Dobnend hielt ber Feind feine eigenen, woblgefüllten Bafferfade empor und rief laut zu ben Salbverdurfteten binuber: "Deutschmann febr burftig - gutes Baffer bier."

Als Major Meifter gegen Mittag die Kompagnieführer zu einer Beiprechung zu sich befahl, rannte der Leutnant v. Bollard Bodelberg, der vor Durft und Erichöpfung in irren Zustand verfallen war, trot des Zurufs seiner Leute, in den Zeind und wurde am 4., von mehreren Kugeln durchbobrt, tot ausgefunden.

Biele Berwundete hatten noch nicht in Sicherheit gebracht werden fönnen und verschmachteten nun in der glübenden Sonne. Der Feldprediger, Divtsionspfarter Somite, der die Abteilung begleitet hatte, stand den Berwundeten und Sterbenden voll Aufopferung bei, sprach ihnen zu und suche sie zu beruhigen, so gut es ging. Webr als einmal mußte freilich auch er zum Gewehr greisen und sich an der Abwehr des Feindes beteiligen. Auch die Sanitätsofsigiere, Stadsarzt Dr. Kirsch, Oberarzt Dr. Belg und

Affiftengargt Dr. Sager, sowie famtliche Sanitatsmannschaften maren unabläffig tatia. Bermundete mitten im feindlichen Zeuer aus ber Schütenlinie gurudgufchaffen und ibnen, fo aut es ging, Bilfe an bringen.

11m Mittag ericien bem Dajor Meifter Die Lage febr ernft. Rampffabige Leute aus ber Schubenlinie zu nehmen, um nach Baffer zu finden, mar bei ber Uberlegenbeit bes Reinbes nicht moglich, jedes Gewehr mar bringend notig. Durch Beriprechen reider Beidente gelang es ibm ichlieflich nach vieler Dube, einige eingeborene Ochsentreiber au bewegen, im Bluftal weiter rudwarts nach Baffer gu fuchen.

Es mar inzwischen 200 nachmittaas geworben. Die Bedienungsmannichaften Die bottenbes rechten und linten Glügelgeschütes fowie bie baneben liegenden Schuten ber 4. und 5. Kompagnie waren faft famtlich gefallen ober verwundet. Dies brachte die fonte gu behottentotten auf ben Wedanten, Die Befchuge ju nehmen. Gie mandten fich junachft madzigen. gegen ben linten Glügelang.

totten fuchen fich ber Be 200 nach: mittaas.

Bei bem Berfuch, bas Beidut am weiteften lints gurudgugieben, erhielt ber bereits am Urm vermimbete Leutnant b. R. Gemper einen zweiten toblichen Gouß in ben Unterleib. Er gab noch bas Rommando "Mit Rartatichen gelaben", bann wurde er auf ben Berbandplat gebracht, wo er balb barauf vericied. Leutnant Grbr. Seutter v. Lögen mit einigen Leuten ber 5. Rompagnie fowie Unteroffigier Robler und ber Gefreite Schulg vom Nachbargeichut eilten berbei und gogen bas Geichut ichleunigft gurud. Der rechte Glügelgug ichwenfte linte und fandte Schrapnell auf Schrapnell in ben Beind. Best fturgte fich biefer auf bas verlaffene, baneben ftebende Beidung, um biejes wegznuehmen. Leutnant v. Geutter eilte jeboch fofort mit feinen Leuten berbei, und nach bartnädigem Ringen gelang es ibm, bie Sottentotten jum Rudjug ju zwingen und auch biefes Befdut in Giderheit ju bringen. Unteroffigier Mujder von ber Gignalabteilung, ber aus eigenem Antrieb von ben Bagen vorgeeilt war, um an ber Berteibigung ber Beidite fich gn beteiligen, fanb mabrend biefes Rampfes ben Selbentob. Benige Meinuten nach biefem miftlungenen Berfuch fturmten bie hottentotten gegen ben rechten Bug bor. Dberleutnant lauteichlager wehrte bier ben geind mit Rartatiden ab, aber feine leute reichten taum mehr jur Bedienung ber beiben Befchute aus. Das rechte Glügelgeschüt bebiente ber bereits verwundete Befreite Endreg allein weiter, bis auch er, in ben Ropf getroffen, neben feinem Befdut niederfant. Leutnant Raht wurde burch einen Steinfplitter betäubt. Das linte Befdug feste indeffen mit Silfe von herbeigeeilten Reitern ber 4. und 7. Rompagnie bas Reuer fort. Das Beuer biefer beiben Rompagnien unterftugte bie Artillerie, fo baß ichlieflich ber Geind in feine Stellung gurudweichen mußte. Die Bedienung murbe burch Sabrer auf 2 bis 3 Dann fur bas Bejdus ergangt. Begen 500 nachmittags erfolgte ein zweiter Borftog, bei beffen 26: wehr Oberleutnant Lauteichlager verwundet murbe. Die Gubrung ber Batterie ging auf Leutnant Raht über, ber fich ingwifden wieber erholt hatte.

Es gelingt, juichaffen.

Rachbem auch ber zweite Borftog bes Gegners gurudgewiesen mar, ließ ber Rampf Baffer heran auf beiben Geiten an Deftigfeit nach, und bas Feuer wurde nur noch matt unterbalten. Es trat ein Buftand faft bewuftlofer Ericopfung ein, und bie Biberftandsfraft ber mit bem Dute ber Bergweifinng Ringenben idien gebrochen. Da enblich. in ber bochften Not, nabte bie Rettung. Es war ben auf bie Bafferfuche gefandten Gingeborenen geglüdt, etwas rudwarts im Auobtale eine Bafferftelle gusfinbig gu machen

> Sofort murbe ein Baffermagen unter Gubrung bes Unteroffiziers Comibt mit einer Angabl Begleitmannicaften entfandt. Doch als fich bie Abteilung ber bezeichneten Bafferftelle naberte, erhielt fie beftiges Gener, auch bieje Bafferftelle mar vom Geinbe befett. Der findige Unteroffizier Schmidt lieft fich jedoch nicht baburd abidreden. Er befahl ber Begleitmannicaft, bas Feuer aufgunehmen und fuhr felber, mit bem Bagen in eine feitliche Schlucht ausbiegent, in weitem Bogen um bie vom Reinbe befeste Bafferftelle berum, um noch weiter rudwarts nach Baffer ju fuchen. Es gelang ibm aud, unweit Bitfrans eine Rinne angestauten Regenwaffers ju finben. mit bem er ben Baffermagen füllte. Dann eilte er, unbemerft vom Zeinde, wieber nach porn, ben Salbverdurftenben bas erfebnte Baffer ju bringen. Sobalb bie erften Bafferfade in die Schusenlinie gelaugten und becherweife gefpenbet murben, fehrten ben ermatteten Rriegern neues Leben, Mut und Rraft gurud.

> Mle ein Offigier ber 5. Rompagnie ben Leuten feines Ruges gurief, binter ber Dedung bas fo beift erfebnte Baffer zu trinten, rief ein Mann, ber bie Stimme feines Leutnante nicht erfannte und einen feiner Rameraben fur ben Sprecher bielt. obwohl felbit balbveridmachtet: "Aber Denich, wir burfen boch jest unfere Stellung nicht verlaffen!" - Grofere Singebung und Bflichttreue bat wohl felten eine Truppe in fold ichwerer Lage bemiefen!

Sotten: totten merben im Ruden gemelbet.

Allein noch ernftere Broben follten von ber Biberftanbefähigfeit ber Braven geforbert merben. Begen Abend erhielt Major Meifter bie Melbung, bag gablreiche hottentotten im Ruden ber Rolonne bas Gluftal von Beften nach Often gefreugt hatten. Es mar flar - ber Begner nutte feine Uberlegenheit aus, um auch noch gegen ben Ruden ber fleinen beutiden Schar porgugeben. Die Lage wurde aukerft fritifch: nur ber Mut ber Bergweiflung hielt bie Rampfer noch aufrecht in ber Ungewißheit, was bie nachften Stunden bringen follten. Dagu begannen bie Qualen bes Durftes pon neuem, benn bas menige Baffer mar balb ausgetrunten und frifches fonnte bei ber im Ruden brobenben Gefahr nicht geholt werben.

Bon ber Abteilung Lengerte-Ritter fehlt iebe Spur.

Bespannt batten fich bie Blide ber Gubrer mabrent bes gangen Tages gen Suben, bas Muob. Tal abwarts, gerichtet, ob Oberft Deimling, auf bas vielleicht vernommene Gefcutfeuer bin feinen Darich beichleunigend, nicht etwa icon am beutigen Tage ber bedräugten Abteilung zu Silfe eilte. Die Soffnung, burch beffen Unmarich aus ber immer unerträglicher werbenben Lage errettet ju merben, hatte ben Dut und Die Ausbauer eines jeben angespannt. Sollte auch biese hoffnung aufdanben merben? Richts zeigte fich am Sprigent, und fast ichien es, ale follte man ber feindlichen übermacht erliegen. Alle Berfuche, mittels bes Lichtfernfprechers über Rietmont ober bireft mit ber Rolonne Deimling Berbindung ju erhalten, maren vergeblich. Schon fentte fich bie Dammerung bernieber - ba vernahm man ploplich aus weiter Gerne Kanonenbouner - Deimling nabte! Alles atmete erleichtert auf. Reue Soffnung belebte ben gefuntenen Dut. Das Bener murbe trop ber bereinbrechenden Duntelbeit wieder lebbafter und perftummte erft gegen Mitternacht.

Babrend ber Racht murbe glüdlicherweise wieder ein Regenloch entbedt und jo viel Baffer, wie moglich, berbeigeschafft, fo bag wenigstens ein Teil ber Leute erguidt werben fonnte.

In ben erften Morgenftunden murbe lautes Sprechen in ben Schangen bes Gegners gebort, und ber Teind in ben Dunen ichien in lebhafter Bewegung. Bas fonnte bie Sotientotten Urface fein? Die Bitbois waren im Begriff, bas Schidfal ber fcmachen, bereits balb verlaffen Die aufgeriebenen bentiden Abteilung ju befiegeln. "In ber Racht", fo berichtet ber bei 4. Januar. Bendrif befindliche Lufas. ... fam ein Bote von Sturmann, ber Ravitan moge ju ibm tommen. Der Kapitan wollte aber nicht. Darauf tam Sturmann ju ibm. und beibe gingen nun jum Baffer. Dort fagte Sturmann, Die Deutschen feien icon balb verburftet, fie batten folden Durft, baf fie ficher noch in biefer Racht versuchen murben abaugieben. Der Ravitan folle mit feinen Leuten auf die Bad nad Stampriet geben. um ihnen bort ben Rudjug ju verlegen."

Teile ber

Benbrit ging auf biefen Borichlag ein: noch in ber Duutelbeit raumte er mit feinen Orlogleuten bie Dunen und ritt, an ber Bafferftelle ben Gluft freugent, auf bem weftlichen Uferrande nach Stamprietfontein gu. Bei einer But unweit Bitfrans wurde eine auf ber Baffersuche befindliche ichwache beutiche Abteilung gemelbet. Bendrif mar gerade im Begriff, Die Befehle gur Eröffnung bes Rampfes gu geben, ale ploblich febr lebbaftes Beidunfeuer vom Befechtefelbe ber borbar murbe.

Ster mar ingwijchen ein Greignis eingetreten, bas bie Lage völlig veranbert batte. Als ber Tag bammerte, batten bie Deutichen ju ibrer größten Uberrafcung Die Deutichen bemertt, baf bie Befatung ber Dunen in ber linten Glante verichwunden mar. Bon einer bortbin entsandten Batrouille wurde bies bestätigt. In ber Frout bielt ber Begner noch mit ftarten Rraften ftanb. Er batte offenbar mabrend ber Racht bie bisber in ben Dunen fampfenden Orlogleute in ben Ruden ber beutiden Abteis lung entfandt. Deren Lage wurde verzweiflungsvoll. Dhne Baffer und ohne Musficht, es zu erhalten, rings von überlegenem Geinde umichloffen ichien fie einem furchtbaren Untergang geweiht. Allein, wenn auch ben fichern Tob vor Augen, bacte boch feiner an Bergagen. Dit ber Grofe ber Befahr wuchs bie Rube und Entichloffenheit ber Tapferen. In bem Guhrer reifte ber Entichluß gu einer

rettenben Tat, bie Sieg ober Untergang bringen mußte; bie Bafferftelle Groß:

entichtiefen fic zum Sturm.

Nabas follte gestürmt werben, foste es, was es wolle. Allein biek es nicht Übermenichliches verlangen, mar es nicht ein mabnwinges Unternehmen, mit biefer bis jur Billenlofiafeit ericopten Truppe, Die in einem mehr als fünfgiaftundigen Kampfe unfaabare Leiben batte aussteben muffen und bie fo ichwere Berlufte erlitten batte, Die feindliche Stellung, Die von einem überlegenen vollig unericutterten, entichloffenen Begner verteibigt wurde, mit fturmenber Sand nehmen ju wollen?! Es war ber fefte Bille einer Schar von Belben, lieber einen ichnellen, ebreuvollen Solbatentob ju erleiben, als mit ben Tobesauglen bes Berburftens langfam und rubmlos bingufterben.

Major Meifter befahl ben Sauptmann Richard und mehrere andere Offiziere zu fic, um ibnen Anordnungen für die Ausführung bes Sturmes zu geben. Einzelne waren indes icon fo ericopft, baf fie taum bem Befehl nachtommen tonnten. Dajor Meifter berichtet bieruber: ". . 3d bestellte ben Oberleutnant Gruner, Leutnant Rlewit fowie Leutnant Zwide zu mir. Oberleutnant Gruner mufite von zwei Mann getragen werben, pon benen ber eine belirierte. Leutnant Glewit, melder ben Sturm mit ben frischeften Leuten vom Bluftal aus unternehmen follte, fiel in eine ichwere Ohnmacht und mufite gunächft zwei Stunden in argtliche Behandlung gegeben werden. Leutnant Zwide mußte von vier Mann gehalten werben, ba er laut belirierent auf mid einbrang und mich ericbiefen wollte. Aus biefem Buftant ber Gubrer ift auf bic Ausbauer ber Leute gu ichlichen."

Rachbem bas lette in ber Racht berangeschaffte Baffer in ber Schutenlinie verteilt war, wurde ber Wegner furze Beit, mit einem gewaltigen Teuer aus Gewehr und Befchut überichuttet. Es gelang gerabe jest, einige befonders gludlich figende Grangten in ben Reind gu werfen und baburch ben Sturm febr wirffam poraubereiten.

Die Stellung mirb genom: men. 1100 pormittaas.

Begen 1100 pormittage murben bie Seitengewehre aufgepflangt, und nunber Bitbois mehr erhob fich bie ftart gelichtete Linie jum letten Sturmanlauf, - allen voran ber tapfere Sauptmann Ricarb, ber Zag und Racht ununterbrochen mit nie ermubenber Ausbauer feinen Dienft in ber vorberften Linie getan batte und bier bie Geele bes Widerstandes gemesen mar. Gin morberiides Tener ichlug ben Sturmenben entaegen. Der Dut ber Bergweiflung belebte bie Rrafte ber icheinbar bem Tobe Beweihten zu einer letten faft übermenschlichen Unftreugung; mußte icon bas leben gelaffen werben, fo follte es meniaftens fo teuer wie moglich jum Rubme ber beutiden Baffen vertauft werben. Der Zeind ichien feine Stellung behaupten und ben Rampf Mann gegen Mann annehmen zu wollen. Als er gber bie von milber Entichloffenheit und Tobesverachtung erfüllte Schar, beren jum Stoß gefällte Bajonette bell in ber Conne bligten, immer naber auf fich gutommen fab, brach ploplich feine Biberftandetraft gusammen: in wilber Glucht und laut idreiend verließ er feine Stellungen. Der Subrer, Sturmann, eilte, jo ichnell ibn fein Pferb gu tragen vermochte, mit

einigen beherzten "Gottesstreitern" auf bem jenseitigen Uferrand zu hendrit, um ihm die schlimme Kunde von der Flucht der Orlogleute zu übermitteln. Daß die Deutschen in ihrer hoffnungslosen Lage ftürmen würden, hatte auch der Kapitan für ganz ausgeschlosien gebalten; der Schred über diese so unerwartete Nachricht suhr jest auch ihm und seinen Leuten derart in die Glieder, daß sie jeden Gedanken an weiteren Kampf aufgaben und in eiliger Flucht ihr heil suchten. Großenlabas in weitem Bogen umgebend, flutete alles nach Jwartsoutein zurud.

Der nahende Sieg hatte den fturmenden Deutschen neue Frische verliehen; mit einem letzen Krastaufwande surze fich alles in die eroberte Stellung, um dem im Flustal stiedenden Gegner noch ein vernichtendes Feuer nachzusenden. Die Geschäuße, die dans der Umsicht der Fahrer immer bewegungsfähig geblieden waren, eilten unter Führung der Leutnants Zwide und Naht nach. Leutnant Zwide war, jobald er sich von seinem Anfall etwas erholt hatte, wieder nach vorn zu seinem Geschüt geeilt, wo er gerade zur rechten Zeit eintras, um am Sturme teilzumehmen. Sein Geschüt war das erste in der seinblichen Stellung, von wo er und Leutnant Rabt noch drei wirksame Granaten, die letzte Munition, dem Graner nachsandten.

Die Wasserstelle Groß-Nabas war genommen. Es war ein Kampf ausgesochten worden, wie er schwerer und anfreibender, aber auch ruhmvoller wohl selten je zuvor von dentschen Soldaten getämpft worden ist. Jener Sturmanlauf mit den halb-verdursteten, durch ein 54 stündiges Gesecht erschöpften Truppen ist eine Tat, die ihresgleichen in der Kriegsgeschichte sucht. Die Freude über einen solchen Sieg ließ die Erschöpfung vergessen. Alles labte sich zunächt an dem frischen Wasser, und erst ießt — am Mittage des dritten Tages — sonnte die Truppe einige Nahrung zu sich nehmen.

Schwer freilich waren die Opfer, die ber dreitägige Kampf gesorbert hatte: vier Offiziere und 18 Mann waren tot, fünf Offiziere und 42 Mann verwundet, drei Mann wurden vermißt. Fast 32 v. h. der Abteilung waren außer Gesecht geseht,\*) 148 Pierde und Maultiere tot.

Der Feind ließ allein 70 Tote in der Stellung, er hat also ficher schwer gelitten.

Major Meister erwog die Bersolgung bes "zweimal geichlagenen, start über- Major Meister legenen" Feindes. Allein, ba die Artillerie feine Munition mehr besaß und die gehi muberer Wasserfierlie nur ungenügend Wasser zum Tranten des Biebes lieferte — jedes Pferd iedenna konnte am 5. nur einen halben Tranteimer voll befommen —, mußt diervon Ab- Stamprieb ftand genommen werden. Beim Bersuch nach Wasser zu graden, versagten die sonten gunde. Kräfte der Mannschaftig um. Eine B. Januar. Abteilung der 7. Kompagnie, die, joweit die Kräfte reichten, nach Suben vorstieß.

<sup>\*)</sup> Unlage 2.

fant in Rlein-Rabas fein Baffer: nach Angabe Lanbestundiger follte Baffer por Bochas überhaupt nicht zu finden fein. Ohne Baffer aber mar ber Bormarich un-Die Abteilung blieb beshalb am 4. und 5. Nanuar in ber eroberten Stellung fteben, bann aber mufte fie, nachbem alle Berfuce, mit bem Oberften Deimling in Berbindung zu treten, feblaeichlagen maren, nach Stamprietiontein gurudgeführt werben, wo fie fich bei reichlichem Baffer erholen und bie Beranführung frifcher Minition abwarten follte. Erft bann konnte baran gedacht werben, ben Bormarich gur Bereinigung mit ben anberen beiben Abteilungen wieber gufgunehmen.

Der weitere Abteilung Lengerte: Ritter. 6. Januar.

Dieje maren, wie ermabnt, am 6. Januar bereits wenige Stunden nach ihrem Bormarid ber Gintreffen in Godas bei glübenber Site in nördlicher Richtung Auob aufwarts weitermaricbiert, um bie Berbindung mit ber vermiften Rolonne Meifter, um beren Schidigl man in fo banger Gorge ichmebte, gu fuchen.

> Die auglende Ungewiftheit über bas Schidfal ber Rameraben lieft alle bie eigene Dubiateit vergeffen. Bis in ben fpaten nachmittag murbe ber Marich fortgefett. Endlich ichienen fich die Zweifel lofen zu wollen. In weiter Gerne bemertte man Staubwolfen, Die fich Auob abwarts ben Abteilungen Deimlings entgegen bewegten : bas mufite bie Rolonne Deifter fein, und alles war wie von einem ichweren Drude befreit. Sofort murben mebrere Batrouillen entiandt, um die Berbindung aufaunebmen, aber wie groß mar bie Enttaufdung, ale biefe am fpaten Abend mit ber Melbung gurudfehrten, baf bie Staubwolfen von ftarten, von Rorben anrudenben Bottentottenbanden bergerührt batten, Die wenige Rilometer nordlich Amgrtfontein lagerten. Beubrit mar mit ben Bitbois nach bem Gefecht von Br. Rabas in eiliger Alucht noch am felben Tage bis Zwartfontein gerudt und batte fic bort mit ben por Oberft Deimling gurudweichenben Simon Ropper-Leuten vereinigt, fo baf über 1300 aut bewaffnete Orlogleute versammelt maren, nunmehr fest entichloffen, ben Rampf mit ben Deutiden bis jum auferften burdaufecten. "Für unferen Ruden", fagt Samuel Mfaat, "fürchteten wir nichts, ba wir wuften, baf bie beutiche Truppe (Rolonne Meifter) nur zwei Tage in Gr. Rabas geblieben und bann nach Stamprietfontein gerudt mar."

Ein feinblicher Sinterbalt mirb entbedt. 7. Januar morgens.

Dberft Deimling ließ fpat am Abend bie Abteilungen fublich Amartfontein gur Rube übergeben. Die Racht über verblieb alles bei ber Rabe bes Geinbes gefechts: bereit, jumal nabere Nachrichten über biefen noch fehlten. Am nachften Morgen wurden frubgeitig Batrouillen entfandt. Bei ber Unfiderheit ber Lage beichlof Oberft Deimling, ber bie Sinterlift Benbrits taunte, mit ben Abteilungen gunächft gefechtsbereit fteben zu bleiben. Die Balbtompagnie Livonius murbe zwifden bem weftlichen Talrande und ber erften Dune in breiter Front vorgeschidt. Oberleutnant v. Livonius, bem fich Leutnant Gurbringer von ber Signalabteilung anichlof, traf nach furger Beit ben Kriegsfreiwilligen Duncan von einer frubzeitig abgefandten Batrouille, ber bie Melbung brachte, baf bieje vom weftlichen Talranbe Reuer befommen babe, und faum 100 Schritt weiter vorwarts bie Werft Rurifuribis befett und gront gegen bie Düne Berschanzungen angelegt seien. Oberleutnant v. Livonius ließ seine Leute halten, und balb erkannte man auch an den Dünen einzelne hottentotten. Der Zeind hatte also einen richtigen Sad angelegt, in den die Deutschen hineinlaufen mußten, wenn sie den Marsch auf dem westlichen Talrande fortsetzen.

Skizze des Anmarsches zum Gefecht bei Zwartsontein am 7. 1. 1905.

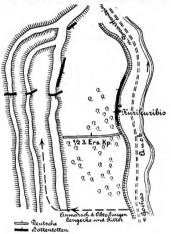

Es galt, dies unter allen Umftänden ju verhindern. Bahrend Oberleutnant v. Livonius zu Major v. Lengerte zuruceilte, um diesen über die Lage aufzutlären, riß Leutnant Fürbringer aus seinem Meldeblod ein Blatt, auf das er nur vier Striche einzeichnete; rechts ein Strich: "Auobtal", lints ein Strich: "Düne", an jedem ein roter Buntstiftfrich; so schiede er es ab. Diese Meldung, die in ihrer tlassischen Kürze und Einsachheit an den Kriegsplan des alten Zieten mit den sieden Tintentlecksen erinnert, "gab, — so berichtet Oberst Deimling — als das Ergebnis der Erfundung, einen vortrefflichen Anhalt für meine weiteren Dispositionen zum Gesecht".

Dberft Deimling lieft bas Detachement fofort "linfeum machen und die Dune Dberft Deimling geht gewinnen". "Dadurch famen wir", beift es in bem Bericht, "von vornberein in Die bem Geinb beberrichenbe Lage auf ber Dune." entacaen.

Gefecht bei

Runachit versuchte bie Abteilung gwijden ber erften und gweiten Dune nach 3martiontein. Norben porzubringen. Raum war aber bie porgusmaricierenbe Kompagnie Ritter einige 100 m vorgegangen, ba trachten ibr gegen 900 morgens aus ber Front und beiden Rlanten Schuffe entgegen. Gie entwidelte fich mit brei Bugen ichleunigft in und au beiben Geiten bes Duneutgles. Bu ibrer Unterftugung progten binter ibr bie beiben Webirasgefdute ab. Die Salbbatterie Stublmann erftieg aus eigenem Antriebe bie öftliche Dune, Die Batterie Rirchner fuhr 200 m weiter rudwarts ebenfalls auf ber öftlichen Dune auf. Alle brei nahmen bie feindlichen Gouben unter Reuer.

Die unberittenen Mannichaften unter Feldwebel Grege lieft Major v. Lengerte bie weftliche Dune überidreiten, um bie Sottentotten linfs zu umfaffen. Gobalb fich bie Schuten bes Relbwebele Rrege aber auf ber Dune zeigten, erhielten fie von einer britten, noch weiter weftlich gelegenen Dune fo beftiges Reuer, baf fie liegen bleiben mußten. Um 945 morgens murbe beshalb am linten Glügel auch noch bie 8. Rompagnie eingesest, Die bisber mit ber wieber gesammelten 1/2 3. Erfattompagnie bie Rejerve gebilbet batte. Auch bie Gebirgegeichnie murben gur Unterftupung bes linten Glügels nach lints auf die Dune geschafft, wobei ihr Bubrer, Oberleutnant Groos, ichwer verwundet murbe. Tropbem tam ber Infanteriegngriff am linten Alugel erft pormarts, ale ein Bug ber 8. Rompagnie unter Leutnant v. Rheinbaben aus ber Front genommen und im Galopp gegen die rechte Flante bes Beindes vorgeführt wurde,

Die Fortidritte, Die bier gemacht murben, ermöglichten es ben Bebirgegeichuten, wieber gegen ben feindlichen rechten Blugel berumguichwenten. Unter ibrem Reuer und bem ber Salbbatterie Stublmann brach benn auch ber Biberftand bes offenbar burch bie vorausgegangenen Rampfe entmutigten Feindes an biefer Stelle gufammen. "Unfer rechter Glügel", fagt Samuel Rfagt, "batte einen febr fcweren Stand. Die Deutschen, Die une bort gegenüberlagen, ichoffen febr gut. Den beutschen Gubrer, ber befehligte (Dberft Deimling), nannten wir, weil er fo raid und beftig mar, Die Bitflang. \*). Unfer öftlicher Blugel batte weniger zu leiben. Die Artillerie ichof vor: guglich, fugte uns aber tropbem feine Berlufte gu." Dennoch muß die moralifde Birfung bes Artilleriefeuers auf Die Sottentotten febr groß gewesen fein. "Bor uns und hinter uns," fagt Samuel Rfaat, "rechts und linfe frepierten bie Granaten, wir waren alle gang bleich, folde Jubenangft hatten wir und bachten, o Bott, o Bott, wie joll bas enden?" Die hottentotten raumten bier gegen 1100 pormittags ibre

<sup>\*)</sup> Beiße Schlange.

Stellung. Das ichlechte Beifpiel mirtte anftedenb: ber Reind wich turg barauf auf ber gangen Linie. Alles eilte über bas Auobtal in öftlicher Richtung bem Dunengelande ber oben, mafferlofen Ralabari entgegen. Die Abteilungen Lengerte und Ritter folgten fofort bis gegen ben Auob bin. Blotlich bemertte Sauptmann Rirchner, ber Rubrer ber Batterie, in einer Entfernung von 6000 bis 7000 m eine lange Bagentolonne, bie unter ftarter Bededung, aus nörblicher Richtung tomment, ben öftlichen Dunen guftrebte. Sofort lieft er feine Batterie auf einer naben Dune von neuem auffahren und bas Reuer bagegen eröffnen. Es gelang, trot ber febr großen Ent: fernung einige portrefflich figenbe Grangten in Die Bagentolonne gu ichiden, und man tonnte ertennen, wie bie Begleitmannicaften, ihre Bagen im Stiche laffenb, eiligft bavonliefen. "Als die Deutschen fogar unfere Berften beschoffen, was wir nicht für möglich gehalten batten," fagt Samuel Maat, "und als bie Granaten mitten in unfere Berften fielen, ba ließen wir alle unfere Bagen im Stiche und floben eilig babon. 3d bin an jenem Tage ein armer Mann geworben." Gine wertvolle Beute war ben Deutschen in die Banbe gefallen; ber Reind hatte nicht weniger als 20 Ochsenwagen gurudlaffen muffen, Die allerlei Sab und But, Lebensmittel, Munition und Gewehre fowie Bulver und Dynamit bargen, aber auch viel Baffer in Befägen und Sauten, um ben Tred burch bie mafferlofe Ralabari ju erleichtern. Much Bieb in großer Menge fiel ber Abteilung in Die Sanbe.

Der Zeind hatte feine Toten und Bermundeten, wie gewöhnlich, mitgeschleupt : er foll aber nach Ausfagen von Befangenen ichmer gelitten haben. Das beutiche Detachement verlor nur zwei Tote und fieben Bermundete.\*) Der größte Teil ber Bitbois flot nach Norben, auf Runub, andere und faft alle Ropper-Leute jum Glefantenfluß nach Nanibtobis. "Dort habe ich jum erften Dale gelernt," fagt Camuel Afaat, "bag ber Dienich brei Bochen lang ohne Baffer, nur von Tichamas, \*\*) leben fann. Der Roffee, aus Tichamasmaffer getocht, ichmedte erft icheuflich, aber wir gewöhnten uns baran und schließlich schmedte er uns so schön wie Ratao. Wir hatten bamals nur gang menig Bieb bei und."

Um Abend bezogen bie beutiden Abteilungen ein Lager nörblich 3wartfontein. Über bem Schidigl ber Rolonne Deifter ichwebte immer noch volliges Duntel. Die folimmften Befürchtungen wurden laut. Dberft Deinling entfandte noch fpat abenbs ben Leutnant Fürbringer mit gehn Reitern bas Auobtal aufwärts nach Stampriets mit ber Abfontein, um ben Berbleib Meisters festzustellen. Leutnant Fürbringer fließ auf seinem teilung Meister nächtlichen Ritt im Ausbtale auf gablreiche feindliche Rachzügler, erreichte aber trot : 7./8, Januar. bem mit Tagesgrauen Stamprietfontein und traf bier endlich bie fo lange gejuchte Rolonne Meifter an. Auf bie Melbung biervon rudte Dberft Deimling mit feinen

Leutnant Gürbringer ftellt bie Berbinbung

<sup>\*)</sup> Unlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Gine melonenartiae, piel Fluffigfeit enthaltenbe Frucht.

beiben Abteilungen unverzuglich nach Stamprietfontein, wofelbit am 10. enblich bie bereits fur ben 4. vorgesehene Bereinigung ber brei Rolonnen ftattfanb.

"Bemerkenswert", fo beift es in bem Bericht bes Oberften Deimling über bie Rampfe am Much, "ift ber befonbers gabe Biberftant, ben bie Sottentotten in allen Befechten gezeigt haben, und ferner bie gang portreffliche Urt, mit ber fie bas Belande als Couben auszunuten verfteben, wodurch bie Birfung unferer Artillerie. welcher fich nur ichwer fichtbare Einzelziele bieten, berabgeminbert wirb.

Die Leiftungen ber Truppe.

Bemerkenswert ift auf ber anberen Geite bie große Bravour, mit ber fich unfere Truppen bei außerorbentlichen Strapagen geichlagen baben. Es gilt bies nicht nur für bie Rolonne Deifter, fontern auch für bie Truppen bes Majors v. Lengerte und Oberleutnants Ritter, von benen ich nach jedem ber brei überftanbenen ichweren Befechte trot glubenbiter Dite alsbalbigen Beitermarich unter Aufbietung aller Rrafte verlangte, um an bie Rolonne Deifter herangutommen und fie zu entlaften."

Rur durch die aufergewöhnliche Singabe und Ausbauer ber Truppe und bie überlegene Tatfraft ber Guhrung mar es möglich geworben, allen unüberwindlich icheinenben Sinberniffen gum Trot, ben Gieg an bie beutiden Sahnen zu feffeln und ben Begner in überaus ichwerem Ringen empfindlich in feiner Befechtstraft au ichmaden. Der ichmer jugangliche Muob-Abidnitt, in bem bie Sottentotten einen geficerten Unteridlupf ju baben mabnten, mar im Befig ber Deutiden.

über die Saltung ber Mannichaften in biefer Beit ber ichwerften Rampfe beifit es in bem Tagebuch eines jungen Offigiers: "Unter unferen Leuten berrichte ftete ein porauglicher Beift. Nachbem fie fich in bie ihnen ganglich ungewohnten afritanifden Berhältniffe eingelebt hatten, ertrugen fie ben ichweren Dienft mit Ausbauer und Bflichttreue. Erot ber größten Strapagen bei glubenber Site, trot Mangels an Lebensmitteln, Rleidung und irgendwelcher Urt von Unterfunft hatten fie fich immer noch Sumor bewahrt. 3m Gefecht zeigten fie ftets Schneib und fpater auch Rube und Uberlegung beim Teuern, mas von größter Bichtigfeit mar, ba bei ben lichten Schubenlinien und ben gebrochenen Rielen auf vericbiebenen Entfernungen eine einbeitliche Teuerleitung faft unmöglich war.

Barademäßig faben fie jest gerade nicht aus in ihren abgeriffenen Rhafiroden, ben gerriffenen Souben, Die bisweilen burd ein Schaffell erfest murben, mit ben laugen Barten und ber buntelbraunen Sautfarbe, aber bie Difgiplin und Ordnung war muftergültig."

Die Abteilung Lengerfe: Meifter im Muob. Tale.

Um bie errungenen Erfolge auszunügen, mußten bie hottentotten entweber in bie Ralabari verfolgt ober ihnen wenigftens ber Rudweg in und über bas Auob-Tal permehrt werben. Oberft Deimling enticolog fic angefichts ber außerorbentlich un-Januar/Man, gunftigen Bafferverbaltniffe und ber völligen Ungewigheit über ben Berbleib bes Begners gur Absperrung bes Auob: Tales. Er ordnete gu biefem Rwed an, bak unter bem Oberbefehl bes Majors v. Lengerte beffen eigene Abteilung ben Abidnitt Berfip-Rwartfontein, Die Abteilung Deifter Die Linie Stamprietfontein-Ralf: fontein beieten follten. Aminuis. - zwifden bem Grofen und Rleinen Roffob das jest erhöhte Bebeutung gewann, wurde pon Gobabis aus verftartt, Die Abteilung Ritter wieder nach Gibeon in Marich gejent. Auferbem murbe bie Berfrarfung ber Ausb-Truppen burch bie Ende Januar perfügbar merbenbe 1. und 2. Kompagnie 2. Felbregiments und bie 7. Batterie befohlen.

Gur bie Abteilungen Deifter und Lengerte trat bamit eine Beit bes Stillftanbes ein, die aber burch angestrengten Bacht- und Aufflärungedienft die Kräfte ber Truppe febr in Anfpruch nahm. Bubem wirfte bie außerorbentliche Site erichlaffent auf Meniden und Tiere, bas vielfach bradige und talthaltige Baffer verurfachte Erfrantungen ber Berbauungsorganc. Die Bufuhr von ben weit entfernten Stapelplagen Binbhut und Reetmannshoop ftodte, fo bag außer an Schlachtvieh brudenber Mangel an Berpflegung eintrat. Auch ber bringend erforberliche Erigt an Bierben und Rugtieren, fowie an Rleibern und Schuben blieb aus.

Bahrend um die Mitte bes Januar fich nur vereinzelte Sottentotten ber Ausblinie Der Berbleib genabert hatten, machte fich in ber zweiten Salfte bes Monats eine Bewegung größerer ber Bilbois. Abteilungen gegen ben oberen Auob bemertbar. Offenbar maren bie Bemühungen ber Sottentotten, fich jenfeits ber Brenge mit neuer Munition zu verfeben, nicht ohne Erfolg geblieben, und fie persuchten jest bie rudwärtigen Berbindungen ber Deutschen gu bebroben. Gine rechtzeitig angeordnete Seitwartsichiebung ber Abteilung Deifter verbinderte indeffen bie Ausführung biefes Planes. Die Rompagnie Gruner wies am 24. Januar bei Gourfpeng einen Angriff von mehreren bunbert Sottentotten ab. Dieje hatten unter Benbrit Bitbois perfonlicher Führung einen Streifzug über Stamprietfontein, Ralffontein nach Schürfpeng unternommen, "um", wie Camuel Naat faat, auf ben beutiden Lagerplaten nach Tabat ju fuchen, ben wir alle febr entbebrten". Benbrit erhielt bei bem Wefecht einen Streificuf am linten Juft. Rach Runub gurudgefebrt, ichidte er feine Werften an ben Glefautenfluß, mo ausreichenbe Tidamas porbanden maren, und bebielt nur bie Orlogleute bei fic. Gine andere Banbe machte am 29. Januar bei Riripotib 60 km nordlich Doachanas einen vergeblichen überfall auf die von Binbbut gufammen mit ber 1/2 7. Batterie anrudeube 2. Rompganie 2. Felbregiments.

Alle bei ben Deutschen eingehenden Rachrichten ließen eine Ansammlung ber Die Deutschen Bitbois bei Runub vermuten. Gine am 5. Februar von Stamprietfontein aus dortbin vorgebende Abteilung unter Sauptmann Moraht, 2., zusammengesette 5, Februar, 5./7. 2. Felbregiments und brei Beiduge, ftief auf 200 bis 300 Sottentotten, Die völlig überraicht wurden und ohne Rampf eiligft nach Often und Gudoften verichwanden. "Unfere Boften", berichtet Samuel Ijaat, "batten nicht aufgepaßt und wir murben pollig überraicht. Bir mertten ben Angriff erft, als bie Deutiden icon Die bodite Dune befett batten, jo baft wir, obne einen Couft ju tun, wegliefen,

nehmen

Die Deutschen schoffen mit der Artillerie hinterher, trafen uns aber nicht; wir tonnten und in den vielen Dünen gut versteden. Wir gingen nun nach Sübosten über den Elefantenfluß. Dort liegt in den Dunen eine Kaltpfanne, Nanibtobis, mit gutem Basier, wo nunmehr nach und nach alle Orsoaleute vereinigt wurben."

Auf beutscher Seite gewann man aus Angaben von Gefangenen ben Einbruck, als ob ein Durchtruch ber Bitbois nach Südossen gegen die Karrasberge zu erwarten sei. Oberst Deimling ordnete baber den Abmarsch ber 1/2 3. Ersaksompagnie und des Zuges der 9. Batterie nach Roes an, wohin von Keetmannshoop die 11. Kompagnie 2. Feldregiments vorgeschoben wurde. Die Wassersslessen zwischen Koes und Hasurten besetzt.

Stürmanns Büften: predigt.

Muf bem Mariche ber Bitbois von Runub nad Ranibtobis bielt Sturmann in ber Bufte eine große Berjammlung ab. an ber alle Orlogleute teilnahmen. Sturmann wollte bas bei vielen Bitbois ericutterte Bertrauen auf feine Senbung wieber ftarfen. "Sturmann", ergablt Samuel Jjaat, "war namlich von Runub nach Rorben gegangen, um Bereros gur Bilfe gu bolen. Er ift bis in bie Dabe pon Geeis gefommen, batte aber mit ben Schwarzen fein Blud. Als er nach Runub gurudtam, gab er bem Ravitan feine . Bottesftreiter wieber. Dit benen tonne er nichts anfangen, fie feien au ungläubig. Un biesem Tage ift Benbrit aum erften Dale ftutig geworben und bat mobl angefangen, an ber gottlichen Genbung Sturmanne au zweifeln. Bei ber großen Berfammlung ber gefamten Orlogleute mar Rlein Benbrit Dolmetider. Sturmann begann mit einem Gebet und fagte bann: Derflucht fei berjenige, ber alaubt, baf ich nur Raffer aus Griqualand bin, verflucht berjenige, ber nicht glaubt, baf mid Gott gefandt bat. Daf une bieber nichts gegludt ift, bas ift burd Guren Unglauben, Guren Ungehorfam, Gure Bweifelmutigfeit gefommen. Best ift alles porbei. Ihr feib von Gott geftraft. Warum fliebt Abr benn? Gibt es benn guf ber Belt einen Ort, wo ber Menich nicht vom Tobe ereilt wirb? Der Ravitan fragte bann, ob jemand ben Dut batte, gegen Sturmann gufgutreten. 3ch babe guf Rama, bamit es alle boren follten, gefragt, ob ich fprechen burfe. 3ch jagte bem Rapitan aud, was ich Sturmann antworten wolle. Der Rapitan erlaubte mir gu reben, wollte mir aber feinen Dolmetider geben, fo bag ich, ba Sturmann fein Nama verftand, bollandisch fprechen mußte. Ich fagte: Du behaupteft, baf unfere Ration an ihrem Unglud felbft ichulb fei. 3ch fage Dir, Du tragft bie Schulb. Du bringft uns in Zweifel. Du felbft tuft nicht bas, was Du uns predigft. Du baft unferen Kapitan verleitet und betrogen, als Du ibm fagteft. Du wollteft mit 30 Mann bie Deutschen befriegen. Du allein bift an unserem Unglud icult. Sturmann wollte mir bas Beitersprechen verbieten, ich fagte aber: »Ich brauche Dir nicht au geborden, id bin nicht Dein Diener«. Der Rapitan vermittelte nun amifden uns, indem er mir amar recht gab, aber Sturmann febr iconte."

Go endete jene eigenartige Berfammlung in ber Ralabari. Infolge feines

Auftritts mit Samuel Jaal trennte sich Stürmann von henbrit und zog mit der Famitie seines Schwiegervaters, Moses Meier, zum Fischsluß. Wenn auch seit dieser Zeit das Bertrauen der Mebrzachl der Orlogseute zu dem "Propheten" und der Glaube an seine Sendung erzchüttert war, so blieb der alte hendrit zunächst doch noch völlig unter dem unseligen Einssuß diese Schwindlers. Es gelang dem Kapitän, die durch die ungläcklichen Kämpfe im Audb-Tale bereits mutlos gewordenen Witbois zu weiterem Widerstande anzusachen.

Der Rampf follte aufe neue entbrennen.

### 5. Die Unternehmung des Gbersten Deimling gegen die großen Karrasberge im Mar: 1905.

Bereits unmittelbar nach ben Rämpfen am Auob Anfang Januar hatte Oberft Dberft Deim. Deimling ben Plan einer Unternehmung gegen bie in ben Großen Karrasbergen, bem fing beichließt, alten Zufluchtsorte ber Bonbels, sigenden Banben des Morenga erwogen.

Diefer war im Dezember 1904 verhältnismäßig untätig gewesen, wie sich später Jamaar 1905. aus ben Gesangenenaussagen ergab, hauptsächlich wegen Mangels an Munition. Ihre Ergängung jenseits ber Grenze scheint ihm bamals besondere Schwierigkeiten bereitet zu haben. Seine hierdurch beschränkte Rampffähigteit veranlaste ihn, sich mit seinen Werften ber Narudassschlucht am Oftrande ber großen Karrasberge zuzuwenden und bort bas Weitere abzumvarten.

Oberst Deimling beschloß, gegen biesen Zeind von Suben mit der Abteilung Koppp, von Westen mit den in Keetmannshoop besindlichen Truppen unter Major v. Kampt, und von Osten mit der vom Auob heranguziehenden Abteilung Lengerte vorzugehen. Um die näheren Anordnungen für diese Operation zu treffen, hatte er sich in der zweiten Halfte des Januar mit seinem Stade nach Keetmannshoop begeben voo er am 23. Januar eintras. Dier sand er am Truppen vor:

bas IV. Bataillon 2. Felbregiments, bie 1/2 3. Erfattompagnie, einen Zug ber 4. Erfattompagnie, bie Erfattompagnien 3a und 4a.\*)

Die erste Sorge bes Obersten Deimling war die Sicherstellung ber Berpflegung Vorbereitende für die beabsichtigte Unternehmung. Da diese wesentlich auf der ungestörten Zusuhr Mahnahmen. über Amanasdrift—Warmbad berufte und die Umgebung dieser Orte damals von den Brüdern Morris und ihren Banden beunruhigt wurde, entsandte er die 12. Rompagnie (v. Erdert) mit zwei Gebirgsgeschüpen, die 1/2 3. Ersaftompagnie\*\*) unter Leutnant Schales de Beaulieu sowie den Zug der 4. Ersaftompagnie\*\*) unter Leutnant Schales de Beaulieu sowie den Zug der 4. Ersaftompagnie\*\*) unter Leutnant Schales de Beaulieu sowie den Zug der 4. Ersaftompagnie\*\*) unter Leutnant Schalmburg

<sup>\*)</sup> Mus Ergangungetransporten gebifbet.

<sup>\*\*)</sup> Gingen in ber 9. Rompagnie 2. Felbregiments auf.

nach Warmbad, um ben Hauptmann v. Koppp zur Säuberung bes bortigen Gebietes und zur Sicherung ber Zufuhrwege von Ramansbrift zu befähigen. Gleichzeitig wurde die herstellung einer Signalverbindung von Keetmannshoop nach Warmbad burch Leutnant Fürdringer in Angriff genommen. Ferner entsandte Oberst Deimling, wie bereits erwähnt, die 10. Kompagnie nach dem Nordbethanierlande\*) und die 11. an die Ofigrenze des Schutzgebiets.\*\*

Jur Beschlußfassung über Mahnahmen zur hebung des Bertehrs auf dem Baiwege wurde der Major Buchholt, der Generalstadsoffizier des Etappentommandos Sit, aus Lüderitheucht nach Keetmannshoop desohlen, wo er am 5. Zedruar eintraf. Als Ergebnis der Besprechungen wurde beim Hauptquartier die versuchsweise Beschäftung von 100 Kamelen sowie von Material für eine Escloshn bis zum Ausgang der Dünen beantragt, Mahnahmen, die auch das Hauptquartier bereits in weitschauender Borsorge erwogen hatte, die sich jedoch z. T. als unaussührbar erwiesen batten.

Das haupt Vereits von Stamprietsontein aus hatte Oberst Deimling am 11. Januar bem auartierordnet hauptquartier in Windhut Meldung von seinem Plane eines Angriffes gegen die bing der ge- Karrasberge erstattet. Das hauptquartier besahl darausbin Ansanz Bebruar, die planten Ope- Unternehmung bis zur vollständigen Ergänzung der Abteilung Lengerte und bis zur ration an. Öffnung der englischen Grenze aufzuschieden, die indes vorläufig nicht zu erwarten

fei. Inzwischen seien alle verfügbaren Kräfte noch einmal zu einem großen Schlage gegen die Witbois zusammenzunehmen.

Als sich jedoch bei dem Gesecht bei Runub\*\*\*) erwies, daß dieser Feind zu einer größeren Operation mit vereinten Kräften fein Ziel mehr bot, erbat sich Oberst Deimiling vom Hauptquartier erneut die Zustimmung zu dem sir Ansang März, geplanten Angriff gegen Morenga, zumal nach seiner Ansicht trot der Grenzsperre ausreichende Berpstegung vorhanden war. Er sührte aus, daß Morenga jeht seit acht Monaten lediglich beobachtet und niemals angegriffen worden, nud eine Berlängerung dieses Justandes um so bedenstlicher sei, als das Ansehen Morengas, der dauernd Julauf erhielt, immer mehr wachse und einen Rückhalt auch für die Witdois bilde.

Das hauptgnartier fonute sich indessen bieser Auffassung des Obersten Deimling nicht anschließen; es glaubte, daß weber genügende Berpslegung sicherzestellt, noch ausreichende Kräfte gur Zeit verfügder seien, um einen durchschlagenden Ersolg gegen Morenga — und auf einen solchen kam es dem General v. Trotha an — zu erringen. Morenga solauge nur beobachten zu lasseu, hielt der General v. Trotha sin unbedentlich. Unter abermaligem himweis auf die noch bestehend Grenzsperre und den hierdurch hervorgerusenen Verpsstagungsmangel wurde deshalb dem Oberst Deimling der Ausschaft der Unternehmung gegen Morenga uochmals eindringlich

<sup>\*,</sup> Geite 26. \*\* Geite 64. \*\*\*) Geite 63,



Schlucht in den Karrasbergen.

anbefohlen; zugleich wurde erneut auf die Notwendigteit der vorherigen völligen Riederwerfung der Bitbois hingewiesen; falls diese sich nicht mehr geschoffen stellten, seine Streifzuge gemischter Abteilungen zu unternehmen. Daraufhin meldete Oberfi Deimling dem Hauptquartier am 17. Zebruar, daß er die Unternehmung gegen die Karrasberge — dem ihm erteilten Befeble entlyrechend — aufschieben werde.

Beurteilung ber Lage burch Oberft Deimling.

Ende Jebruar liefen jedoch Melbungen ein, Die nach Auffaffung bes Oberften Deimling ber Lage ein veranbertes Aussehen gaben. Die Radrichten von bem bevorstebenben Abaug ber Bitbois nach ben Karrasbergen traten mit größerer Beftimmtheit auf; gelang ihnen bie Bereinigung mit ben Morengaleuten, fo muche Die Streitmacht bes Gegners nach ber Berechnung bes Oberften Deimling auf 1500 bis 2000 Bewehre. Die Begnahme ber Rarrasberge\*) wurde bann fur bie Deutschen ein um fo ichwierigeres Unternehmen, ale biefes ichluchtenreiche, gerfluftete und ichwer auganglide Belande in gang bervorragenbem Dafte für bie Rechtweise ber Gingeborenen geeignet ift und burch bie fich überall bietenden überragenden Stellungen felbit von einer Minbergabl leicht verteibigt werben tann. Dazu fam. baf bie auverläffige Radricht einlief, bie Banden ber beiben Morris feien bereits gu Morenga gestoßen und ber vereinigte Beind fige augenblidlich mit Beib, Rind und Bieb in ber Narubasichlucht und ben benachbarten Berften. Buch auch hierburch bie Rabl bes Begnere auf 500 bie 800 Gemebre, fo batte biefe Bereinigung boch ben großen Borteil, bag nunmehr außer ben Rarrasbergen felbft bie übrigen Gebiete bes Gubbegirtes vom Beinde frei und die Möglichfeit gegeben mar, alle Banden bes fubliden Ramalanbes mit einem Schlage gu treffen; eine fo gunftige Belegenheit biergu mochte fo leicht nicht wieberfebren. Diese Umftande liefen bem Oberften Deimling einen fofortigen Angriff gegen bie Rarrasberge geboten ericheinen, ebe bie Bereinigung Morengas mit ben Bitbois möglich war. Beber weitere Aufschub verichlechterte nach feiner Auffaffung nur bie Lage; ichnelles Rufaffen und größte Gile ichien geboten. Die Berpflegungslage war jur Beit nicht ungunftig und konnte ber Ausführung bes Ungriffes nach feiner Unficht feine ernften Schwierigfeiten entgegenftellen. In Reetmannshoop mar ohne bie laufenbe Bufuhr aus Yuberigbucht Berpflegung für bie bortigen Truppen auf zwei Monate vorbanden. In Barmbab batte Sauptmann v. Roppy burch Antaufe, Die er rechtzeitig auf eigene Berantwortung in ber Raptolonie gemacht hatte. Berpflegung für 500 Mann auf brei Mongte bereitgeftellt. Mur an Bleisch war auch bier Mangel. Zudem war am 22. Februar vom Sauptquartier bie Nachricht eingegangen, bag bie Rapregierung bie Ginfuhr von je 50 Tonnen Berpflegung über Ramansbrift und Rietfontein gestattet babe. "Die Berpflegungslage," fo berichtet Oberft Deimling, "war meines Grachtens fo, bag fie mich febr wohl jum Angriff befabigte, gumal man mit Giderbeit auf gablreiches Beutevieb in ben Karrasbergen rechnen fonnte. Somit waren Ende Rebrnar nach meinem pflicht-

<sup>\*)</sup> Siebe Tertifine Seite 78.

möhigen Ermeffen als Gubrer an Ort und Stelle alle Rebingungen ju einem raiden entideibenben Golage gegen Morenga gegeben."

Bas bie Starte ber verfügbaren Truppen anbelangte, jo glaubte Oberft Deimling im Begenfat jum hauptquartier nicht barauf rechnen zu tonnen. Enbe Marg im Gabbegirt ober im April ftarter als ju biefem Beitpuntt ju fein. Es ftanben Anfang Marg in Reetmannshoop bie Erfastompagnien 3a und 4a, die 2. und 1/3 9. Gebirgebatterie und bie Dafdinengewehrabteilung Durr. Dazu batte Oberft Deimling aus entbehrlichen Mannichaften ber Etappe und einem Ruge ber 2. Relbtelegraphen-Abteilung eine weitere Rompagnie unter Oberleutnant ber Landwehr p. Stodi que fammengeftellt, bie icon Enbe Gebruar volltommen verwendungsbereit mar.

Hauptmann v. Roppy batte aus ben ibm überwiesenen Truppen (9./2., 12./2. 1/2 3. Erfattompagnie, 1/4 4. Erfattompagnie, 1/3 9. Gebirgs-Batterie) nach Ausscheidung ber erforderlichen Befatungen eine berittene Abteilung ju vier Bugen unter Sauptmann v. Erdert und eine Sugabteilung ju zwei Bugen unter Oberleutnant Sunger fowie eine Artilleriegbteilung zu brei Bebirgegeschüßen unter Oberleutnant Ritter p. Rofenthal gebildet und war mit biefen Truppen nach Kaltfontein vorgegangen. Major v. Lengerte ftand mit ber 11. Kompagnie 2. Felbregiments, ber 1/2 3. Ersattompagnie und 1/2 8. Batterie in ber Begend von Roes-Bajuur.

Bur Ausführung feiner Abficht, ben Feind unter Sperrung ber nach Often Dberft Deimführenden Abzugeftragen mit brei Abteilungen fongentrifc angugreifen, erließ Dberft ling befiehlt ben Angriff Deimling am 1. Dlarg nachftebenben Befchl: auf Morenga.

"Morenga und Morris figen bei Rarubas und ben umliegenben Bafferftellen 1. Darg. bes Bainab= und Beitfaubreviers.

Allgemeiner Angriff erfolgt:

- 1. Bon Norden: Rolonne Rirchner: 120 Bewehre\*), zwei Beidute, zwei Maidinengewehre.
  - von Brundern über Caudabis-Arus-Baitfames Botjagaus;
- 2. von Beften: Rolonne Ramps: 400 Bewehre, vier Befdute, vier Mafdinengewehre

über Bafferfall- Rraitluft. Dieje Rolonne werbe ich begleiten:

- 3. von Guben: Rolonne Roppn: 300 Gewehre, vier Wefcute über Durbrift-Stintborn-Ariams-Rutois-Bandmund-Gotfagans:
- 4. von Often: Rolonne Lengerfe: 170 Bewehre, vier Beidute fperrt bas Badrevier in ber Gegend von Rouchanas,

Die Angriffstolonnen 1 bis 3 haben ihren Bormarich fo angutreten, baf fie bie Gegend von Narudas am 11. Mars erreichen.

\*) Die im Befehl angegebene Starte an Gewehren wurde bei feiner Abteilung voll erreicht. Die Infanterie ber Abteilung Rirchner gablte nur 65 Gemehre. Truppeneinteilung umftebenb,

## Eruppeneinteilung für bie Operationen gegen Morenga in ben Großen Sarrasbergen.

(Stand Anfang Mar, 1906.) Truppenführer: Ebert Deimling. Abjutant: Ohl. Pfeffer. Debouwarjeffisier: Ohl. Alten.

| ±.                 | Benzesstein.                                                                       | 3.ul. gel. Nomp.: Erjaş.Komp. 4a: Erfaş.Komp. 3a:<br>Obli. p. g. a. D. dynn. Armond. dynn. b'Arrect<br>Doli. von Spandrem brad.zettenborf 21. Thick<br>it. Garet Brins. v. Erials. 21. Thick<br>tt. Garet Brins. Genils. 21. Juni<br>21. Atrahem | 4   | 2. (Gebirge:) Bati .:      | hptm v. Aleift<br>Lt. v. Billerbed<br>Lt. Surmann | + + +   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| Abteilung Rampy.   | Major v. Kampş (IV/2)<br>Kojutant: Obli, Sallwürf v. Wenzestein.                   | Criah.Komp. 4a.; Erfah.K<br>hun. Attadb hotter. d. v. Ate<br>Vt. Jrir. v. Ludbens 21. v. Ate<br>Vrachzettendorft 21. Thiel<br>L. Frth. v. Erniss.<br>heim-Angland                                                                                | 4   |                            | . 9                                               | ÷       |
|                    | Major v. K.<br>Whiutant: O                                                         | Jul. gef. Romp.:<br>Dbft. b. 2. a. D.<br>v. Stock<br>Dbft. von Spanteren<br>2t. Garde                                                                                                                                                            | 4   | 2/3 Mafc. Gew. Abt. Rr. 2: | hofm. Dürr<br>Li. Müller<br>Li. Degenfolb         | ÷ ÷ ÷ ÷ |
| Abteilung Roppy.   | hypun. v. Koppn (9.2)<br>Srdonnanyoffizier: Lt. v. Gersdorff.<br>Int. Nat Köftlin. | Berittene Abieilung: (4. Jüge) Hptm. v. Erdert (12/2) L. D. Bominghaufen L. Egel L. Egel                                                                                                                                                         | 4]  | Artillerie:                | Oblt. Ritter u. Edfer v. Rojenthal                | 라       |
| Abte               | Hopin. v. Koppy (9.2)<br>Ordonnanzoffizier: Li. Inc. Rat Köfilin.                  | Tuhabteilung: 12 Jüge) 256tt. Hunger<br>Li. Havel<br>Lt. v. Eberftein                                                                                                                                                                            | -[] | 136                        | Obft. Ritter 1                                    | ÷       |
| Ableilung Rirdner. | hpfin. Rirchner (9. Batt.)<br>Zugeteilt: Lt. a. D. v. Duistow.                     | Infantecie: (2 Rige) (2 Rige) (21. Fairbringer (31. d. R. Peremonn                                                                                                                                                                               | 4   | 1/3 9. Gebirge: Batt.:     | ot, wolff                                         | ÷       |

Sanitateperfonat:

Dbit. 3. G. Schneiber Oblt. Brhr. Grote

Rebe Rolonne bringt fo energifch wie moglich por, um fich gegenseitig ju unterftüten.

Major v. Lengerte wird icon etwa vom 9. Marg ab bereitsteben muffen, um ben Austritt aus bem Badrevier zu iverren. ba es nicht ausgeschloffen ift, baft es ber Begner auf einen Enticheidungstampf gar nicht antommen läßt, fonbern beim fongentrifden Berannaben ber brei Angriffstolonnen nach Often zu entfommen fucht.

Auker ber oben gengunten Sauptaufgabe erhalt Major v. Lengerte ben Auftrag. mit ber 1/2 3. Griatfompagnie und ben beiben Beiduten 96 Mante und Ruden unferes Angriffs gegen ein etwaiges Gingreifen ber Bitbois von Rorben ber ju beden."

Bon ber Anderung in feinen Entidlieftungen fowie von bem bereits am 1. Mary ausgegebenen Befehl jum Angriff erfrattete Oberft Deimling erft turg bor bem Beginn ber Rampfe bem General v. Trotha Melbung. Bei ber Rurge ber Beit und ber Beite ber Entfernung mar biefem eine Ginwirfung auf ben Bang ber Greigniffe nicht mehr möglich.

Der Rormarich be:

In ben erften Tagen bes Dars traten bie Abteilungen ben Bormarich an: querft von Roes aus bie Abteilung Lengerfe am 2. Marg, bann von Reetmannsboop Anfang Mars, aus die Abteilungen Rirchner und Rampt am 4. und am 5. Darg und gulett am 6. Mars von Ralffontein aus bie Abteilung Roppy. Oberft Deimling brach mit feinem Stabe erft am 6. Mars von Reetmannsboop auf und ichloft fic noch am felben Tage abende ber Abteilung Ramps an.

> Das Gelande, in bas ber Bormarich bie beutiden Truppen führen follte, gebort au ben ichwieriaften, unauganglichten und bamale meniaftens auch unbefannteften Teilen bes gangen Schutgebietes. Die Grofen Karrasberge find ber machtigfte von ienen icarf abgegrengten, ichroffen Bebirgefieden, beren bas fubmeftafritanifde Schutgebiet mehrere enthalt. Rur wenige tief eingeriffene Schluchten erleichtern bas Gindringen in biefe Bergwelt. Auch auf ben Dochflächen erschweren Relstrummer und Beröll ben Marid: überall finden fic überragenbe, von Ratur ftarte Stellungen. bie ber Rechtweise ber Gingeborenen guftatten fommen mußten. Baffer ift gwar in genügender Menge, aber nur an wenigen ichmer gu findenben Stellen vorhanden. Beide für bas Bieb mar beinabe überall ausreichend porbanben.

Morenga befchließt, bie getrennten beutiden Abteilungen nacheinanber angugreifen.

Oberft Deimling batte gehofft, burch bie Schnelligfeit, mit ber bie Unternehmung beichloffen und ine Bert gefett morben mar, ben Reind völlig ju überraiden, allein Morenga, ber ftets von ben Gingeborenen über alle Borgange auf beuticher Seite auf bem laufenden erhalten worben mar, wurde auch iest von bem Bormarich ber beutschen Abteilungen und beren Starte frubzeitig und genau unterrichtet. 218 geborener Subrer mit gesundem Menichenverstand erfannte er fofort die Borteile ber Bereinigung feiner Rrafte gegenüber ben weit getrennt vormarichierenben beutiden Abteilungen und beidloß, Die Bunft biefer Lage burd ichnelles Sanbelu wirtsam auszunigen und bem beabfichtigten tongentrifden Angriff ber Deutiden

burch bie eigene Offenfive zuvorzutommen. Er wollte fich mit feiner hauptmacht auf bie Abteilung Rirchner, bie bie fcmachfte war, werfen und biefe vernichten, ebe bie

### Übersichtsskizze zu den Operationen gegen die Grofsen Karrasberge im März 1905.



anderen Abteilungen zur Stelle sein konnten. Um deren Bormarsch auszuhalten, sollten eine Abteilung von etwa 100 Mann unter Morris bei Garup, eine zweite schwächere Abteilung unter Stürmann\*) bei Kraiklust Ausstellung nehmen. Nach der Ver-

<sup>\*)</sup> Richt ber Bropbet, fonbern ein in ben Rarrasbergen anfaffiger Bonbelgmart-Großmann,

nichtung ber Abteilung Kirchner beabsichtigte Morenga, sich ber Abteilung Koppp entgegenzuwerfen und biefer an ben steilen Bergabhängen süblich ber Narubasschlucht ein gleiches Schieffal zu bereiten. Inzwischen sollte Stürmann langsam zurückweichen und die versolgende Abteilung Kampp hinter sich herziehend in die tief eingeschnittene Narubasschluch herabloden, wo Worenga sie nach Abrechnung mit ber Abteilung Koppy mit seinen Dauptträften einzuschließen gedachte. Dieser äußerst geschickt angelegate Plan, der bei tatträftiger Durchsübrung ben Deutschen verhängnisvoll werden tonnte, zeigt wiederum, welch gefährlichen Gegner sie in Morenga hatten. Die außerordentliche Beweglichkeit seiner Banden bot ihm eine gewisse Bürgschaft des Erfolges.

Abbildung 10.



Morenga und seine Kapitane.

Am. 9. Marz wurde von Narubas aufgebrochen, und zwar die Brüder Morris mit ihren Bauben nach Garup, Stürman nach Araifluft, Morenga mit den Hauptträften nach Norden in der Richtung auf Aob, um den ersten Schlag gegen die Atleitung Kirchner zu führen. Bei der Kofferstelle Aob bezog er eine von Natur sehr state Sellung, die ei me Laufe des 10. fünstlich verstärtte. Gegen diese jollte die heranmarschierende Abteilung Kirchner anlaufen und, nachdem ihr Angriff zerschesste war, vernichtet werden.

Die Abteilung Kirchner ftößt bei Aob auf ben Feind, 10. März 300 nach: mittags,

Hauptmann Airchner war am 9. März mit seiner Kolonue nach Koss am Norbostrande ber Großen Karrasberge gelaugt und hatte am solgenden Tage lurz nach 1100 vormittags den Bormarsch in der Richtung auf Gotsgauss augetreten. Der Marsch ging ohne sede Sörung durch den Zeind bis über Geitsames hinaus. Als sich aber gegen 36 undmittags die Marschlonne einer Söbe nördlich der Basser.

stelle Nob näherte, erhielt jowohl die Spike wie auch das Gros überraschen Zeuer. Hauber ließ sofort seine beiden Insanteriezüge rechts und links des Weges ausschwirmen und die Geschüte und Maschinengewehre auf einer kleinen Ansiche ausschwirmen und die Geschüng und Maschinengewehre auf einer kleinen Ansiche aus einer kleinen Ansiche aus einer kleinen Ansiche Det gehen. Der Zeind hatte est so gut verstanden, die Dekungen seiner start verschanzten Stellung auszunntzen, daß in der Tat nichts von ibm zu sehen war. Aur nach dem Geräusch sieher Schisse konnten und schließen,



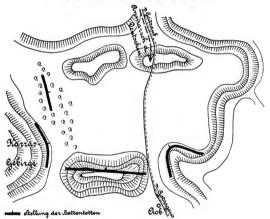

daß die ganze vorliegende Höhe besetht war. Die Schützen gingen, zunächt ohne große Berluste, näher an die seindliche Stellung beran, während die Geschütze und Maschinengewehre aufs Geratewohl die Stellen unter Jeuer hielten, wo man die Hottentotten vermuten konnte. Es gelang der Schützenlinie, sprungweise bis auf wenige hundert Meter an die vom Keinde besetzt Unböhe beranzulommen.

Alls ob biefer aber nur bie Annaherung ber Schützen hatte abworten wollen, eröffnete er jett plöglich ein sehr lebhastes und wirtsames Zener, und zwar nicht nur von ber gegenüberliegenben Höhe gegen bie Front ber beutschen, sondern auch gegen beibe Alanten von ben seitwärts ber Kad sich bingiebenden Höhen. Obwobl bie bart

bebranate Schütenlinie von ben mitvorgegangenen Maidinengewehren in ben Alanten unterftust wurde, mehrten fich ibre Berlufte ichnell. Auch die Beidute gingen nun: mehr naber beran und eröffneten bas Reuer gegen bie rechts ber Bab fic bingiebenben Berge, Die besonbers ftart befest ichienen.

Sauptmann Rirchner frirmt bie feinbliche mittags.

Es entipann fich ein aukerft beitiger Reuertampf, in beffen Berlauf bas tongentrifche Reuer bes Gegnere immer mehr an Uberlegenheit gewann. Die Lage ber in wenig gunftiger Stellung fampfenben ichwachen beutiden Abteilung wurde ichwierig; Stellung und fie mar auf einen überlegenen Reind geftogen, ber fie in beiben Rlanten umfaßte. fallt 480 nach Es mar gegen 430 nachmittags. Sauptmann Rirchner, ber bie Befahr, in Die feine Abteilung geraten war, von Anfang an überfeben batte, entichlof fic, in ber richtigen Erfenntnis, bag bie einzige Rettung aus biefer Lage in bem von bem Reinbe fo gefürchteten Bajonettangriff au fuchen fei, jum Sturm ju ichreiten, tofte es, was es wolle. Trop bes beftigen Rlanfenfeuers ichien bas Bagnis gelingen zu wollen: ber Beind raumte in ber Gront feine Stellung, - aber nur, um faum bunbert Deter babinter in eine aweite faft noch ftarfere Stellung gurudgugeben.

> Der Sturmanlauf gegen ben überlegenen Reind hatte ben Deutiden ichmere Berlufte getoftet. Leutnant Fürbringer fowie mehrere Reiter waren gefallen. eine größere Angabl Schwervermundeter bebedte bas mabrend bes Unlaufes burchichrittene Belande. 3m Begriffe, in bie vom Feinde verlaffene Stellung einzubringen, erhielt auch ber tapfere Subrer, Sauptmann Rirdner, Die Toteswunde. Der Sanitätsgefreite Bruftle, ber berbeieilte, um feinem Sauptmann Silfe ju bringen, erhielt ebenfo wie biefer einen Gouf in ben Unterleib, unmittelbar barauf einen zweiten toblichen in ben Ropf. Das Rommando übernahm ber Oberleutnant Freiberr Brote. Die ftart gelichtete beutiche Linie nahm von neuem ben ungleichen Feuertampf auf. Balb barauf melbete ber Gubrer ber Artillerie, baf bie Befdute feine Munition mehr hatten. Es war außerft empfindlich fur bie Schuten, in ibrer barten Bebrangnis auch noch bie gerabe jest fo bringend notwendige Unterftugung burch bie Schweftermaffe entbebren an muffen. Die Kanoniere griffen nun ebenfalls gum Rarabiner und ichloffen fich bem arg jufammengeschmolzenen Sauflein Schuten am rechten Flugel an. Begen 6° abends begann auch bier bie Munition fnapp ju werben, und nur die Maschinengewehre unterhielten bis jum Goluf bes Befechts ein wirtfames Feuer.

Morenga fucht bie Deutschen einzufreifen.

Bout glaubte Morenga ben Augenblid gefommen, um bie fleine Schar gu erbruden. 3mmer mehr verftartte er feinen linten Glugel, nicht bloft aus ber Rlante. fondern auch von halbrechts rudwarts wurde ber ichwache beutiche Glügel beichoffen. Ein Dafdinengewehr mußte gur Abwehr bes Glantenangriffs fehrt machen, Die Berlufte bauften fich immer mehr. Der Gubrer ber Artillerie, Leutnaut Bolff, und ber ameite Bugführer ber Infanterie, Leutnant ber Referve Beermann, murben verwundet. Bei der Deftigfeit des feindlichen Feuers war es nicht moglich, Die Bermundeten gurudgutragen. Oberargt Soffmann war, Die feindlichen Beichoffe nicht icheuend,

nad vorne in die Schutenlinie geeilt und batte nur mubigm bier einzelnen Berletten im beftigften Teuer einige Erleichterung bringen tonnen. Die Debraabl ber immer gablreicher werbenben Bermunbeten batte ichmer gu leiben. Alles munichte febnlichft ben Gintritt ber Duntelbeit berbei, um unter ihrem Schute fich bem feinblichen Teuer entziehen zu fonnen.

Doch jest brobte eine neue, ernfte Wefahr. Der außerfte linte Alugel ber Bottentotten ging jum Angriff gegen bie weiter rudwarts ftebenben Sandpferbe und Sabrzeuge vor, bei benen ein Teil ber Bespannungen bereits getotet mar. In ihrer Rot griffen bie Bferbebalter und Sabrer gum Rarabiner, und es gelang ibnen, indem fie fich unter Rubrung bes Unteroffiziers Rluge von ber Dafdinengewehr-Abteilung ben weit ftarteren hottentotten mit lautem burra entgegenwarfen, bie icon brobenbe Wefahr der Beanghme ber Bierbe und Sabrzeuge abzumenben.

Ingwifden war die Duntelheit hereingebrochen und bamit bei ber Abneigung Der Rampf ber Eingeborenen gegen Rachtgefechte bie ichlimmfte Befahr überftanben. wurben noch mehrere Stunben lang trot ber Duntelbeit von beiben Seiten Schiffe gewechfelt, aber allmäblich erloich bas Reuer. Die Abteilung blieb noch langere Reit gefechtsbereit in ibrer Stellung; als aber vom Reinbe nichts mehr zu boren und ein erneuter Angriff nicht mehr zu befürchten mar, fonnten bie Toten und Bermundeten gurudgetragen merben.

erlifcht.

Die Abteilung batte ichmer gelitten; fie batte elf Tote und 28 Bermunbete. \*) alfo mebr als ein Drittel ibrer Befechtsftarte verloren. Diefe an fich icon ichweren Berlufte batten auf bie Truppe um fo größeren Ginbrud gemacht, als fie in furger Beit größtenteils beim Sturmlauf eingetreten maren. Es maren taum noch 30 gefechts: fähige Leute porhanden, deren Munition zudem knapp war. Auch fand fich nirgendwo in ber Rabe Baffer, fo baf bie Mannichaften nach bem aufreibenben Rampfe nicht einmal ihren Durft lofden fonnten.

An eine Wieberaufnahme bes Rampfes am nachften Morgen mar unter biefen Dberleutnant Umftanten und bei ber großen Überlegenbeit bes Feindes nicht zu benfen. Unter Erhr. Grote biefen Umftanden fah fich ber Fuhrer gezwungen, unter bem Schute ber Duntelbeit Rofis gurud. jurudjugeben, wenn auch ichweren Bergens, ba hierburch ber Erfolg ber gangen Operation in Frage gestellt murbe. In ber Racht jum 11, Marg gegen 100 morgens trat die Abteilung, ungeftort vom Seinde, ben Rudzug nach Kolis an und bezog bort öftlich ber Bafferftelle ein befestigtes Lager. Durch ben Beliggraphen murbe Melbung von bem Borgefallenen nach Reetmannshoop erstattet und um Entsenbung von Berftarfungen gebeten.

11. Mars morgens.

Auch Morenga beeilte fich mabrent ber Racht, feine Stellung, in ber er nur ichmade Rrafte gur Beobachtung ber Abteilung Lirdner belieft, ju raumen, um nach biefem erfolgreichen Schlage fich ichleuniaft auf bie Abteilung Roppy gu merfen.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Die Rampfe ber beutiden Truppen in Gubmeftgirifg. II.

Anmarich

Diese batte im Bormarich von Kaltsontein am 9. März Stintdorn erreicht und

ber Abreitung noch am Abend dieses Tages die Jufgabteilung unter Oberleutnant hunger nach

Koppu,

Ariams weitermarschieren lassen. Die berittene Abteilung unter hauptmann v. Erdert
sowie die Artillerie unter Oberleutnant v. Rosenthal solgten am Morgen des 10.





Steilhang unweit der Parudasschlucht.

nach. Dennachft wurde ber Weitermarich noch am selben Tage nach Garup fortgeseth. hier erwartete hauptmann v. Koppy, in bem schwierigen, für die Geschteweise ber Eingeborenen günstigen Gelände ben ersten Widerstand zu sinden. Diese Bermutung sollte sich bestätigen, benn balb nach bem Abmarich von Ariams melbete bie aus Deutschen und Buren zusammengesetzt Aufklärungsabteilung, etwa 100 hottentotten ftunben in bem bortigen bergigen Belanbe in ftarfer Stellung. Die Batrouille fei aus nachfter Rabe mit lebhaftem Gener übericbuttet worben, wobei zwei Buren permundet feien.

Der gemelbete Jeind war bie Banbe ber Brüder Morris, bie von Morenga beauftraat war.\*) bie von Süben im Anmarich gemelbete beutiche Abteilung aufgubalten, bis er bie von Rorben porrudenbe Rolonne vernichtet babe.

### Abbildung 12.



Die Schlucht von Narudas, vom Cager der Abteilung Koppy aus geseben.

Sauptmann v. Roppy, ber bas Belande aus eigener Anfchauung von fruber ber Sauptmann fannte, mufite, baf bie vom Reinde besette Stellung in ber Front fast uneinuehmbar v. Roppy verwar. Er beidloft baber, ben Jeind mit ber berittenen Abteilung ju umgeben. Babrend fich bie Gugmannichaften ber feindlichen Stellung gegenüber entwidelten, wurde bie berittene Abteilung mit ben Geichüten in westlicher Richtung gegen bie Stellung bei Rudjugsftrage bes Gegners entfandt. Sobald jedoch bie hottentotten biefe Bewegung ertannt batten, gaben fie bereits nach wenigen Schuffen ihre Stellung auf und floben eiliast in ber Richtung auf Narubas bavon. Um 600 abeubs war bie Wasserstelle Garup in ben Sanben ber Deutschen, bie bier bie Racht gefechtsbereit gubrachten. Diefer leichte Gieg ber Abteilung Roppy follte von entideibenber Bebeutung fur ben Musgang bes Unternehmens merben.

treift bie Sottentotten aus ber (Sarup. 10. Mars.

Sauptmann v. Roppy und Morenga treffen gleich. zeitig por 11. Mar: morgens.

Im 11. wurde in aller Grube ber Bormarich fortgefest. Als bie Rolonne fich bem Gubausgang ber Rarubasichlucht bereits naberte, bemertte Sauptmann v. Roppo rechts ber Marichftrage eine ftarte Reitertolonne, Die, von Norben tommend, nunmebr in weftlider Richtung abbog und in eiligem Trabe gleichfalls bem Gingang ber Schlucht Narubas ein guftrebte. Schon glaubte er in biefer Rolonne bie berannabenbe Abteilung Rirchner ju ertennen, als im letten Augenblid fein Orbonnangoffigier, Leutnant v. Bersborff, ber gur Aufnahme ber Berbindung mit ber vermeintlichen Rachbarabteilung entfandt worben war, im geftredten Galopp bie Melbung überbrachte, bag man ben Feinb por fic babe. Leutnant v. Gersborff batte in bem mit Truppenbut, blauem Rod und weißer Armbinde befleibeten Gubrer, ber auf einem Galben feinen Leuten voraussprengte, deutlich Morenga erkannt. In ber Tat war es biefer bewegliche Gubrer felber, der nach bem gludlichen Rampf vom geftrigen Tage voll Giegeszuversicht nach Guben eilte - ber Abteilung Roppp entgegen.

> Der beutiche Gubrer überfah mit einem Blid bie Lage: ber in ichnellfter Gangart gegen ben Gingang ber Schlucht voreilenbe Zeind wollte offenbar biefe und bas fie um: gebende flippenreiche, febr gunftige Belande por ben Deutschen geminnen. Belang ibm bas, jo ftant ber fleinen beutiden Abteilung ein beifer Rampf bevor. Dies galt es ju perhindern; feine Minute mar ju perlieren. Schnell rief Sauptmann r. Roppy ber vorn befindlichen Jukabteilung zu, fo ichleunig wie möglich porqueilen und zwei fleine, rechts ber Bormarichstraße gelegene Ruppen zu besegen, von benen aus bie langs ber Front ber Deutiden auf etwa 800 m Entfernung porbeireitenbe feindliche Reitertolonne unter mirffames Leuer genommen werden tonnte. Es mar ein Augenblid boditer Spannung.

> Morenga tam ju fpat. Die Deutiden waren ibm bant ber Schnelligfeit. mit ber ihr Rubrer bie Lage übericaut und bie notigen Anordnungen getroffen batte. suporgefommen. Gin praffelnbes Schnellfeuer ichlug in Die Rolonne bes Reinbes ein und zwang ibn, ba, wo er ftand, fich jum Rampfe zu ftellen. Unter erbeblichen Berluften und unter Preisgabe feiner Bferbe fucte er bie fleinen Boben an ben Berge abbangen öftlich ber Solucht zu gewinnen, von mo aus er ein ichmaches Teuer eröffnete. Rur ein fleiner Teil ber Morengaleute mar bis gum Schluchteingang gelangt, ben bie Morrisleute bereits befest bielten. Gegen biefe murbe nunmehr bie berittene Abteilung eingefest, bie mit ber Artillerie lints vom Bege im Bormarich gegen ben Colucteingang geblieben mar. Auf etwa 600 m von biefem entwidelten fic bie Ruge Schaumburg und Bonningbaufen. Die Artillerie fubr bicht binter bem Ruge Bonningbaufen auf einer fleinen Anbobe auf und beschoft wirtfam bie Pforte ron Rarubas und bie Sauptwafferftelle. Dant biefer Unterftugung gelang es ben Coupen, auf ber gangen Linie langfam vormarts gu fommen.

> Es mar ingwifden 1000 vormittags geworben. Das feinbliche Reuer nahm mit bem Boridreiten ber Deutschen an Lebbaftigfeit gu, worunter namentlich bie jest

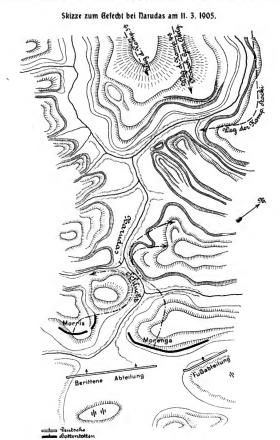

wenig gebedt liegende Bugabteilung zu leiben hatte. Um fie zu entlaften, lieg Sauptmann p. Roppp ein Bebirgsgeichnt binter ibrem rechten Glügel auffahren. Das pom Oberleutnant v. Rofenthal mit großer Rube und Umficht geleitete Teuer ber Beichnibe bedte die Stellung ber hottentotten fo gu, daß fie gur Abgabe ber Schuffe bie Ropfe nicht mehr über bie ichugenbe Dedung zu erheben wagten und ihr Tener immer ichmacher und unficerer wurde, jo baf bie beutiden Schuteu obne großere Berlufte naber an ben Reind beranfommen fonuten. Um bie Kraft ibres Teuers auf bas bodite gu fteigern, fette Dauptmann v. Roppv jest bie beiben noch gurud: gehaltenen Buge ber berittenen Abteilung unter ben Leutnants Epel und v. Beaulieu auf bem linten Glügel ein,

Die Sotten: ju weichen.

Unter ber Bucht biefes gewaltigen, auf naber Entfernung abgegebenen Teuers totten beginnen von Beidung und Bewehr ichien die Biderftandsfraft bes Begners zu erlahmen; auf feinem rechten Flügel murbe nach Mittag bas Teuer immer ichwächer, und man bemertte einzelne hottentotten eiligft ihre Stellung raumen. Allein ber tapfere Morenga wollte feine Sache nicht fo leichten Raufes verloren geben und burch perfonliches Gingreifen fuchte er feine mantenben Rampfer wieder gum Steben und jum Ausharren zu bewegen. Bwar hatte bas ichnelle Burudweichen von Morris und feinen leuten am Tage guvor bas Belingen feines Planes icon ernftlich in Frage geftellt; auch mar ibm bie von Beften vordringende bentiche Abteilung bereits im Bormarich auf Rraifluft gemelbet. Allein wenn es bem bort vermuteten Sturmann gelang, biefen Feind bis gum Abend aufzuhalten, fo batte er am beutigen Tage ben Ruden noch frei und fonnte feine gange Rraft gegen bie ibm gegenüberftebende Abteilung einsegen, um bier doch noch ben Gieg an fich zu reifen. Entideibend mußte für bas Belingen feines Planes por allem ber Ausgang bes Rampies werben, ber amifden Sturmann und ber anrudenben Abteilung Ramps gu erwarten ftanb.

Unmarich ber Rolonne Kampk.

Diefe war über Bafferfall nach ber Rraitluft mariciert, die ohne Berührung mit bem Teinbe am 9. Marg abende erreicht wurde. Bei ber Anfunft bafelbit fant man wiber Erwarten fein Baffer. Die Pferbe und Efelgespanne muften beshalb mit Baffergefäßen nach Bafferfall gurudmarichieren, um Baffer für bie Dannichaften au holen. Samtliche Bierbe bis auf Die ber Offigiere und einige Batrouillepferbe blieben in Bafferfall, ba bes Belanbes wegen ber Beitermarich nur gu Guft ftattfinden tonnte. Die Gefdute und Dafdinengewehre, Die Munition fowie ein funftägiger Brovigntvorrat murben auf Tragetiere verlaben,

Stürmann wird bei ber Kraikluft abgemiefen. 10. Märs.

Babrend bie Abteilung in ber graitluft noch auf die Rudfehr ber Baffertolonnen martete, murben bie erften Spuren vom Reinde bemerft. Gine aus öftlicher Richtung tommenbe Abteilung Sottentotten - es war bies bie Banbe Sturmanns - war gegen bie Soben ber Kraifluft vorgegangen, in ber Abficht, fich bem Anmarich ber Deutschen bier vorzulegen. Gie waren jeboch ju fpat gefommen, ba bie Boben bereits von beutiden Boften befett maren, Die ben Reind mit lebhaftem Teuer empfingen, worauf er wieber gurudging. Er begnugte fich bamit, in ber Richtung auf Narubas bas Gras angugunben, in bem Glauben, ben Bormarich ber Deutiden baburch aufhalten zu tonnen. 3m Laufe bes nachmittags bes 10. wurde ber Unfftieg auf die 250 m über ber Rluft liegende Bochfläche auf einem ichmalen Jufpfabe unter großen Anftrengungen ausgeführt. Trot ber größten Anfpannung ber Truppen gelanate man jedoch an biefem Tage nur eine Begftunde über ben Raud ber Rraifluft hinaus. Um Sorizont leuchtete mahrend ber Racht ber helle Schein ber Grasbranbe. Nadrichten von ben übrigen Abteilungen waren bisber nicht eingegangen. Einige Batrouillen wollten am Nachmittage Kanonenbonner aus norboftlicher Richtung gebort baben.

Am 11. Marg wurde noch vor Tagesgrauen ber Bormarich auf Rarubas an- Die Rolonne getreten. Der Beg ging über Steingeröll und burch ftart gerflüftetes Belande. Als bie Abteilung fich gegen 10° vormittags bem Norbeingang ber Narnbasichlucht naberte, meldete bie Svike bie Befetung eines bem Gingang jur Schlucht vorgelagerten, weithin 11. Dars. fichtbaren Berges. Dier ftand Sturmann mit feinen Leuten in porguglich gewählter. ftart verichangter Stellung, in ber Abficht, ben Deutschen ben Gintritt in Die Narubasidludt zu vermebren.

marichiert auf Rarubas.

Major v. Kamps lieft die Avantaarden-Rompagnie unter Sauptmann d'Arreft und die Artillerie fich gegen bie feindliche Stellung entwideln. Es entfpann fich balb ein febr lebhafter Tenertampf. Da bas Tener bes Begners gunahm, verftartte Major v. Kampt ben rechten Blugel ber Teuerlinie burd einen Bug ber Kompagnie 4a. Das gefamte Gros war inzwischen in eine Mulbe naber an die Feuerlinie berangerudt. Dajor v. Rampt ertannte, bag ein Angriff gegen bie fehr ftarte feinbliche Front nur unter ichweren Opfern burchführbar mar, und enticoloft fic, Die feindliche Stellung mit bem Bros lints ju umgeben. Roch mabrent biefe Bewegung ausgeführt wurbe, begann ber Reind feine Stellung ju raumen, worauf bie Rompagnie b'Arreft fofort porging. Der Reind flob jett auf ber gangen Linie und verichwand in ber Marubasfolucht. Die gejamte Abteilung nahm auf ben Schluchtranbern vorgebend unverzuglich bie Berfolgung auf, wobei mehrere tiefe Querichluchten unter unenblichen Anftrengungen burdidritten werben mußten.

Rach einem mehrstundigen Mariche, ber bie Rrafte ber Truppe aufe angerfte er- Die Rarubag. icopfte, vereinigte fich am fpaten Nachmittage Die gange Abteilung auf einer Sobe, ichlucht wird die einen großen Teil ber nördlichen Narudasichlucht beherrichte, und einen weiten Ausblid bot. Als Oberft Deimling mit feinem Stabe biefe bobe erreichte, bemerfte er gablreide flüchtige Sottentottenidwarme, Die, ans füblider Richtung tommenb, ibr Bieh abtrieben und an ber Abteilung vorbei nach Rorboften gu entfommen fuchten. Das fonnte nur ein por ber Abteilung Roppy gurudweichenber Teinb fein. Das Bilb ber Auflösung, bas biefer fluchtartige Mudaug bot, lieft auf eine voraugegangene

abgesperrt.

Niederlage des Zeindes schließen. Freudige Zuversicht erfüllte alle Gemüter. Der brennende Wansch, noch heute auch an diesen Zeind zu fommen und ihn durch eine energische Berfolgung völlig zu vernichten, ließ alle Müdigleit vergessen und beledte die Kräste der Neiter mit neuer Spanntraft. Während die Krillerie sofort ein wirtsames Zeuer gegen den abziehenden Gegner eröffnete, eilten die Kompagnien, die zahlreichen aus dem Narudastale heraufsührenden Schlichten abzusperren und den stücktigen Gegner wenigstens am Abtreiben seines Viehes zu hindern. Hierbei hatte die Kompagnie Stodi wiederholt Gelegenheit, Schwärme abziehender Hottentotten wirtsam zu beschieden.

hauptmann v. Koppy ftürmt ben Sübeingang ber Schlucht. Der schnelle Sieg ber Abteilung Kampt und ihre tatträftige Berfolgung war Morenga verhängnisvoll geworden. Bereits am frühen Rachmittage war ihm die



Abbildung 13.

Oberst Deimling mit seinem Stabe auf der fochfläche der Karrasberge.

Uniglicksborischaft von dem Mißerfolge Stürmanns am Nordeingang der Narudassischucht zugegangen. Damit brach sein kühn aufgebauter Plan in sich ausammen, er war durch die Schnelligteit, mit der der Bormarsch der deutschen Kolonnen ersolgt war, in eine verzweiselte Lage geraten und — was das Schlimmste für ihn war, die die Narudas stehenden Biehherden, dieser wertvollste Besit, waren ernstlich gefährdet. Es galt jeht, die immer weiter vordringende Abteilung Koppy so lange aufzuhalten, bis das Bieh in Sicherheit gebracht war. Das aus den Bergen deutlich herüberschallende Bisten abziehender Herben war dagegen sur die Deutschen der Antried, unverzüglich zum Sturme zu schreiten, um dem zeinde diese Beute abzujagen. Hauptsmann v. Erdert, der in der Schüpensinie den Besehl sührte, ließ gegen 400 nachmittags antreten; der bereits erschütterte zeind verwochte nicht mehr fandzuhalten und such

in eiliger Blucht in Die Berge ju entfommen. Der Artillerie, Die fast unmittelbar hinter ben Schuten gefolgt mar, gelang es, von einer nabe ber Bafferftelle gelegenen Ruppe noch mirtiame Schuffe bem fliebenben Gegner nachaufenben.

Allein mit außerorbentlicher Babigfeit versuchten bie Bottentotten in bem flippens Die Bonenreichen Belande immer von neuem bie beftig nachbrangenben Deutschen aufzuhalten, totten flieben. um wenigstens von ihrem Bieb zu retten, was zu retten war. Als fich aber burch Alüchtlinge von Rorben in ihren Reihen bie Runbe von bem Berannaben ber auch bier fiegreich vorbringenben beutschen Abteilung verbreitete, ba brach ihr Bille gu weiterem Biberftand gufammen; jest gab es fein Salten mehr, in panifartiger Auflofung, bie Beiber, Rinder und bas Bieb gurudlaffend, fturgte alles bavon, um nur bas eigene nadte leben gu retten. Der verfolgenben Abteilung Roppy fielen außer gablreichen Weibern und Rindern im gangen 50 Pferbe, 700 Stud Grofvieb und 7000 Stud Rleinvieb in bie Sanbe.

Da ber Feind nach allen Simmelsrichtungen auseinandergeftoben mar und fich fein Biel für eine weitere Berfolgung mehr bot, entichloß fich Sauptmann v. Roppy, diefe abzubrechen und für die Nacht feine auseinandergekommene Abteilung in ber gewonnenen Stellung ju vereinigen. Roch am fpaten Abend murben Batrouillen entfandt, um die Berbindung mit ben Abteilungen Rampt und Rirchner ju fuchen, beren Gintreffen bei Narubas am beutigen Tage erwartet wurbe.

Rurg vor Mitternacht leuchtete ploblich in ber Gerne auf ben Soben ein belles Licht auf - es mar eine Signallampe, bie Runbe von ber Rabe ber Abteilung Kampy brachte. Diese hatte bis zum späten Abend den Feind, der an ihr vorbei Abeilungen Bu entfommen fucte, verfolgt und bann etwa 11/2 Stunden von Rarudas ents Ramps und fernt auf ber Bobe ein Lager bezogen. Die vom Sauptmann v. Koppy burch ben Koppy wird Beliographen erftattete Melbung über ben von feiner Abteilung errungenen Erfolg, bie Beftätigung bes bereits vermuteten Sieges, rief allgemeine Freude hervor, und Dberft Deimling fab bie Lage bereits febr guverfichtlich an. Der nach Norben und Often entflobene Begner lief jett ben Abteilungen Rirchner und Lengerte in bie Arme und biefe fonnten feine nieberlage ju einer vernichtenben machen. Die Unternehmung ichien vom Blude begunftigt und einen burdichlagenben Erfolg bringen ju wollen. Dit Ungebuld wurde ber nachfte Morgen erwartet, ber Rachricht von bem Anmarich ber Abteilung Rirdner bringen mufite. Als biefe aber im Laufe bes 12. Marg noch nicht eintraf, mifchte fich in bie Giegesfreube peinigenbe Unrube. Man erinnerte fich, baf am 10. Mars von ber Abteilung Ramps vorgefandte Batrouillen Kanonenbonner aus norböftlicher Richtung gebort baben wollten: batte die Abteilung Kirchner vielleicht bereits an biefem Tage einen Busammenftoß mit bem Feinde gebabt? Batrouillen wurden zur Aufnahme ber Berbindung mit Kirchner fowie ber bei Rouchangs vermuteten Abteilung Lengerte entfanbt, gleichzeitig mit bem

Die Berbindung bergeftellt.

Auftrage, Die am geftrigen Tage verloren gegangene Gublung mit bem Feinde wieder aufzunehmen.

Morenga ftoft auf bie Abteilung Lengerfe.

Sein Berbleib mar jedoch mit Sicherheit nicht mehr festzustellen; er ichien in alle Binbe gerftoben. Gin Teil ber Spuren führte in nordoftlicher Richtung. Die bier gurudgegangenen Sottentotten, bei benen fich Morenga befunben baben foll, waren ber Abteilung Lengerte in bie Bewehre gelaufen. Dieje batte vom 9. Darg ab mit ben Dauptfraften bei Rouchanas, mit einer ftarten Boftierung bei Burus, bereit gestanden und brachte jest bem Zeinde noch erbebliche Berlufte bei. Major v. Lengerte ließ baraufbin bas gange Badrevier bis ju beffen Anfang in ber Begenb von Raos burchftreifen und von allen bort Buflucht fuchenben feindlichen Banben fäubern.

Ungewißheit über bie 216: teilung Rirdner. nach Rorben entfanbt.

Alle Berfuche, von ber Abteilung Rirchner Rachricht zu erhalten, maren auch am 13. Marg ohne Erfolg. Die Unruhe über beren Ausbleiben fteigerte fich jest gu ernften Befürchtungen. Bas batte fich qugetragen? Sollte ber bewegliche Morenga hauptmann etwa icon am 10. Darg mit vereinter Rraft über biefe ichwächfte Abteilung berv. Erdert wird gefallen fein und fie vernichtet baben? Die Ungewißheit fing an unerträglich gu werben. Ebe man nicht Alarbeit über bas Schidigl und ben Berbleib biefer Abteilung hatte, tonnten teine neuen Entichlieftungen gefafit, teine Befehle erlaffen werben. Da endlich am fpäten Rachmittag traf von der Etappe Reetmannshoop ein Telegramm ein, bas bie erfte Runde von ber Abteilung Rirchner brachte. Bas man befürchtet batte, ichien fich bewahrheiten zu wollen; bie Abteilung batte am 10. Marz bei Aob in ichwerem Rampfe gegen Morenga und beffen Banben geftanben und war, ftart eridüttert, nach Rofis gurudgegangen.

> Dberft Deimling entfandte am 14. morgens eine Rompagnie mit zwei Befduten unter Sauptmann v. Erdert gur Aufnahme. Diefe Abteilung fant nach einem icharfen Bewaltmarich, ber über bas Gefechtsfelb bei Mob führte, ohne irgent einen Zeind angetroffen ju haben, am 15. Marg abends fpat bie Rolonne Rirchner bei Mrus, wohin fie infolge Baffermangels ingwifden weiter gurudgegangen war. Abteilungen marichierten am 17. Mary gemeinsam nach Narubas, bas fie am 22. Dar; erreichten. Der ungunftige Ausgang bes Gefechts ber Abteilung Rirchner war bant bes Gieges ber beiben anberen Abteilungen ohne ernftere, nachteilige Folgen für bas Gesamtergebnis geblieben. Der Erfolg biefer Abteilungen tonnte fich um fo größer geftalten, als Morenga, ermutigt burch ben Gieg bei Mob, fich mit großer Rubnbeit in ben für ihn fo verhangnisvollen Rampf bei Narubas gu fturgen und biefen bis gur Enticheibung burchgutampfen magte.

Major v. Lengerte

Angwischen batte Oberft Deimling neue Anordnungen erlaffen, Die eine andere wird mit ber Bermendung und Ginteilung ber Truppen herbeiführten. Er hielt jest einen Teil Sauberung ber gegen Morenga eingefetten Rrafte im Guben fur entbehrlich; biefe follten nach beauftraat. Reetmanneboop gurudgeführt werben, um gur volligen Riebermerfung ber Bethanier

am Dudup ober ber Bitbois am Anob verwendet ju werben. Die im Guben verbleibenden Truppen, die 9., 11., 12. Kompagnie bes 2. Feldregiments, die - nun: mehr zu vereinigende - 3. Erfattompagnie, Die Erfattompagnien 3a und 4a, Die 1/2 8., 9. Batterie und vier Dafdinengewehre wurden bem Dajor v. Lengerte mit bem Auftrage ber Giderung und weiteren Gauberung bes Gubbegirfes unterftellt. Dit biefen Truppen follte eine Art Stationsbesagung eingerichtet werben; im einzelnen wurden verwendet:

die 3. Erfautompagnie mit ber 1/2 8. Batterie wie bisher in ber Linie Dafuur-Roes jur Abfperrung biefer Linie gegen bie Witbois und gur Giderung des Magazins in Safuur,

bie 11. Rompagnie und 1/8 9. Batteric gur Giderung ber Wegend von Garabis-Dawignab,

bie 12. Kompagnie mit 1/2 9. Batterie gur Bejetung von Stintborn, Die 9. mit zwei Gefdugen zur Befetung von Raltfontein, - biefe follte bei Narubas bas Berantommen ber Abteilung Rirchner abwarten,

die Rompagnie 3a mit 1/3 9. Batterie und zwei Dafdinengewehren zur Befegung bes Gubeingangs ber Narubasichlucht - mit ihr follte fpaterbin bas Detachement Kirchner vereinigt werben - und ein Zug ber Kompagnie 4a mit einem Geschüt der 2. Batterie am Nordende ber Narudasichlucht.

2/2 Rompagnic 4a mit zwei Dafdinengewehren gur Befetung von Bafferfall.

Die übrigen Truppen - Rompagnie Stodi und Die 1/2 2. Batterie - traten v. Ramph marunter Major v. Rampt am 18. Marg mit bem Beutevieh ben Rudmarich über straitluft-Bafferfall nach Reetmaunshoop an. In Bafferfall trat biergu ber Bagenpart von etwa 20 Bagen, burch ben die Rolonne eine Länge von 3 km erhielt.

Die hottentotten, für die die Biebererlangung wenigftens eines Teils ihres Bichs eine Lebensfrage bilbete, fuchten bie Schwierigfeiten auszunüten, Die ber Marich einer folden Kolonne ftets bietet. Debrere Banben, Die fich ingmifden unter Morengas Befehl wieber gefammelt hatten, legten fich ihr ichon bei Garis auf ben Boben vor, bie am Anfang ber Braitluft ben tief eingeschnittenen Beg beberrichen.

Die unter Infanteriebebedung vorausmaricierenbe Salbbatterie v. Rleift murbe viermal von brei Geiten auf bas beftiafte angegriffen. Es gelang inbeffen ber Rompagnie Stodi, die ben Weg fperrenben hottentotten ju verjagen, und bie Batteric wies thren Gegner mit großem Berluft ab. Bei ber Abteilung Rampt fielen brei Mann, einer murbe vermunbet,\*) Sie übermand bann am 19. obne Storung bie gefährlichen Engen ber Argifluft. Morenga war in biefen Rampfen am Unterleib idmer verwundet worben.

Am 21. abende bei Uchanaris machten bie hottentotten einen zweiten, ver-

Major fchiert nach Reetmanns: boop jurud. Gefecht bei Garis und Ildanaris.

<sup>\*)</sup> Anlage 2

gweifelten Berfuch, burch einen Angriff auf bie beutiche Arrieregarbe ibren Blan auszuführen, ein Beweis, wie ichwer fie burd ben Berluft ibres Biebs getroffen Durch bas ichnelle Gingreifen ber tebrt machenben Rompagnie Stodi wurden bie umfaffend angesetten und burch bas Buichgelande begunftigten Angriffe abgeschlagen, auch ein letter Berfuch, bie Abteilung nach Ginbruch ber Duntelbeit beim Burudtreiben des ftebengebliebenen Biebe gu überrafchen, folug fehl. Der Zeind, ber nach ben Spuren zu urteilen, etwa 100 Reiter und mehrere bunbert Mann gu Guf ftart gewesen war, verschwand in ben Rarrasbergen. Der Abteilung batte bas Wefecht immerhin an Toten funf Reiter und einen Buren, an Bermunbeten zwei Reiter und gwei Buren\*) getoftet. Um 24. Marg erreichte fie ohne weitere Bwijdenfalle Reet: mannsboop.

Dberft Deim:

Oberft Deimling batte bereits am 17. Mary bas Bauptquartier um feine ling begibt fich heimfendung gebeten, ba infolge eines icon im Dezember 1904 erlittenen Sturges in bie Beimat, Die Bebrauchsfähigfeit feines rechten Armes berart beeintrachtigt mar, bag er aufs Bierd und von biefem gehoben werben mußte und eine forgfältige aratliche Behandlung in ber Beimat immer bringender murbe. Er hatte, ber Abteilung Rampt porauseilend, bereits am 21. Mars Reetmannsboop erreicht, von wo er am 2. April bie Deimreife nach Deutschland antrat. Damit fand feine Tatiafeit im Cousaebiet porläufig ihren Abichluß. Mut und Freudigfeit ber Berantwortung, Ruhnheit und Gelbsttätigfeit in feinen Entichliegungen, Tattraft und fortreifenbe Grifche in beren Ausführung, bas maren bie Rennzeichen feiner Rriegführung. Sierin lag bas Bebeimnis fowohl ber friegerifchen Erfolge, Die feine Tatiafeit im Coupaebiete ausgeichnen, als auch bes ftarten Bertrauens, mit bem bie Truppe biefem Subrer in ben Rampf folgte und Unftrengungen und Entbebrungen willig ertrug.

> "Die Banben bes Morenga," fo melbete Oberft Deimling über bas Ergebnis ber Operationen in ben Karrasbergen, "find gerfprengt, fie haben minbeftens 130 Tote gebabt. Morenga ift als geschloffene Dacht nicht mehr zu betrachten; feines Biebes beraubt, wird es ibm auch taum mehr gelingen, erhebliche Rrafte wieder um fich gu fammeln. Gingelne Banben werben fich naturgemäß wieber bilben, gegen fie werben die in den Karrasbergen gurudgelaffene Befatung und die übrigen Abteilungen Lengerfes burch bauernde Beobachtung und Gauberung ber Sauptreviere vorgeben, Der Rimbus, ber fich bei allen hottentotten, auch bei ben Bitbois um bie Rarrasberge und ihre Uneinnehmbarteit gebilbet bat, ift mit ber Groberung ber Narubas: ichlucht, Die jest in unferer Dand ift, enbaultig gerftort. Golften Die Bitbois jest noch vorhaben, in die Karrasberge ju gieben, fo find wir ihnen guvorgefommen. Belde Birfung es auf ben Bang ber Ereigniffe im großen gangen bat, bag bie Karrasberge einige Wochen früber genommen wurden, als es urfprünglich geplant

<sup>\*)</sup> Unlage 2.

war, entriebt fich meiner Beurteilung. Gines aber weiß ich, feit ich bie Rarrasberge fennen gelernt habe, bag wir nie wieder mit verhaltnismäßig fo geringen Opfern bineinkommen wurden, als jest burd unfer idnelles, ben Geind überraidenbes Quareifen."

Benn Dberft Deimling gehofft batte, Morenga nachbaltig gefdwächt ju haben, fo follte fich bies in ber Folge als nicht gutreffent erweifen. 11m einen fold burdichlagenden Erfolg, wie ihn ber Beneral v. Trotha hatte er-aber bie Page. ftreben wollen, zu erzielen, batte es nach beffen Muffaffung weit ftarferer Rrafte bedurft, als bamals verfügbar gemacht werben tonnten. Dies war auch ber Grund geweien, weshalb General v. Trotha trot aller Gegenvorstellungen bes Oberften Deimling an feiner ursprunglichen Absicht festgehalten batte, bie Bitbois erft völlig nieberzuwerfen, ebe gegen Morenga losgeichlagen wurde. Um aber die Biberftandsfraft ber burd bie Rampfe im Auobtal bisber nur geschmächten Bitbois vollftändig zu brechen, bazu bätte es nach ber Auffassung bes Generals v. Trotha einer bis jum äuferften mit allen verfügbaren Rraften burchauführenben Berfolgung bedurft. Rur fo mar ein nachhaltiger Erfolg zu erzielen. Auch bie Biberftanbetraft ber Bereros war erft burch bie nach ben Rampfen am Baterberg einsetenbe jo rudfichtelos burchgeführte Berfolgung enbaultig gebrochen worben.

General p. Trothas

Baren die Bitbois erft völlig niebergeworfen, jo tonnte man bem Morenga mit fo überlegenen Rraften ju Leibe geben, bag ber gegen ibn beabfichtigte Golag aller Borausficht nach von nachhaltiger Birtung fein mußte. Um aber eine fo ftarte Truppenmacht, wie fie bier nötig mar, fur langere Beit mit ben notwendigen Beburfniffen ju verfeben, waren bamals nach Unficht bes hauptquartiers noch nicht genügend Borrate im Gubbegirt vorhanden. Die Beit ber Rube follte gu beren Bereitstellung ausgenust werben. Morenga und feine Banben folange unbeläftigt ju laffen, hielt ber Beneral v. Trotha für ebenfo unbebentlich, als er einen ernft: baften Angriff pon ihnen auf Die beutiden Abteilungen im Gubbegirt als unmahricheinlich erachtete. An bie Richtigfeit ber Radrichten von einer beabfichtigten Bereinigung ber Bitbois mit ben Morenggleuten in ben Karrasbergen batte er erft recht nicht zu alauben vermocht. Nach seiner Aufsassung konnte gar nichts Günftigeres eintreten, benn 2000 Sottentotten batten fic bort mit ihrem Bieb fur langere Reit gar nicht verpflegen fonnen. Wie fich fpater burch Befangenenausfagen berausgeftellt bat, batte ber Beneral v. Trotha ben Bert biefer Nadrichten richtig eingeschätt. benn tatfachlich bat eine folde Absicht beim Begner niemals bestanben, war vielmehr nur gur Arreführung ber Deutiden von biefem ausgestreut worben.

Durch ben vorzeitig, ohne Genehmigung bes Sauptquartiers burch ben Oberften Deimling unternommenen Angriff gegen bie Rarrasberge waren bie Operationen mitbin in ganglich andere Babnen gelentt worben, als General v. Trotba geplant batte. Best ftanben noch beibe Sauptgegner, Benbrif Bitboi und Morenga. im Felde, gegen beide war nur ein halber Erfolg errungen worden, und es galt, gegen beren zerfprengte Banden einen Aleintrieg zu eröffenen, wie er sich gegen diesen in ununterbrochener Bewegung besindlichen Gegner, der sich nie mehr zu einem ernsthaften Kampfe stellen wollte, als äußerst schwierig erweisen sollte. Es war eine Lage geschäffen, die dem General v. Trotha durchaus unerwünsicht war. Richtebestioweniger wußte sich der Oberkommandierende nicht nur mit ihr abzusinden, sondern er glaubte sogar in weitherziger Selbsverleugnung, der "mit Geschich und seltener Bravour durchgesührten Operation" seine Anertennung nicht versagen zu sollen. Es war immerhin ein Erfolg errungen worden, wie er zu diesem Zeitpunkt und mit den vorhandenen Kräften überhaupt nur möglich war, und die deutschen Truppen konnten auf das Ergebuis der beißen und entbehrungsvollen Kämpfe, in denen es ihnen wiederum vergönnt war, hohe Leistungen treuer Hingade und kriegerischer Tüchtigkeit an den Tag zu legen, mit Stolz und Befriedigung zurächlichen.

Die verantwortungsfreudige Selbsttätigteit, mit der Oberst Deintling, als er bei der nach seiner Auffassung veränderten Lage nach seinem pflichtunäßigen Ermessen den soforetigen Angriss für notig hielt, ohne Schwanten den schnellen Entschlußignab und ihn ohne Zeitverlust in die Wege leitete, wird in jedem Soldatenherzen Widerball sinden. Auch in den ruhmreichen Kämpsen sir Deutschlands Einigung haben die selbstätigen Entschließungen der Untersührer nur zu oft die wohldurchdachten Pläne der obersten Hereseltung durchtreuzt und ihr manch sorgenvolle Stunde bereitet; aber tropbem wuste sie diese echte Führereigenschaft wohl zu schäden, denn ohne diese wären ihr schwerlich solch glänzende Siege in den Schos gefallen. Wohl dem Beere, in dessen diese verantwortungsfreudige Selbstätigkeit der Führer aller Grade lebendig erbalten bleibt.

Sie wird die höchten triegerischen Leifungen freilich nur dann aufzuweisen haben, wenn sie mit strenger Selbizucht gepaart den Rahmen der Gesanthanblung nicht überschreitet, sondern stelle im Geiste der höheren Stelle zu handeln versieht. Aber selbst da, wo sie über das Ziel hinausschieht, werden ihr im Kriege glänzendere Erschge beschieden sein als der verantwortungsschenen Unsicherheit, die in den schnell vorsiderstreichenden Angenbliden gimftiger Lagen, die zum beberzten rassen Zugreisen aufsordern, in der eigenen Seele den schnellen und starten Entschulk nicht zu sinden vermag, sondern die Weisungen der höheren Leitung in jedem Falle abwarten zu müssen meint und die siegverheißende Stunde unbenützt vorüberzgeben läßt.



1/4 Relbtelegrapben:Abteifung.

# Ariegsgliederung der im Dezember im Hamalande flehenden Ceile der Schuttruppe.

Et. Miller v. Berned. 21. Frhr. v. Malgahn. Mff. Mrst Sannemann. 2t. Beinberger (von Mitte Des. ab) 2. Romp. 1. 8. R. St. v. ber Marwig 2. (Gebirgi:) Sptnt. v. Rleift. 2t. v. Billerbed. Batterie. Dbft. Ritter. v. 5. 12. ab: Dberft Deimling (f. oben. Truppenfuhrer im Gaben: Dberft Deimling, Rommanbeur bes 2. Refo Regiments. berg (Rubolf. Campen. Et. Gr. v. Sarben: Sauptabteilung. St. v. Betereborff. Bataillonsaryt: fiehe 7. Romp. Spem. Ricarb. 4. Romp. 2t. v. Rleift. 2t. Rogbad. Mff. Argt: fiehe 5. Romp. 2t. Donner. II. Bataillon 2. 3. R. Mitte Degember ab Abjutant: Et. Riegich. St. b. Ref. Gentper (von 5. Batterie. Major Meifter. Mf. Mrgt Dr. Belg. ---St. Mannharbt. Belb. Signaltrupp: Leutnant Muer v. herrenfirchen. A. Auf bem nördlichen Rriegefchauplag. Bodelberg. Spim. Gtabl. Et. Brit. Geutter D. Mff. Argt Dr. 3ager. St. Dberbed. Et. 3mide. 3/4 5. Romp. Et. v. Bolfarb: Et. Schwandtner. Lt. Rfewig. Drbonnangoffigier: Dberleutnant Rirften. Rürbringer, Co. Belbgeiftlicher: Dib. 2f. Schmibt\*). Abjutant: Oberfeutnant Abrens. \*) In ber Ariegsgliederung in heft III (3ahrgang 1906) fehlen bie beiben Belbgeiflichen, Divifionopfarrer Comibt (ev.) und Beger (tath.), ba 7. Romp. 2. 3. 9. 1/4 5. Romp. 2. 3. 9. 24. Schimmer. Bugeteilt 2t. b. Ref. Gemper. Sptm. v. Rrüger. (5./2.) Abteilung Rrüger. 1/2 1. Batterie. Dbit, Stubiniann. 2t. v. Gilfa. Stabbarnt Dr. Rirfd. 2t. b. Ref. Sellmich. 24. Bebr. v. Malhabn, Dbit, Griner. bis 5. 12. gt. Trent. 1/4 Belbtelegraphen: Mff. Arst Dr. Golbammer. Baftarb. Abteilung. Auf ben rudwärtigen Felblagarett Rub. Stabbargt Dr. Frang. 2. Erf. Romp. 2t. b. Ref. Steffens. Berbinbungen. 2t. b. Ref. Richters. Etappe Rub. Mbteilung. X Dbit. Bottlin. Rittm. Selm. Lt. Bufe.

teilgenommen.

der Zeitpunkt ihres Eintreffens nicht genau bekannt war. Sie haben beide an den Kämpfen am Waterberg und den folgenden kriegeriichen Ereignissen

### B. Auf bem fübligen Rriegsicauplau. Gibabteifung.

Bataillonsargt: Stabbargt Dr. Bienede (vom 3. Belblagarett). 8. Rompagnie. 8. Batterie. ++++ et. v. Rheinbaben. St. b. Ref. Seubel. Dbit. Gr. Stojd. Obit. Schonberg. Optm. Rirdner. Oblt. Barad. Sptm. Beble. III. Bataillon 2. Belbregiments. Et. Mrt. Bugeteilt: Spint. a. D. Fromm. Major v. Lengerte. Abjutant: Et. Clausniger. Aff. Argt: Blumers. Major v. Lengerfe. Artilleriegug ber 9. Rompagnie. Obit. Ritter u. Ebler v. Rofenthal. Geb. Gefc. 9. Rompagnie. Oblt. Gr. v. Ragened. Stabbargt Dr. Otto. Spint. v. Roppy. Lt. v. Seybebred. Lt. Schmibt. C/73

1. Cifenbahbau. Romp. 8. Erfah. Rompagnite.
Dolt. 2. Libonité.
U. Charleca.
U. Charleca.
U. Charleca.
U. Charle de Beaulta.
U. Dolt.
U. Do

는| 는|

은 I 은 I

÷I

Muf ben rudwärtigen Berbindungen ober im Unmarfch.

9. Gebirge. Batterie.

Spim. Binterfelbt.

Lt. Rohne.

### Unlage 2.

Mamentliche Lifte der in den Kämpfen gegen die Hottentotten bis Ende März 1905 gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften der Schutztruppe.

| ufd.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                        | Dienftgrad      | Name            | Edjustruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil              | Be-<br>merfungen |
|-------------|------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|
|             |            |                                            |                 | A. Gefallen     | :                        |                                   |                  |
| 1           | 29, 8, 04  | Patrouillenge-<br>fecht bei Rou-<br>chanas | Ariegsfreiw.    | Devenisch)      | 9/2                      |                                   |                  |
| 2           | 30, 8, 04  | Gefecht am                                 | Leutnant        | Bar. v. Stempel | 9/2                      | Drag. Regt. Nr. 11                |                  |
| 3           |            | Schambod:                                  | Sergeant        | Stolle          |                          | Drag. Regt. Rr. 5                 |                  |
| 4           |            | berge                                      | Gefreiter       | Arndt           |                          | Drag. Regt. Rr. 11                |                  |
| 5           |            |                                            | Reiter          | Schulz          | ,                        | 3nf. Regt. Rr. 69                 |                  |
| 6           | 5. 10. 04  | Gefecht bei Bafferfall                     | Leutnant        | Eid             | 8/2                      | Unteroff. Schule<br>Treptom a. R. |                  |
| 7           |            |                                            | Reiter          | Rerbe           | ,                        | 3nf. Regt. Rr. 67                 |                  |
| 8           | 8, 10, 04  | Bei Gochas                                 | Befreiter b. &. | hittcher        |                          | Drag. Regt. Rr. 12                |                  |
| 9           | Mitte      | BeimAusbruch                               | Unteroffigier   | Maurer          | 9/2                      | Illan. Regt. Rr. 6                |                  |
| 10          | Ettober 04 | bes Bitboi:                                | Unteroff. b. R. | Selb            | · ·                      | 3nf. Regt. Rr. 85                 |                  |
| 11          |            | aufstandes                                 | Reiter          | Gröber          | ,                        | 3nf. Regt. Rr. 114                |                  |
| 12          | 28, 10, 04 | Auf Batrouille<br>bei Nomtfas              | Reiter          | Pilarsfi        |                          | Füß. Regt. Nr. 38                 |                  |
| 13          | 24, 10, 04 | Batrouillenge:                             | Unteroff. b. Q. | Raabe           |                          | Drag. Regt. Dr. 15                |                  |
| 14          |            | fecht bei Ron:                             | Gefreiter .     | Jacobs          |                          | 2. Garber Drag.                   |                  |
| 15          |            | jas                                        | Reiter          | Franzen         | l                        | Juf. Regt. Rr. 39                 |                  |
| 16          |            |                                            |                 | Wanderer        |                          | Inf. Regt. Rr. 96                 |                  |
| 17          | 27, 10, 04 | Gefecht am<br>Padriem                      | Gefreiter       | Nawotla         | 1. Feldtel.Abt           | Bayer. 5. Chev. Regt.             |                  |
| 18          | 31, 10, 04 | Gefecht bei                                | Rriegofreiw.    | Bonien          |                          |                                   |                  |
| 19          |            | Seg-Rameel.                                | (Bur)           | Ewart           |                          |                                   |                  |
| 20          |            | baum                                       | Baftard         | Lucas           |                          |                                   |                  |
| 21          | 13, 11, 04 | Gefecht bei                                | Unteroffizier   | Eplittgerber    |                          | Man. Regt. Nr. 9                  |                  |
| 22          |            | Spiffopp                                   | Reiter          | Lohfint         | 8/2                      | 3nf. Regt. Rr. 32                 | İ                |
| 23          | 22. 11. 04 | Gefecht bei Rub.                           | Oberleutnant    | Saad            | 2.(Geb.)Batt.            | Feldart. Regt. Rr. 40             |                  |
| 24          |            |                                            | Unteroffizier   | Etanber         | 2/1                      | 3nf. Regt. Rr. 167                |                  |
| 25          |            |                                            | Neiter          | Säber           | ,                        | 3nf. Regt. Rr. 47                 |                  |
| 26          |            |                                            |                 | Muller          | 2. (Geb.) Batt.          | Gelbart. Regt. Rr. 54             |                  |

Die Rampfe ber bentichen Truppen in Gubweftafrita. II.

| Lid.<br>Nr. | Patum      | Ort,<br>Gelegenheit                                  | Dienstgrad       | Name         | Eduttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil   | Ne:<br>mertunger |
|-------------|------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| 27          | 22, 11, 04 | Gefecht bei Rub                                      | Reiter           | Sauer        | 2/1                     | Vion. Batl. Nr. 6      |                  |
| 28          |            |                                                      |                  | Gell         |                         | Drag. Regt. Rr. 12     |                  |
| 29          |            |                                                      |                  | Wittig       | 2. (Geb.) Batt.         | Felbart. Regt. Rr. 82  |                  |
| 30          | 26,/28.11. | Gefecht bei Mlu-                                     | Leutnant         | Edymidt      | 9/2                     | 3uf. Regt. Rr. 78      |                  |
| 31          | 04         | risjontein                                           |                  | v. Sendebred |                         | 2. Garbe Regt. 3. 7.   |                  |
| 32          |            |                                                      | Unteroffizier    | Gerber       |                         | Bayer. 1. Illan. Regt. |                  |
| 33          |            |                                                      | 1                | Subner       | 1                       | Suf. Regt. Rr. 14      |                  |
| 34          |            |                                                      |                  | Nicel        | 5                       | Illan. Regt. Rr. 9     |                  |
| 35          |            |                                                      | Reiter           | Badhans      | ,                       | Juf. Regt. Rr. 81      |                  |
| 26          |            |                                                      |                  | Dreefen      | , ,                     | Rur. Regt. Rr. 4       | l                |
| 37          |            |                                                      |                  | Mardivardt   |                         | Suf. Regt. Rr. 15      |                  |
| 38          |            |                                                      | 1                | Mojer        |                         | 2. Garbeillian. Regt.  |                  |
| 39          |            |                                                      | 1                | Cotamp       | ,                       | Rur. Regt. Rr. 4       |                  |
| 40          | 29, 11, 04 | Gefecht bei Lid-                                     | Leutnant         | Giegelmann   | 7/2                     | 3nf. Regt. Rr. 29      |                  |
| 41          |            | fontein                                              | Unteroffigier    | Mees         |                         | Felbart. Regt. Rr. 8   |                  |
| 42          | 2. 12. 04  | Patronillenge:                                       | Leutnant         | v. d. Marwis | 2/1                     | Drag. Regt. Nr. 18     |                  |
| 43          |            | fecht bei Riet:                                      | Reiter           | Beder        |                         | 3nf. Regt. Rr. 21      |                  |
| 44          |            | mont                                                 |                  | Richter      |                         | 3nf. Regt. Rr. 85      |                  |
| 45          |            |                                                      |                  | Riepel       |                         | Felbart. Regt. Rr. 48  |                  |
| 46          |            |                                                      | Ariegofreim.     | Geißler      |                         |                        |                  |
| 47          | 2. 12. 04  | Patronillenge-<br>fedyt bei<br>Swartmodder           | Vizefeldw. d. N. | Boetel       | 7/2                     | Man. Regt. Rr. 14      |                  |
| 48          | 4. 12. 04  | Gefecht bei                                          | Gergeant         | gitt         | 4/2                     | Füf. Regt. Nr. 80      |                  |
| 49          |            | Marie .                                              |                  | Boigt        | 5/2                     | 4. GarberHegt. 3. F.   |                  |
| 50          |            |                                                      | Reiter           | Müller       | 4/2                     | Pion. Batl. Rr. 22     |                  |
| 51          | 4. 12. 04  | Patrouillenge:                                       | Leutnant         | Hogbad)      |                         | 3nf. Regt. Rr. 105     |                  |
| 52          |            | fecht bei Wit-                                       | Unteroffizier    | Borrmann     |                         | onf. Regt. Rr. 12      |                  |
| 53          |            | vlen                                                 | Reiter           | Reiner       |                         | Drag. Regt. Rr. 21     |                  |
| 54          | 15. 12. 04 |                                                      | Gefreiter        | Remmler      | 8/2                     | 3uf. Regt. Rr. 120     |                  |
| 55          |            | Roes                                                 |                  | Rôhn         | \$                      | 3nf. Regt. Rr. 85      |                  |
| 56          |            |                                                      | Reiter           | Gröninger    | 8. Batt.                | Feldart. Regt. Nr. 15  |                  |
| 57          |            |                                                      |                  | Schmeißer    |                         | Feldart. Regt. Rr. 15  | 100              |
| 58          | 20, 12, 04 | Patronillenges<br>fecht bei<br>Stampriets<br>fontein | Reiter           | Bener        |                         | Bayr. 7. Inf. Regt.    |                  |

| rid.<br>Nr. | Datum       | Ort,<br>Gelegenheit            | Dienstgrad     | Нате                     | Schuttruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil      | Be:<br>merfunge |
|-------------|-------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 59          | 21, 12, 04  | Gefecht bei                    | Reiter         | Gram3                    | 2/1                      | 3nf. Regt. Nr. 26         |                 |
| 60          |             | llibis                         | 4              | Guftus                   | ,                        | 3nf. Regt. Nr. 21         |                 |
| 61          | 31, 12, 04  | Gefecht bei                    | Oefreiter      | Grimm                    | 5/2                      | Baur. 6. Chev. Regt.      |                 |
| 62          |             | Stampriet:<br>fontein          |                | Schwarzott               |                          | Bayr. 6. Chev. Regt.      |                 |
| 63          | 2./4, 1, 05 | Gefecht bei<br>Grofi Nabas     | Major          | Frhr.v.Nauen:<br>dorff   | II. Feldart.<br>Abt.     | Feldart, Regt. Rr. 11     |                 |
| 61          |             |                                | Leutnant       | Oberbed                  | 5. Batt.                 | Felbart. Regt. Rr. 47     |                 |
| 65          |             |                                | 4              | v. Bollard.<br>Bodelberg | 5/2                      | Man. Regt. Nr. 10         |                 |
| 66          |             |                                | , b. N.        | Bemper                   | 5. Batt.                 | Ref. B. G. Felbart. Hgts. |                 |
| 67          |             |                                | Fahnrich b. 2. | Tripfe                   | 4/2                      |                           |                 |
| 68          |             |                                | Sergeant       | Baer                     |                          | 3nf. Regt. Rr. 169        |                 |
| 69          |             |                                | Unteroffizier  | Müscher                  | Feldfign. Abt.           | Tel. Batl. Rr. 1          |                 |
| 70          |             |                                | Unteroffizier  | Boichel                  | 5. Batt.                 | Feldart. Regt. Rr. 5      |                 |
| 71          |             |                                | Gefreiter      | Andres                   |                          | Felbart. Regt. Nr, 73     |                 |
| 72          |             |                                | 4              | Juengel                  | 4/2                      | Pion, Batl. Rr. 22        |                 |
| 73          |             |                                | F              | Müller                   | 7/2                      | 3. Garde-Regt. 3. F.      |                 |
| 74          |             |                                | *              | Sprengel                 | 4/2                      | lllan, Regt. Nr. 8        |                 |
| 75          |             |                                | 1              | Weinberger               |                          | 2. Chev. Regt.            |                 |
| 76          |             |                                | Reiter         | Dehler                   | 5/2                      | Bapr. 3. Chev. Regt.      |                 |
| 77          |             |                                |                | Fifther                  | 4/2                      | Bayr. 2. Chev. Regt,      |                 |
| 78          |             |                                | f              | Dannig                   |                          | 3nf. Regt. Rr. 156        |                 |
| 79          |             |                                | 4              | Rorta                    | 5. Batt.                 | Jelbart, Regt. Rr. 66     |                 |
| 80          |             |                                | s              | Rojdiat                  | 4/2                      | Man. Regt. Nr. 1          |                 |
| 81          |             |                                | ,              | Lan                      | 7/2                      | 3nf. Regt. Rr. 179        |                 |
| 82          |             |                                | 2              | Menuing                  | 5. Batt.                 | 3, 6. Felbart. Regt.      |                 |
| 83          |             |                                |                | Wawer                    | 5/2                      | 3uf. Regt. Nr. 171        |                 |
| 84          |             |                                | Ariegefreim.   | Schurz                   |                          |                           |                 |
| 85          | 3. 1.05     | Gefecht bei<br>Harnchas        | Oberleutnant   | Ahreus                   | Stab 2. 7. N.            | Bion. Batl. Nr. 19        |                 |
| 86          | 5, 1,05     | Gefecht bei                    | Unteroffizier  | Ranthact                 | 8/2                      | Juf. Regt. Rr. 69         |                 |
| 87          |             | Godas                          | Gefreiter      | Graffon                  | 1. Batt.                 | Gelbart. Regt. Nr. 39     |                 |
| 88          |             |                                | Reiter         | Lürten                   | 8/2                      | 3nf. Hegt. Nr. 65         |                 |
| 89          |             |                                | ,              | Replaif                  | 2/1                      | 1. Garbe Drag, Regt.      |                 |
| (162        | 6, 1, 05    | Auf Biehpojten<br>bei Kamafava | Reiter         | Bagner                   | 7                        | 3nf. Regt. Nr. 40         |                 |
| 91          | 7. 1.05     | Gefecht bei                    | Unterofficier  | Bremer                   | 2. Erf. Momp.            | Jager Batl. Rr. 10        |                 |
| 112         |             | Bwartfontein                   |                | € corottfe               | 9 (Geb.) Batt.           | Drag. Regt. Nr. 16        | 1               |

| Lib.<br>Nr.       | D   | atum  | Ort,<br>Gelegenheit                    | Dienstgrad                     | Rame                          | Edingtruppen-<br>verband | Früherer Eruppenteil                                                      | Be-<br>merfung               |
|-------------------|-----|-------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 93<br>94<br>95    | 27. | 1, 05 | Gefecht bei<br>Kurifuribis             | Gefreiter<br>Reiter            | Steinmen<br>Bromme<br>Schmidt |                          | Feldart, Negt, Nr. 11<br>Feldart, Negt, Nr. 67<br>Bayr, 6. Feldart, Negt. |                              |
| 96                | 31. | 1.05  | Patronillenges<br>fecht bei Rus<br>nub | Sergeant                       | Beller                        |                          | Banr. G. Chev. Regt.                                                      |                              |
| 97                | 9,  | 2.05  | Überfall bei<br>Arris                  | Unteroffizier                  | Sennig                        |                          | Selbart. Regt. Nr. 56                                                     |                              |
| 98                | 11, | 2.05  | Bei Omitare                            | Heiter                         | Röppen                        |                          | 3nf. Regt. Nr. 51                                                         |                              |
| 99                | 3.  | 3, 05 | Auf Patronille<br>bei Gibeon           | Reiter d. L.                   | Lang                          |                          |                                                                           |                              |
| 100<br>101<br>102 | 4.  | 3, 05 | Ñberfall bei<br>Alcin: Nabas           | Zahlm. Afpir.<br>Unteroffizier | Baafd)<br>Lipfert<br>Stephan  | S/2                      | Fußart. Regt. Rr. 4<br>Inf. Regt. Rr. 167<br>Suf. Regt. Rr. 15            |                              |
| 103<br>104<br>105 |     |       |                                        | Gefreiter<br>Reiter            | Mener<br>Burrmann<br>For      | 2/2                      | 3. Oftafiat. Inf. Negt.<br>Inf. Hegt. Nr. 85<br>Inf. Hegt. Rr. 13         |                              |
| 106<br>107<br>108 |     |       |                                        | s                              | (Vorit<br>Groth<br>Gründen    |                          | Feldart. Regt. Nr. 58<br>Huf. Regt. Nr. 10<br>Inf. Regt. Nr. 162          |                              |
| 109<br>110<br>111 |     |       |                                        | f<br>:<br>:                    | Hahn<br>Rüchen<br>Bestrup     |                          | 5. Dftafiat. 3nf. Negt.<br>3nf. Regt. Nr. 69<br>3nf. Negt. Nr. 75         |                              |
| 112<br>113        |     |       |                                        | s<br>s                         | Roßberger<br>Ruffin           |                          | Inf. Regt. Nr. 153<br>Füf. Regt. Nr. 35                                   |                              |
| 114<br>115        | 10. | 3.05  | Gefecht bei Nob                        | Sauptmann<br>Leutnant          | Rirchner<br>Fürbringer        | 8. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 54<br>Jäg. Batl. Nr. 10                                | Aukerdem<br>Matrofe<br>Gulf. |
| 116               |     |       |                                        | Unteroffizier                  | Tegmann                       | 9. (Geb.) Batt.          | Feldart. Regt. Rr. 8                                                      |                              |
| 117               |     |       |                                        | Gefreiter                      | Galady                        | 10/2                     | Garde Rur. Regt.                                                          |                              |
| 118               |     |       |                                        | Reiter                         | Bähr                          | 2.Feldtel. Abt.<br>10/2  | Gren. Regt. Rr. 1                                                         |                              |
| 120               |     |       |                                        |                                | Reuter<br>Schlens             | 9. (Geb.) Batt.          | 3uf. Regt. Nr. 95<br>Feldart. Regt. Nr. 56                                |                              |
| 121               |     |       |                                        |                                | Schmelzer                     | 10.2                     | Pion. Batl. Nr. 3                                                         |                              |
| 122               |     |       |                                        |                                | Schneider                     | 2.Majdı.Gew.             | Mafch. Gew. Abt. Ar. 9                                                    |                              |
| 123               |     |       |                                        |                                | Simmeit                       |                          | Bion. Batl. Rr. 1                                                         |                              |
| 124               |     |       |                                        |                                | Stern                         |                          | Baur. 6. 3nf. Regt.                                                       |                              |
| 125               |     |       |                                        |                                | Etruß                         |                          | 3nf. Regt. Rr. 74                                                         |                              |
| 126               |     |       |                                        |                                | Wandel                        | 9. (Geb.) Batt.          | Geldart. Regt. Rr. 65                                                     |                              |
| 127               |     |       |                                        | Can. Gefr.                     | Brüftle                       | 11/2                     | 3uf. Regt. Rr. 112                                                        |                              |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit | Dienjigrad     | Rause       | Schuftruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil    | Be:<br>merfunger |
|-------------|-----------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 28          | 18, 3, 05 | Gefecht beila       | Reiter         | Arbelt      | Erf. Romp. 4 a           | Gren. Regt. 10          |                  |
| 29          |           | rio                 |                | Groth       |                          | 2. Oftafiat. 3nf. Regt. |                  |
| 130         |           |                     | Trompeter      | Reich       | -                        | 3nf. Regt. Rr. 19       | 1                |
| 131         | 21. 3.05  | (Befecht bei        | Gefreiter      | Meyer       | 2. Feldtel. Abt.         | Duf. Regt. Dr. 14       | i                |
| 132         |           | Ilmanario           | Reiter         | Bieth       |                          | 3nf. Regt. Rr. 118      |                  |
| 133         |           |                     |                | Rody        |                          | Gren. Regt. Rr. 6       |                  |
| 134         |           | 1                   |                | Stuber      |                          | 5. Dftafiat. 3nf. Hegt. |                  |
| 135         |           |                     | Can. Gergt.    | Naundorf    |                          |                         |                  |
| 136         | 25. 3.05  | Gefecht bei         | Oberarzt       | Mayer       |                          | 3nf. Regt. Rr. 25       |                  |
| 137         |           | Mminnis.            | lluteroffizier | hundertmart | 4/1,                     | 2. Garbe Drag. Hegt.    |                  |
| 138         |           |                     | Gefreiter      | Broll       | 1                        | Illan. Regt. Rr. 2      | 1                |
| 139         |           |                     |                | Weißel      |                          | Feldart. Regt. Rr. 52   |                  |
| 40          |           |                     | Reiter         | Qaufig      | å                        | Drag. Regt. Rr. 4.      |                  |
| 141         |           |                     | 4              | heidorn     | 6                        | Duf. Regt. Rr. 15       |                  |
| 142         | 26. 3, 05 | Gefecht bei         | Leutnant d. H. | Eloner      | 1. Etapp.                | Suf. Regt. Nr. 16       |                  |
| 148         |           | Groß Denfie         | Heiter         | 3chimmel    | 3.                       | Fuf. Regt. Rr. 39       |                  |
| 144         |           |                     | 1              | Echrober    |                          | Felbart. Regt. Rr. 45   |                  |
| 145         | 26. 3.05  | Gefecht bei         | Gefreiter      | herrmann    | 1. Batt.                 | Felbart. Regt. Nr. 56   |                  |
| 146         |           | Aranzplay.          | Reiter         | Underfed    | ,                        | Felbart. Regt. Rr. 21   |                  |
| 147         | 31. 3.05  | Batrouillen:        | Reiter         | Edersberger | 2. Erf. Romp.            | Bayr. 13. Juf. Regt.    |                  |
| 148         |           | gefecht bei         | /              | Ebner       | -                        | Garde Bion. Batl.       |                  |
| 149         |           | Meibub              |                | Groß        |                          | Feldart, Regt. Rr. 57   |                  |

### B. Vermißt:

|   |             |                           |               |            | •                           |                        |             |
|---|-------------|---------------------------|---------------|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | 28, 11, 04  |                           | Unteroffizier | Bammel     | 9/2                         | Suf. Regt. Rr. 10      | Babrichein- |
| 2 |             | Alurisfontein             | Gefreiter     | Siebel     |                             | Fuf. Regt. Nr. 80      |             |
| 3 | 2, 12, 04   | Patrouillen-              | Gefreiter     | Bartels    |                             | Gren. Regt. Rr. 2      |             |
| 4 |             | gefecht bei<br>Rietmout   | Heiter        | Siler      | 2.1                         | Pion. Batl. Nr. 4      |             |
| 5 | 2./4. 1. 05 | Gefecht bei<br>Groß-Nabas | Reiter        | Albat      | Stab II. Felb:<br>art. Abt. | Leib. Suf. Regt. Rr. 1 |             |
| 6 |             |                           | 4             | Bauer      | 5/2                         | Banr. 20. 3nf. Regt.   | 1           |
| 7 |             |                           | 1             | Mageritädt | 7/2                         | 3nf. Regt. Nr. 88      |             |
| 8 | 12. 1.05    | Bei Gochas                | Reiter        | Fifther    |                             | 3nf. Regt. Nr. 31      |             |

| Lid.<br>Nr.    | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit          | Dienitgrad                           | Name                        | Schuttruppen :<br>verband | Früherer Ernppenteil                                              | Be-<br>merfunger                                              |
|----------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 9              |           | CftlichLüderig.              | Etabeveter.<br>Reiter                | Hogge<br>Feibide            |                           | Ditaf. fahr. Batt.<br>Rür. Regt. Nr. 6                            | In den Du<br>nen berirr                                       |
| 11             | 24. 1, 05 |                              |                                      | Rifc                        |                           | Gren. Regt. Rr. 2                                                 |                                                               |
| 12             | 3. 2.05   | Auf Patrouille<br>bei Amadap | €an. Unteroff.                       | Rramer                      |                           | Drag. Regt. Rr. 5                                                 |                                                               |
| 18<br>14       |           | Auf Jagd bei<br>Howas        | Gefreiter<br>Reiter                  | Diet<br>Engelhardt          |                           | Leib Drag. Regt. Nr. 20<br>Drag. Regt. Nr. 5                      |                                                               |
| 15<br>16<br>17 | 1. 3. 05  | Auf Patronille<br>bei Rocs   | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Linde<br>Bogmener<br>Dräger |                           | Gren. Regt. 3. Bf. Rr. B<br>Bez. Abo. Bremen<br>Inf. Regt. Rr. 14 |                                                               |
| 18             | 25. 3.05  | Gefecht bei<br>Aminuis       | Gefreiter                            | Eprògel                     | 4/1                       |                                                                   | hat fich fpater<br>wieder bei<br>feiner Truppe<br>eingefunden |

#### C. Verwundet:

| 1  | 30, 8, 04 | Gefecht am                    | Gefreiter     | Gründlinger | 9/2      | 3nf. Regt, Rr. 42        | 1                                                         |
|----|-----------|-------------------------------|---------------|-------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2  |           | Echambod:                     | Reiter        | Diegner     |          | Banr. 6. Felbart. Regt.  |                                                           |
| 3  |           | berge                         | 1             | Gifcher     |          | 3nf. Regt. Rr. 162       |                                                           |
| 4  |           |                               | £             | Godzfowsti  | - 1      | 3nf. Regt. Nr. 135       | 1                                                         |
| 5  | 21, 9,04  | Gefecht bei                   | Oberleutnant  | Schnige     | S. Watt. | Feldart. Regt. Nr. 53    | 1                                                         |
| 6  |           | Gais                          | Bergeant      | Seinze .    |          | Illan. Regt. Rr. 7       | l                                                         |
| 7  |           |                               | Gefreiter     | Schmidt     |          | Gelbart, Regt. Rr. 13    |                                                           |
| 8  |           |                               | Reiter        | Lindner     |          | Baur. 10. Felbart. Hegt. |                                                           |
| 9  |           |                               |               | Schloßhauer |          | Aeldart, Regt, Nr. 51    | Auf dem<br>Transpor<br>nach Kaif<br>fontein ge<br>itorben |
| 10 | 5, 10, 04 | Gefecht bei                   | hauptmann     | Behle       | 8/2      | 3nf. Regt. Rr. 176       | mototn                                                    |
| 11 |           | Wafferfall                    | Unteroffizier | Langenbach  |          | Gelbart, Regt. Nr. 51    | _                                                         |
| 12 |           |                               |               | 2Beiß       |          | Gelbart. Regt. Nr. 51    | l .                                                       |
| 13 |           |                               | Reiter        | Bartels     | 1        | Duf. Regt. Rr. 10        | !                                                         |
| 14 |           |                               | :             | Riemann     |          | Guf. Regt. Rr. 78        |                                                           |
| 15 |           |                               | 1             | Drzifchet   |          | 3nf. Regt. Rr. 66        | am 6 10                                                   |
| 16 |           | 100                           |               | Balleis .   | 41       | Baur. 3. 3nf. Regt.      | Hunden<br>erlegen                                         |
| 17 | 6, 10, 04 | Überfalt der<br>Heliographen- | Sefreiter     | Werner      | 9/2      | 1. Garde: Regt. 3. F.    |                                                           |
|    |           | jtation<br>Faltenhorit        |               |             |          |                          | 1                                                         |
| 18 |           | Auf Batrouilte<br>bei Echlip  | Gefreiter     | Billers     |          | Bion. Batl. Nr. 9        |                                                           |

| Lid.<br>Nr. | Tatum      | Ort,<br>Gelegenheit               | Dienftgrad                    | Нате                      | Edjuştruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil   | Be:<br>merfunger |
|-------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 19          | 27, 10, 04 | Gefecht bei<br>Backriem           | Reiter                        | Zürgens                   | 1. Erj. Romp.            | Inf. Regt. Nr. 31      |                  |
| 20          | 6. 11, 04  | Gefecht bei So-<br>achanas        | Reiter                        | Bår                       | 7/2                      | 3nf. Regt. Rr. 27      |                  |
| 21          | 13, 11, 04 | Gefecht bei Spiglopp              | Reiter                        | Theißen                   | 8/2                      | Drag. Regt. Nr. 15     |                  |
| 22          | 20, 11, 04 | Auf Patrouille<br>bei Copesfarm   | Sergeant                      | Jacobsen                  |                          | Inf. Regt. Nr. 162     |                  |
| 23          | 22, 11, 04 | Gefecht bei Rub                   | Leutnant d. R.                | v. Mofdi                  | 2/1                      | Suf. Regt. Nr. 6       |                  |
| 24          |            | ,                                 | Bigefeldmebel                 | Deubert                   | 4/2                      | Gui. Regt. Rr. 80      |                  |
| 25          |            |                                   | Reiter                        | Banbelt                   | 2/1                      | Guf. Hegt. Rr. 86      |                  |
| 26          |            |                                   |                               | Schröber                  | 4/2                      | Garbe Gren. Hat. Nr.3  |                  |
| 27          |            |                                   | Ariegofreiw.                  | v. Rabenau                | 2. (Geb.) Batt.          | Marine -               |                  |
| 28          | 27/28, 11, | Gefecht beillu-                   | Unteroffizier                 | Bannemacher               | 9/2                      | Gelbart. Regt. Rr. 23  |                  |
| 29          | 04         | risfontein                        | Gefreiter b. R.               | Bolies                    | ,                        | Gren, Regt. Rr. 1      |                  |
| 30          |            | ,                                 | Heiter                        | Glia8                     |                          | Suf. Regt. Rr. 15      |                  |
| 31          |            |                                   |                               | Seina                     | ,                        | 3nf. Regt. Rr. 95      |                  |
| 32          |            |                                   |                               | Rulte                     | 5                        | Drag, Regt. Nr. 23     |                  |
| 33          |            |                                   |                               | Lana                      |                          | 3nf. Regt. Rr. 173     |                  |
| 34          |            |                                   |                               | Offendorf                 |                          | 3nf. Regt. Nr. 144     |                  |
| 35          |            |                                   |                               | Schafer                   |                          | 3nf. Regt. Rr. 55      |                  |
| 36          |            |                                   |                               | Schäferlein<br>gen. Maier | -                        | 3nf. Regt. Rr. 95      |                  |
| 37          |            |                                   | Can. Unteroff.                | Schud                     | 5                        | Bapr. 11, 3nf. Regt.   |                  |
| 38          | 29. 11. 04 | Gefecht bei Lib:                  | Reiter                        | Bachofer                  | 7/2                      | Leibdrag. Regt. Nr. 20 |                  |
| 39          |            | fontein                           |                               | Derzog                    |                          | 3nf. Regt. Rr. 27      |                  |
| 40          |            |                                   |                               | Pomelofus                 | 1                        | 3nf. Regt. Nr. 162     |                  |
| 41          |            |                                   | ,                             | Praufewetter              | ,                        | Bion. Batl. Rr. 5      |                  |
| 42          | 2. 12. 04  | Patrouillenges<br>jecht bei Riet: | Leutnant                      | Auer v. Serren:<br>firden | Feldfign. Abt.           | 2. Garde: Trag. Regt.  |                  |
| 43          |            | mont                              | Unteroffizier                 | Bente                     |                          | 3nf. Regt. Rr. 16      |                  |
| 44          |            |                                   | Reiter                        | Maas                      |                          | Leibgren. Regt. Rr. 8  |                  |
| 45          |            |                                   | Kriegsfrei:<br>williger (Bur) | Mostert                   |                          |                        |                  |
| 46          | 2. 12. 04  | Batrouillenge.                    | Gergeant                      | hermann                   |                          | 3nf. Regt. Rr. 112     |                  |
| 47          |            | fecht bei                         | Reiter                        | Schamransty               |                          | Drag. Regt. Rr. 19     | İ                |
| 48          | 1          | Emartmodder                       |                               | Stobbe                    | 1                        | 3nf. Regt. Nr. 51      |                  |

| Lid.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit       | Dienfigrad       | Name           | Schuttruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil    | Be-<br>merfungen             |
|-------------|------------|---------------------------|------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 49          | 4. 12. 04  | Gefecht bei Ra            | Leutnant         | Mannhardt      | 5. Batt.                 | Felbart. Regt. Rr. 9    |                              |
| 50          |            | rie                       | Bigefeldm. b. 9. | Runt           | 4/2                      | Gren. Regt. Nr. 115     |                              |
| 51          |            |                           | Gergeant         | Benbler        | 5/2                      | Baur. 23, 3uf. Regt.    | l                            |
| 52          |            |                           | Unteroffigier    | Erdmann        | 42                       | 3nf. Regt. Nr. 81       |                              |
| 53          |            |                           |                  | Rleeberg       | 2/1                      | 2. Garbe Drag. Regt.    |                              |
| 54          |            |                           | Gefreiter        | Runifc         |                          | Man. Regt. Rr. 9        |                              |
| 55          |            |                           | Reiter           | Rlofe          | 4/2                      | Drag. Regt. Rr. 8       |                              |
| 56          |            |                           |                  | Rodi           | e                        | Ulan. Regt. Nr. 7       |                              |
| 57          |            |                           |                  | Baincznf       | 2/1                      | Drag. Regt. Nr. 8       |                              |
| 58          | 15, 12, 04 | Gefecht bei               | Sergeant         | Müller         | 8. Batt.                 | 3nf. Regt. Rr. 76       |                              |
| 59          |            | Roes                      | Gefreiter        | Mausberg       | *                        | Gelbart. Regt. Rr. 23   |                              |
| 60          |            |                           | Reiter           | Friedling      | 8/2                      | Man. Regt. Rr. 14       |                              |
| 61          | 21. 12. 04 | Gefecht bei<br>Uibis      | Leutnant         | Frhr. v. Malt- | 2/1                      | Garde Gren. Regt.       |                              |
| 62          |            |                           | Sergeant         | Aler           | _                        | 3nf. Hegt. Nr. 112      |                              |
| 63          |            |                           |                  | €thol3         |                          | 3nf. Regt. Nr. 71.      |                              |
| 64          |            |                           | Unteroffizier    | Frant          |                          | Drag. Regt. Rr. 14      |                              |
| 65          |            |                           | Reiter           | Mehrmann       | V.                       | Gren. Regt. Nr. 5       |                              |
| 66          | 31, 12, 04 | Gefecht bei               | Sauptmann        | v. Arüger      | 5/2                      | Ouf. Regt. Rr. 12       | 1                            |
| 67          |            | Stamprietfon-             | Lentnant         | Rienfch        | Stab II/2                | 3uf. Regt. Rr. 153      |                              |
| 68          |            | tein                      |                  | Trent          | 7/2                      | Rab. Saus Botebam       |                              |
| 69          |            |                           | Unteroffizier    | Brunner        |                          | Bayr. 1. Bion. Bat.     |                              |
| 70          | l          |                           |                  | Schnehage      |                          | Garde Fuf. Regt.        |                              |
| 71          | 1          |                           | Reiter           | Albrecht       |                          | 3uf. Regt. Rr. 74       |                              |
| 72          |            |                           |                  | Staffed        |                          | 3nf. Regt. Rr. 171      |                              |
| 73          | 2./4. 1.05 | Gefecht bei<br>Groß Rabas | Oberleutnant     | Lauteschläger  | Stab II. Feld            | Feldart. Regt Nr. 51    |                              |
| 74          |            |                           | Leutnant         | v. Rleift      | 4/2                      | Gren. Regt. Rr. 9       |                              |
| 75          |            |                           |                  | Donner         | 4                        | Bant. 9. 3nf. Regt.     | Min 15. 4. 06<br>feiner Ber- |
| 76          |            |                           |                  | v. Reubronner  | Gelbfign. Abt.           | Drag. Regt. Rr. 26      | pundung                      |
| 77          |            |                           | Lentnant b. H.   | Sellmich       | 7/2                      | Rej. Juf. Regt. Rr. 53  | erlegen.                     |
| 78          |            |                           | Bachtmeifter     | Timsries       | 5. Batt.                 | Felbart, Regt. Rr. 7    |                              |
| 79          |            |                           | Bizefeldwebel    | Thamm          | 7/2                      | Juf. Regt. Rr. 144      |                              |
| 80          |            |                           | Gergeant         | Böhnijch       | 4/2                      | Drag. Regt. Rr. 24      | l                            |
| 81          | '          |                           | e                | Rauch          |                          | Mlan. Regt. Rr. 17      |                              |
| 82          |            |                           |                  | Wehinger       | 5. Batt.                 | Banr. 9. Felbart. Regt. |                              |
| 83          |            |                           | 8                | 2Benbler       | 5/2                      | Bapr. 23. 3nf. Hegt.    |                              |
| 84          |            |                           | Unterojfizier    | Faat           | 5/2                      | Bion. Bat. Rr. 4        |                              |
| 85          |            |                           | 5                | Grafe          | 1                        | 3uf. Regt. Rr. 134      |                              |
| 86          |            |                           |                  | polimann       |                          | Bapr. 3. Train Bat.     |                              |
| 87          |            |                           |                  | Raifer         | 7/2                      | 3uf. Regt. Rr. 55       |                              |
| 88          |            |                           |                  | Roslowsty      | 4/2                      | Mlan. Regt. Rr. 6       |                              |

| ir. | Datum       | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad     | Rame             | Edjugtruppen-<br>verband | Früherer Eruppenteil    | Be-<br>mertunger         |
|-----|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 9   | 2./4, 1. 05 | Gefecht bei         | Gefreiter      | Branitner        | 5. Batt.                 | Felbart, Negf: 9ir. 48  |                          |
| 0   |             | Grok Rabas          |                | Sopp             | 7/2                      | 3nf. Regt. Br. 191      |                          |
| 1   |             |                     | 1              | Benote           | .,2                      | July steft: Sit. 191    |                          |
| 2   |             |                     |                | Edmidt           | 5. Batt.                 | Drag. Regt. Rr. 4       |                          |
| 3   |             |                     |                | Schmidtfons      | 5/2                      | Banr. 3. Chev. Regi.    |                          |
| 4   |             |                     | Reiter         | Umbelana         | 5. Batt.                 | Felbart. Regt. Rr. 74   | -                        |
| 5   |             |                     |                | Baron            | 7/2                      | Gren. Reat, Rr. 6       | - 1                      |
| 6   |             |                     |                | Berger           | 17-                      | 3nf. Regt. Rr. 146      | *                        |
| 7   |             |                     | ,              | Bieberitein      | 1 .                      | Ulan. Regt. Rr. 4       |                          |
| 8   |             |                     |                | Budmann          | 5. Batt.                 | Garbe bu Corps          | 100                      |
| 9   |             |                     |                | Engel            | 4/2                      | Bapr. 15. 3nf. Reat.    |                          |
| )   |             |                     |                | Ernft            | 5/2                      |                         | 1                        |
|     |             |                     |                | Führen           | Stab D. D. N.            | Bayr. 1. Chev. Regt.    |                          |
| 2   |             |                     |                | Genste           | Can b. C. R.             | Bapr. 8. Juf. Regt.     | ŀ                        |
| 3   |             |                     | 1              | Spaad            | 7/2                      | 3nf. Regt. Rr. 59       |                          |
| 1   |             |                     |                | Deilia           | 5. Batt.                 | Suf. Regt. Rr. 15       |                          |
| 5   |             |                     |                | Depp             | 7/2                      | Felbart. Regt. Rr. 63   | l                        |
| ,   |             |                     |                | Baron            | 1/2                      | 3nf. Regt. Rr. 16       |                          |
|     |             |                     | i i            | Ralan            | 5. Batt.                 | 3nf. Regt. Rr. 156      | 1                        |
| ,   |             |                     |                |                  | o. batt.                 | Felbart. Regt. Rr. 1    |                          |
| 1   |             |                     |                | Lange            | ,                        | Felbart. Regt. Nr. 73   |                          |
| 5   |             |                     |                | Langner<br>Medel | 710                      | Feldart. Regt. Rr. 6    |                          |
| i   |             |                     |                |                  | 5/2                      | 3nf. Regt. Rr. 87       | Sat fich an              |
| 2   |             |                     | ,              | Rägele           | 5. Batt.                 | Felbart. Regt. Rr. 15   | 13. 1. 05 tn             |
| 3   |             |                     |                | Romat            | - 45                     | Felbart. Regt. Rr. 2    | Fiebermabi<br>erfchoffen |
| i   |             |                     |                | Olbrid)          | 5/2                      | 3nf. Regt. Rr. 51       | **                       |
|     |             |                     |                | Edjul3           | 5. Batt.                 | 1. Garde Feldart. Regt. |                          |
| ŝ   |             |                     | ,              | Starzynofi       | 413                      | Feldart. Regt. Rr. 5    |                          |
| ,   |             |                     | '              | Studer           | 4/2                      | Leibhuf. Regt. Rr. 1    |                          |
|     |             |                     | ~ 11 17        | Berges           | 5/2                      | Fuf. Regt. Rr. 90       |                          |
| 1   |             |                     | San. Unteroff. | Rönig            | 4/2                      | Juf. Regt. 9tr. 80      |                          |
| 1   |             |                     | Can. Gefr.     | Mobius           | 7/2                      | Drag. Regt. Rr. 18      |                          |
| D   | 3. 1. 05    | Gefecht bei         | Gefreiter      | Bășold           | Stab 2. 7. 9.            | 3nf. Regt. Rr. 102      |                          |
| 1   |             | Daruchas.           | Reiter         | Rieger           | 2/1                      | 3nf. Regt. Rr. 166      |                          |
| 2   |             |                     |                | Ruhne            |                          | Suf. Regt. Rr. 9        |                          |
| 3   |             |                     |                | Rochelmaner      | 1                        | 3nf. Regt. Rr. 77       |                          |
| 4   |             |                     | San. Gefr.     | Soller .         | ,                        | Drag. Regt. Rr. 19      |                          |
| 5   | 5, 1, 05    | Gefecht bei         | Leutnant       | Effnert          | 3. Erf. Komp.            | Bion. Bat. Nr. 21       |                          |
| в   |             | Godas               |                | Frbr. v. Malt.   | 2/1                      | Garbe:Gren. Regt.       |                          |
| 1   |             |                     |                | zahu             | 2/1                      | Rr. 3                   |                          |
| 7 I |             |                     |                | Urt              | Stab III/2               |                         |                          |
| 8   |             |                     | Dberveterinar. | Jange            | 8. Batt.                 | 3nf. Regt. Rr. 14       | Mm 23. 2. 00             |
| 9   |             |                     | Unteroffizier  | Endren           | o. zurt.                 | Leib Garbe Suf. Regt.   | feinen Bun-              |
| ~   |             |                     | teroliilet     | CHOICE           |                          | Felbart. Regt. Rr. 65   | ben erleger              |

| Lfb.<br>Nr. | Datum    | Ort                                                 | Dienstgrad                 | Rame        | Schuftruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil                       | Be:<br>mertunger |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 130         |          | Gefecht bei                                         | 12                         | Gråbner     | 0.60                     | n                                          |                  |
| 131         | 5. 1.05  | · Gradias                                           | Unteroffizier<br>Gefreiter | Baper       | 8/2<br>2/1               | Banr. 6. Chev. Regt.<br>Ulan. Regt. Rr. 15 |                  |
| 132         | . '      | C) Bujus                                            | eseptenter                 | Dielicher   | 1. Batt.                 | Feldart, Regt. Rr. 28                      |                  |
| 133         |          |                                                     | Reiter                     | Barenthin   | 3. Erf. Romp.            | 3nf. Regt. Rr. 24                          |                  |
| 134         |          |                                                     | Steller                    | Rikel       | o. etj. stone.           | Bion. Bat. Nr. 21                          |                  |
| 135         |          |                                                     |                            | Ratusch     |                          | 2. Garbeiltlan. Regt.                      |                  |
| 136         |          |                                                     |                            | Ofenscheid  | 1. Batt.                 | 1. Garbe Feld. Regt.                       |                  |
| 100         |          |                                                     |                            | Orphel      | 2/1                      | Garde Gren. Regt.                          | Mm 16. 2. 0      |
| 107         | •        |                                                     | <i>'</i>                   | Cipier      | 2/1                      | Rr. 3                                      | ben Bunde:       |
| 138         |          |                                                     |                            | Winterfeld  | 8/2                      | Jäg. Batl. Rr. 4                           | erlegen          |
| 139         | 7, 1,05  | Gefecht bei                                         | Oberleutnant               | Groos       | 9. (Geb.) Batt.          | Welbart, Regt, 9r. 22                      |                  |
| 140         |          | Bwartfontein                                        | Bergeaut                   | Rufchte     | 2/1                      | 3nf. Regt. Nr. 154                         | l                |
| 141         |          |                                                     | Gefreiter                  | Denfel      |                          | Illan. Regt. Rr. 1                         | 1                |
| 142         |          |                                                     | Reiter                     | Brunesfi    | Reldfian. Abt.           | Suf. Regt. Rr. 5                           | l                |
| 143         |          |                                                     | 1                          | Gorny       | 9. (Geb.) Batt.          | Felbart. Regt. Rr. 2                       |                  |
| 144         |          |                                                     | 1                          | Mager       | 2/1                      | Man. Regt. Rr. 1                           | l                |
| 145         |          |                                                     | 1                          | Senwald     | 8. Batt.                 | Felbart. Regt. Rr. 66                      |                  |
| 146         | 12. 1.05 | Patronillen:<br>gefecht bei<br>Gochas               | Lentnant                   | Riedel .    |                          | Felbart. Regt. Nr. 4                       |                  |
| 147         | 16, 1.05 | Patronillens<br>gefecht bei<br>Antubis              | Reiter                     | Gdelt       |                          | lllan. Regt. Nr. 13                        |                  |
| 148         | 31. 1.05 | Patronillens<br>gefecht bei<br>Runub                | Reiter                     | Gruber      |                          | Bayr, 15, Juf. Regt.                       |                  |
| 149         | 27, 1,05 | Gefecht bei Ri-                                     | Reiter                     | Grüttner    | 22                       | Gren. Regt. Rr. 12                         |                  |
| 150         |          | ripotib                                             |                            | Bertel      | 7. Batt.                 | Feldart. Regt, Rr. 20                      |                  |
| 151         | 4. 2.05  | Batrouillens<br>gefecht 20km<br>nördlich Das<br>bis | Reiter                     | Sennig      |                          | 3nf. Regt. Rr. 44                          |                  |
| 152         | 11. 2.05 | Gefecht bei                                         | Unteroff. d. Q.            | Rubrt       |                          | Ouf. Regt. Rr. 5                           |                  |
| 153         |          | Omitare                                             | Gefreiter                  | Lichtenfeld |                          | Rur. Regt. Rr. 6                           |                  |
| 154         | 13. 2.05 |                                                     | Unteroffizier              | Müller      | 1. Feldtel. Abt.         |                                            |                  |
| 155         |          | Telegraphen :<br>ftation Geit:<br>fabis             | Reiter                     | Ednul3      |                          | Nûr. Regt. Nr. 6                           |                  |

| Lid.<br>Nr. | D   | atum  | Ort,<br>Gelegenheit                      | Dienftgrad     | Name            | Edjuttruppen-<br>verband | Früherer Ernppenteil                  | Be,<br>merfunger |
|-------------|-----|-------|------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 156         | 18. | 2.05  | Patrouillens<br>gefecht bei<br>llitdraai | Unteroffizier  | Pagen           |                          | Suf. Regt. Nr. 13                     |                  |
| 157         | 3.  | 3, 05 | Gefecht bei Gi-<br>beon                  | Reiter         | Wille           |                          | Bayer, 8. Inf. Regt.                  |                  |
| 158         | 4.  | 3. 05 | Überfall bei                             | Zergeant       | @led3           | 2/2                      | Inf. Regt. Rr. 61                     |                  |
| 159         |     |       | Alein-Rabas                              | Gefreiter      | Buttner         |                          | 3nf. Regt. Rr. 141                    | Ì                |
| 160         |     |       |                                          | Reiter         | Etholz          |                          | Lehr-Regt. d. F. Edi.<br>Edi.         |                  |
| 161         | 10. | 3, 05 | (Befecht bei Aub                         | Leutnant d. N. | 26 olii         |                          | Feldart, Heat, Nr. 43                 |                  |
| 162         |     |       |                                          | Unteroffizier  | Beermann        |                          | Ref. Inf. Regt.                       |                  |
| 163         | 1   |       |                                          | Bachtmeifter   | Mebe            | 8. Batt.                 | Geldart, Regt. Rr. 44                 |                  |
| 164         |     |       |                                          | Bergeant       | Großmann        | 3. Erf. Romp.            | Bion. Bat. Rr. 17                     |                  |
| 165         |     |       |                                          | 6              | Etolgle         | 9. (Geb.) Batt.          | Felbart, Regt. Rr. 29                 |                  |
| 166         |     |       |                                          | 6              | Beber           | 12/2                     | Gren, Regt. Rr. 12                    |                  |
| 167         |     |       |                                          | Unteroffizier  | (Hope           | 2. Feldtel. Abt.         |                                       |                  |
| 168         |     |       |                                          | 1              | v. Rosta        | 2. Mafch. Gew.<br>Abt.   | Mafch. (Berv. Abt.                    |                  |
| 169         |     |       |                                          |                | Spittel         | 2. Majch. Gew.<br>Abt.   | Feldart, Regt. Rr. 11                 |                  |
| 170         |     | •     |                                          | Reiter         | Dietel          | 2. Majch. Gew.<br>Abt.   | Art. Regt. Rr. 21                     |                  |
| 171         |     |       |                                          |                | Gehnen          | 3. Erj. Romp.            | Guf. Regt. Rr. 39                     |                  |
| 172         |     |       |                                          |                | Selm            | 10/2                     | Bion, Bat. Rr. 1                      |                  |
| 173         |     |       |                                          |                | Sohmann         | 12/2                     | 3nf. Regt. Nr. 103                    |                  |
| 174         |     |       |                                          |                | Spood           | 9. (Geb.) Batt.          |                                       |                  |
| 175         |     |       |                                          |                | Lucht           | 10/2                     | Bion. Bat. Rr. 2                      |                  |
| 176<br>177  |     |       |                                          |                | Matern          | 12/2                     | Bion. Bat. Rr. 1                      |                  |
| 177         |     |       |                                          |                | Raß<br>Riedider | 2. Feldtel. Abt.<br>12/2 | Suf. Regt. Rr. 5<br>Bion, Bat. Rr. 19 |                  |
| 179         |     |       | [ ]                                      |                | Norael          | 12/2                     | Pion. Bat. Rr. 8                      |                  |
| 180         |     |       |                                          |                | Balla3          | 2. Feldtel. Abt.         |                                       |                  |
| 181         |     |       |                                          |                | Steinert        | 2. Majd. Gew.            |                                       |                  |
| 182         |     |       |                                          | e              | Witidier        | 2. Gelbtel. Mbt.         | Drag. Regt. Rr. 4                     |                  |
| 183         |     |       |                                          |                | Wucher          | 9. Bat.                  | Banr. 1, Train:Batl.                  |                  |
| 184         |     |       |                                          |                | 3acharias       | 9. Nat.                  | 2. Garbe Regt. 3. 3.                  |                  |
| 185         |     |       |                                          | Militärbäder   | Wagner          | Gelbbad. Abt.            | 3nf. Regt. Rr. 121                    |                  |
| 186         |     |       |                                          | Rriegofreim.   | Tranb           |                          |                                       |                  |

|     | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                     | Dienftgrad       | Name          | Edugtruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mertung<br>mertung      |
|-----|-----------|-----------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 187 | 11, 3,05  | Gefecht bei                             | Leutnant         | Bavel         | 12/2                    | Gren. Regt. Rr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 188 |           | Rarubas                                 | ,                | Runt          | Erf. Romp. 3a           | 3nf. Regt. Rr. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 189 |           |                                         | Relowebel        | Mefed)        | Gri Momp. 4 a           | 3uf. Regt. Nr. 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| 190 |           | l                                       | Unteroffigier    | Bartelb       | 9/2                     | 3nf. Regt. Rr. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 191 |           | 1                                       | 1                | Edart         | 12/2                    | Bion. Bat. Rr. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 192 |           |                                         |                  | Benfen        | Erf. Romp. 3 a          | Garbe Gren. Regt.<br>Rr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 193 |           |                                         |                  | Schwinn       | 12/2                    | Baur. Gifenbahn Bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 194 |           |                                         | Reiter           | Dippel        |                         | Relbart. Regt. Rr. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| 195 |           |                                         |                  | Gebfer        | 9/2                     | Suf. Regt. Rr. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| 196 |           |                                         | ,                | 3adl          |                         | 3nf. Regt. Rr. 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16. 3. 05<br>Sersichted |
| 197 |           |                                         |                  | Reubert       |                         | Garbe Reiter Hegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | geftorbei               |
| 198 |           |                                         |                  | Sepber        | 4. Eri. Romp.           | 1. Barbe Regt. 3. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 3 05                 |
| 199 |           |                                         |                  | Wittig        |                         | Welbart. Hegt. Nr. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ftorben.                |
| 200 |           |                                         | Kriegefrenv.     | Enslin        |                         | Garage and an arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange and arrange arrange and arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arrange arra |                         |
| 201 | 17. 3, 05 | ilberfall ber                           | Reiter           | Riofe         | Gelbfign. Abt.          | Drag. Regt. Nr. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 202 |           | Etation Ma-                             | 4                | Raden         | March March             | Füf. Regt. Nr. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 203 |           | rienthal                                |                  | @dimidt       | Feldfign. Abt.          | Drag. Regt. Rr. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| 204 | 18, 3, 05 | Gefecht bei Ga=<br>ris                  | Gefreiter        | Belta         | Erj. Komp. 4 a          | Gren. Regt. Rr. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| 205 | 21. 3, 05 |                                         | Gefreiter        | penfe         |                         | 1. Ditafiat. 3uf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 206 |           | 11chanario                              | Reiter           | Wiebemann     | 2. Feldtel. Abt.        | Bayr. 12. 3nf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 207 | 25, 3,05  | Gefecht bei                             | Gergeant         | 28b           | 4/1                     | Felbart. Regt. Rr. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| 208 |           | Aminuis                                 | Gefreiter        | Arendt        | 4/1                     | Bion, Bat. Rr. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 209 |           |                                         |                  | Rlodner       | 4/1                     | 1. Garbe Illan Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 210 |           |                                         |                  | Stober        | 4/1                     | 3nf. Regt. Nr. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| 211 |           |                                         | Reiter           | Müller        | 4/1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 212 |           |                                         | 1                | Beller        | 4/1                     | 3uf. Regt. Nr. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 213 | 31, 3, 05 | Patrouillenges<br>fecht bei Reis<br>bub | Glefreiter d. N. | v. Indoodoles | 2. Erf. Komp.           | 3uf. Regt. Nr. 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |

| rid.<br>Ur. | Datum      | Dienfigrad    | Name      | Früherer Truppenteil         | Lobesurfache | Lazarett 11fm.                                           | Be,<br>mertunger |
|-------------|------------|---------------|-----------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------|
|             |            |               | D. An 1   | Krankheiten gesto            | rben:        |                                                          |                  |
| 1           | 25, 3,05   | Sergeaut      | Worms     | Bant. 1. 3nf. Regt.          | Ipphus       | Rallfontein                                              | l .              |
| 2           | 4. 3, 05   | Unteroffizier | Richter   | Gren. Regt. Rr. 11           | Inphus       | Lüberigbucht                                             |                  |
| 3           | 14. 3.05   |               | Sd)nabel  | Barde : Gren. Regt.<br>Rr. 1 | ,            | Bethanien                                                |                  |
| 4           | 18, 3, 05  | Gefreiter     | Meil      | Illan. Regt, Rr. 2           | Inphus       | Bethanien                                                |                  |
| 5           | 25, 3, 05  |               | Schröter  | Baur. 3. Train-Batl.         | ,            | Kalffontein                                              |                  |
| 6           | 26, 12, 04 | Reiter        | Rüdiger   | Feldart. Regt. Nr. 5         | Tuphus       | Auf dem<br>Transport<br>von Kall-<br>fontein nach<br>Kub |                  |
| 7           | 1. 1.05    | 1 \           | Banien    | 3nf. Regt. Rr. 55            | Schwindfucht | Warmbad                                                  |                  |
| 8           | 24, 2,05   |               | Mube      | 3nf. Regt. Rr. 154           | Tuphus       | Lüberigbucht                                             | ł                |
| 9           | 27, 2,05   | ,             | Geiger    | 3nf. Regt. Rr. 55            | •            | 11famas                                                  |                  |
| 10          | 13, 3, 05  |               | Enf       | Bion. Batl. Rr. 7            |              | Raltfontein                                              |                  |
| 11          | 22. 3.05   |               | Büll      | Fif. Regt. Rr. 86            |              | ,                                                        | 1                |
| 12          | 28. 3.05   |               | Dornbrad  | Felbart. Regt. Rr. 15        | 4            | Rubub                                                    |                  |
| 13          | 28. 3.05   |               | Gifenmann | Felbart. Regt. Rr. 51        | 4            | Godias                                                   |                  |

| Pfo.<br>Nr. | Tatum            | Ert,<br>Gelegenheit | Dienftgrad | Name            | Schuftruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil                       | Bemertungen                                                                    |
|-------------|------------------|---------------------|------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|             |                  |                     | E.         | Außerder        | n verletzt:              |                                            |                                                                                |
| 1           | 18, 8, 04        | Warmbad             | Gefreiter  | Mener           | 9/2                      | Pian. Batl. Nr. 4                          | Bon einem<br>Boften aus<br>Berfehen ange-<br>ichoffen, ant<br>19. 8. geftorben |
| 2           |                  |                     | Reiter     | Nothe           |                          | 3nf. Regt. Nr. 65                          |                                                                                |
| 3           |                  |                     | Gefreiter  | Fifther         |                          | Feldart. Regt. Rr. 57                      |                                                                                |
| 4           |                  |                     | lluteroff. | Fid             |                          | (Sarde:Reiter:Regt.                        | Suffchlag                                                                      |
| ā           | 14./15. 1.<br>05 |                     | Heiter     | Gondzif         |                          | 3nf. Regt. Rr. 51                          | Bon einer Zivil-<br>perfon ange-<br>icoffen                                    |
| 6 7         | 15. 1.05         |                     | t d        | Grabit<br>Bujer |                          | 1. Garbe: Regt. 3. F.<br>Inf. Regt. Nr. 42 | Schuß.                                                                         |

| LD.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrab | Name    | Schuttruppen-<br>verband | Früherer Eruppenteil | Bemerfungen                                                           |
|------------|-----------|---------------------|------------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 8          | 17. 2.05  | Quarmbad            | Wachtm.    | Rerfau  |                          | Trag. Regt. Nr. 25   | Bon einemReue<br>burch Unbor<br>fichtigfeit ber<br>wundet             |
| 9          | 18, 3, 05 | Meetmanns,<br>hoop  | Meiter     | Zigrijt |                          | Juf. Regt. Rr. 143   | Durch Unbor-<br>fichtigfeit ange<br>ichoffen, dem<br>nachft gestorber |
| 10         |           |                     | Gefreiter  | Mud)    |                          | Suf. Regt. Rr. 14    | Dind llimor-<br>fichtigfeit einel<br>Rameraben<br>berwundet           |

### F. Außerdem tot:

|     | 29, 10, 0 | 4   Zandhub                     | Reiter   | Deinrich)    |                | 3nf. Regt. Rr. 83    | Bon einem Ba-<br>gen überfahren                           |
|-----|-----------|---------------------------------|----------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| -   | 7.11.0    | 4                               |          | Brameier     |                | 3nf. Regt. Rr. 18    | Selbstmord im<br>Fieberbelirtum                           |
|     | 3 20.11.0 | 4                               | ,        | Schatowsti   |                | Auf. Regt. Nr. 38    | Selbftmord in-<br>folge Geiftre-<br>geftortheit           |
| 4   | 15, 12, 0 | 4                               | s        | Wolter       |                |                      | Bloblich gefter-<br>ben                                   |
| į   | 3./4. 1.0 | 5 Jahrt Swa-<br>fopmund-        | Sergeant | Mayer        | Erf. Momp. 3 a | Baur. 15. Juf. Regt. | Aber Bord ge-                                             |
| . ( | 3         | Lüberigbucht                    | Reiter   | Mropf        |                | 3nf. Regt. Nr. 87    | Muf ber 3agt                                              |
| -   | 7         |                                 | 3        | Schmidt      |                | Eisenbahn=Regt. Nr.1 | berirrt und<br>berburftet                                 |
|     | 3         | 12km füdwejts<br>lich Bethanien | ,        | Böhm         |                | 3nf. Regt. Nr. 79    | AufBferdeposten<br>berirrt und<br>berdurstet              |
| 1   | 6. 2.0    | von Ranchas<br>nach Reho:       |          | Edjarp       |                | Anf. Regt. Rr. 165   | Bon einem Ka<br>meraden ber<br>febentlich er<br>fchoffen  |
| 10  | 25, 2.0   | 5 both                          |          | Aulich)      |                | Anf. Regt. Rr. 19    | Durch Unbor<br>fichtigfeit er<br>fchoffen                 |
| 1   | 1 12. 3.0 | ő                               |          | Rittershofer |                |                      | Auf ber 3agt<br>burch Unvor<br>fichtigleit er<br>ichoffen |



Verlag der Königlichen Hofbuchhandlung E. S. Mittler & Sohn Berlin SW68.

Der

## feldzug gegen die Hereros

Kämpfe der deutschen Truppen in Südwestafrika. . I. Band.

Auf Grund amtlichen Materials

Kriegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabs.

252 Geiten gr. 80. Dit 24 Abbilbungen und 18 Gliggen.

Geheftet Mk. 1,20, in gefchmachvollem Einband Mk. 2,25.



Or unseren Angen entrollen sich beim Lesen all die Bilder von Entbehrungen, welchen unsere Truppen ausgeset waren, aber auch die herrlichen, siber alles Lob erhabenen Beweise des Mutes und der Tapferfeit der Führer und der begeisterten Geführten werden und flar. Den Franen gebührt nicht minder Bewunderung, nicht nur ftill und mutig ertrugen sie die Schrecknisse des Aufstandes, sondern sie griffen auch tätig, wo es zu helsen galt, mit zu und standen ihren Mäunern voll Ausperung zur Seite.

Leipziger Zeitung.

බල්තල්තල්තල්තල්තල්තල්තල්ත

Derlag der Königlichen Hofbuchhandlung E. S. Mittler & Sohn Berlin SW68.

# Kaiser Wilhelms des Großen

Briefe, Reden und Schriften.

Ausgewählt und erlautert bon Grnft Berner.

Dierte Auflage.

Bwei Bande im Umfang von 60 Drudbogen gr. 80.

Geheftet 6 Mt., in 2 eleganten Gefchenfeinbanben 8 Mf.



Das Bert wird jum Segen werden für das ganze dentsche Bolt, das sich gern und mit liebevoller Pietät versenten wird in die unvergeßlichen und zum großen Teile die tiefsten Tiefen des herzens bewegenden Bermächtniffe von der hand des unvergeßlichen helbentaisers. Die beiben Bande begleiten ein helbenleben, das fast ein Jahrhundert ausfüllt, von der Kinderstube bis zum Sterbelager.

බල්බල්බල්බල්බල්බල්බල්බල්බල්බල්

## Die Kämpfe

der

## dentschen Truppen in Südwestafrika



Muf Grund amtlichen Materials

bearbeitet pon ber

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabes

#### Sünftes Beft:

#### Der Bottentottenkrieg:

bie Kampfe gegen Cornelius und Morenga bis zum September 1905; bas Ende Hendrik Witbois und feines Stammes

AM.

Mit 10 Sfiggen und 18 Abbildungen
Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikakrieger bekimmt

+10+

Berlin 1907

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Königliche Hofbuchhandlung

Hochftraße 68-71



Sonberabbrud aus ben "Bierteljahrsheften für Truppenführung und heerestunde".

Mue Rechte aus bem Gefege vom 19. Juni 1901 fowie bas Aberfetungsrecht find vorbehalten.

## Inhalt.

| В. | Der | Sottentottenfrieg.                                                                                                                                                                                                                | S ite |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |     | 6. Die Rampfe gegen Cornelius bis Geptember 1905                                                                                                                                                                                  | 107   |
|    |     | 7. Die Rampfe gegen Morenga bis jum September 1905                                                                                                                                                                                | 134   |
|    |     | 8. Die Ereigniffe am Auob vom Februar bis Juli 1905                                                                                                                                                                               | 151   |
|    |     | 9. Das Enbe henbrit Bitbois und feines Stammes                                                                                                                                                                                    | 163   |
|    |     | Anlage 1. Aroflamation bes Generals von Trotha an bas Bolt ber Sottentotten                                                                                                                                                       | 186   |
|    |     | Anlage 2. Ramentliche Lifte ber in ben Rämpfen gegen die hottentotten von Ansang April bis Ende September 1906 gefallenen, verwundeten und an Arankfeiten gestorbenen Offiziere, Unter-offiziere und Mannichaften ber Schuktruppe | 187   |
|    |     | Anlage 3. Starfe und Berteilung ber Truppen in Sudweftafrita im August 1905                                                                                                                                                       | 206   |

### Verzeichnis der Kartenfkipen.

- 3. Uberfichteffige jum hottentottenfeldgug.
- 4. Uberfichteftige gu ben Rampfen gegen Cornelius im April bis Oftober 1905
- 5. Uberfichtoffige ju ben Operationen gegen Morenga im April bis Juli 1905.
- 6. Etige gu ben Operationen in Rorbbethanien. Auguft bis September 1905.

Die erfte und zweite Rartenftigge befindet fich im vierten Befte.





#### B. Der Bottentottenfrieg.

#### 6. Die Kampfe gegen Cornelius bis September 1905.\*)

Nachbem burch die im Frubiabr 1905 unternommenen Borftoke bes Oberftleutnants v. Mühlenfels in das Sanbfeld bie endgültige nieberwerfung ber Bereros v. Trotha be-I festgestellt war \*\*), hielt General v. Trotha feine Anwesenheit in Binbhut nicht mehr für erforberlich; er begab fich beshalb in Begleitung feines Stabes, an beffen Spige April 1906. an Stelle bes erfrantten Majors Quabe im Tebruar 1905 Major v. Rebern aetreten war, nach bem Guben, um bie Leitung ber Operationen felbft gu übernehmen. Bis ju feinem Gintreffen in Reetmannshoop befand fich bort Dajor Grafer vom Generalftabe als Nadrichtenoffizier bes Rommanbos. Das Sauptquartier wurbe gunächft nach Gibeon verlegt, wo es vom 21. April bis gum 28. Mai verblieb. Bur Sicherstellung ber erforberlichen Truppennachicute mar mit ben beimifchen Beborben vereinbart, bag anger ber erforberlichen Berftartung ber Trains und ber Ctappenformationen jeden zweiten Monat ein Erganzungstransport von rund 200 Ropfen abgefandt werben follte. Bon Gibeon aus erließ General v. Trotha eine Broflamation \*\*\*) an bie hottentotten, in ber ihnen bie Bebingungen fur ihre Unterwerfung eröffnet und auf die Ropfe ber Sauptführer Preife ausgesett wurden. Infolge einer mißverftanblichen Auffaffung biejer Proflamation murbe bamals ber bisber in Barmbab gefangen gehaltene Bondelzwartfapitan Johannes Chriftian gegen ben Billen bes Benerale v. Trotha mit feinen Leuten freigelaffen.

(Beneral gibt fic nach bem Guben.

Sinfichtlich ber Fortführung ber Operationen hielt General v. Trotha trop bes Abfichten bes gegen seinen Willen unternommenen Angriffs †) gegen Morenga an seiner ursprünglichen Abficht feft, fobalb es bie Berhaltniffe irgend geftatteten, gegen bie Bitbois D. Trotha fur eine neue, große Unternehmung in die Wege ju leiten; ba er aber ju beren erfolg: fubrung ber reicher Durchführung eines Teiles ber jest gegen Morenga im Felbe ftebenben Operationen.

Generals

<sup>\*)</sup> Stigge 3 und 4. \*\*) Drittes Seft, Seite 215. \*\*\*) Anlage 1.

<sup>†)</sup> Biertes Seft, Geite 66.

Truppen bedurfte, fo war er gezwungen, mit bem Schlage gegen bie Bitbois jo lange ju marten, bis bie Lage im Gubbegirte bas Fortgieben eines Teiles ber Streitfrafte geftattete. Nach ben eingegangenen Delbungen mußte bies balb moglich Alle Berichte betonten ben großen Erfolg ber Rarrasberg-Unternehmung, burch bie Morenga fehr geschwächt worben fei. Es galt beshalb, mit ben bier nun einmal eingesetten Rraften, biefen, wie es icheinen mußte, gur Beit am meiften mitgenommenen Begner querft völlig niebergumerfen, um bann mit möglichft ftarfer Dacht ben Bitbois ju Leibe ju geben. Rach ben Melbungen bes Cherften Deimling maren bie im Gubbegirte ftebenben Truppen für bie ihnen gugebachte Aufgabe völlig ausreichend; mit beren Rommando murbe an Stelle bes erfrantten Majors v. Lengerfe ber feinerzeit von Oberft Deimling jum Gubrer ber Truppen im Bethanierlante anserjebene Dajor v. Rampt beauftragt.

Major beauftraat. Cornelius.

Un feiner Stelle übernahm ber bisberige Gubrer ber III. (Proviant) Rolonnen-Taeubler wird Abteilung, Major Taeubler, Die Durchführung ber bemnachft beginnenden Operationen ber Operatio gegen bie Aufftanbifden im Rorbbethanierlande. Deren Biberftanbefraft branchte nen im Be- bamals, wie es ichien, nicht boch eingeschatt ju werben und ber Beneral v. Trotha thanierlande fonnte hoffen, auch fie vor bem Schlage gegen bie Bitbois völlig nieberaumerfen.

> Rach bem Streifzuge bes Sauptmanns v. 3webl Enbe Februar und Anfang Darg 1905\*) batte im nordlichen Bethanierlande einige Beit Rube geberricht, Schon Enbe Darg begannen fich inbeffen bie Banbenführer Borub und Glias wieber zu regen. Reben ihnen gewann ber Bethanierfapitan Cornelius immer mehr an Bebeutung. Er batte fich bisber ben beutiden Unternehmungen geschieft gu entziehen gewußt und begann jest eine Ariegführung, Die an Beweglichfeit alles hinter fic laffen follte, was bisber felbft ein Morenga geleiftet batte. Er faß mit feinem Anhang erft im Reitsub und jog bann nach bem Rutip, wo er von ben verfolgenden Deutschen unbeläftigt blieb, "ba ber Regen feine Spur verwischt batte". Seine erften Taten waren zwei gelungene Uberfalle auf ben Biebpoften ber Salbbatterie Stuhlmann am 26. Marg bei Rrangplat unweit Gibeon und auf eine Batrouille ber 1. Etappenfompagnie unter Leutnant Banbermann, in ber Gegend von Besonbermaib am 7. April. Bei ersterer Belegenheit fielen auf beutider Geite amei Reiter, bei letterer ber Leutnant Banbermann und funf Dann. \*\*) Uber ben Uberfall auf bie Batrouille Banbermann berichtet Cornelius folgenbermafen: "Als ich borte, baf eine beutiche Batrouille von Betbanien fam, ging ich ibr entgegen, Die Batrouille mar ein Offigier, etwa breigebn Reiter und ein Schmarger ftart. Bir batten uns bei Gamaoab vorgelegt und eröffneten auf 70 m bas Reuer. Der Leutnant iprang fofort vom Bierbe und gab Befeble. In einem Mugenblid fielen fünf Reiter, ber Leutnant bat noch feche Schuffe aus feinem Bewebr

<sup>\*)</sup> Biertes Beft, Geite 26/27. \*\*) Anlage 2.

abgegeben. Als er am linten Arm permunbet mar, bat er fich mit bem Revolver gewehrt und babei meinen Bruber Ruben am Ruden verwundet. Dann ift er gefallen. Er war ein fehr tapferer Dann. 3ch habe funf Bewehre erbeutet. Die Bferde betam ich nicht, fie maren alle ericoffen. Der Leutnant ift nicht begraben morben. 36 habe nicht erlaubt, bag er entfleibet wurbe."

Major Taeubler erhielt nun ben Befehl, gegen bie Banben bes Cornelius, Die mit ber Beit angeblich auf 400 Gewehre anwuchsen, eine große Unternehmung in Die Wege gu leiten.

Bon Rorben ber murben von Grootfontein : Gut aus die 10. Kompagnie Operation 2. Felb-Regiments, die 2. Erfattompagnie und Die 1/2 1. Batterie unter Sauptmann v. 3mehl,

fonzentrifche gegen Cornelius an. Mitte April.

Major Laeubler

orbnet eine

von Often die vom Auob nach Gibeon berangezogene 1. und 2. Rompagnie 2. Feld-Regiments unter Major Taeubler felbft und

von Guben, vom Baimege aus, alle verfügbaren Truppen ber Gubetappe, bie 1. Etappentompagnie unter Sauptmann v. Rappard und eine Abteilung von 45 Gemehren unter Oberleutnant v. Dewit jum gemeinsamen Angriff auf Cornelius angesett. Die unmittelbare Sicherung bes Baiweges übernahm bie aus Ergangungsmannicaften neugufgeftellte 4. Erfastompagnie.\*)

Cornelius' Aufenthalt war nicht genau befannt. Er batte fich balb füblich Bethanien, bald weftlich Berfeba gezeigt und follte bann über ben oberen Rutip nach bem Roten Berge fublich Grootfontein gezogen fein. Es galt, ibn gunächft aufqu= fuchen. Bieberum fiel bieje gefahrvolle und jo unenblich ichwierige Aufgabe ben tobesmutigen beutiden Offigierpatrouillen gu.

amei Offigieren und 33 Mann in bas Chambawib-Revier entfandt hatte, um feftguftellen, ob Cornelius erft im Anmarich von Guboften ber begriffen fei ober ben Beg Bethanien-Grootfontein icon in westlicher Richtung überschritten habe, fant als erfter bie Spur bes Beinbes in ber Wegend von huams. Schon im Begriffe, gu feiner Abteilung gurudgureiten, murbe er am 27. April in einen fcmeren Rampf verwidelt. Leutnant Gifcach, einer ber Offigiere ber Batrouille, war bei bem noch: maligen Abfuchen ber Wegend nach feindlichen Spuren in ber Rabe bes Lagerplates von einer etwa 100 Mann ftarfen Sottentottenbanbe überrafdend angegriffen worben. Mls Oberleutnant v. Bulow gur Unterftutung bes bedrangten Rameraben mit vierzebn Mann berbeieilte, erhielt er beim Borgeben in bem ganglich unüberfictlichen

Belande aus einem Buid funf Schuffe. Tropbem verfuchte er unter Burudweifung jeglicher hilfeleiftung fur feine Berfon bas Teuergefecht weiter gu leiten. Der Reft

Oberleutnant v. Bulow, ben Sauptmann v. 3mehl von Maltabobe aus mit Oberleutnam v. Bülow fällt bei Suams. 27. Mpril.

<sup>\*)</sup> Biertes Seft, Geite 65.

ber Batrouille behauptete fich unter Leutnant Grbr. Diller r. Gaertringen an ber Bafferftelle Duams. Die Reiter Ruffegur und Martin brachten guerfelbein burch faft ungangbares Belante bem inzwischen am Chambawib eingetroffenen Sauptmann v. Zwehl Melbung von bem Beichehenen, Diefer hatte auch von einer zweiten Batrouille unter Oberleutnant Silbebrandt Die Melbung erhalten, bag gablreiche Spuren über huams nach Guben führten, und nahm fofort ben Bormarich wieber Die 2. Erfattompagnie unter Sauptmann Baumgartel eilte voraus, um bie Batrouille Bulow aus ihrer gefahrvollen Lage zu befreien; aber erft am Abend bes 29. auf die Runde von bem Anmarich ber Deutschen liegen die hottentotten von ber Batrouille ab. von ber außer bem tapferen Subrer noch zwei Mann gefallen. Leutnant Bifchach und vier Dann verwundet maren.\*)

Mm 1. Dai feste Sauptmann v. 3wehl die Berfolgung in ber Richtung gegen ben Autip fort. Er ftieft bei Rumgtams auf 150 Betbanier, Die ben Abaug ibrer eilig flüchtenden Berften burd Befetung eines Bobenguges gu beden fuchten. Benige Schuffe ber Artillerie genügten indeffen, um auch bie Rachbut gum Rudguge gu veranlaffen. Doch gelang es bant ber energiiden Berfolgung ber 2. Erfattompagnie noch mehrmals, ben fliebenben Reind wirffam zu beidiegen, fo bag er fich ichlieflich nach feiner Bewohnheit nach allen Seiten gerftreute. Schwere, jedoch nicht naber feftauftellenbe Berlufte bes Reindes und eine Beute von 900 Stud Grofvieh und 2500 Stud Rleinvieh maren bas Ergebnis ber mit Aufbietung aller Rraft von Mann und Pferd burchgeführten Berfolgung. Gine weitere Fortfetung berfelben mußte indeffen unterbleiben, da bei bem Museinanderlaufen bes Begners eine beftimmte Abguasrichtung nicht zu erkennen gewesen mar. Cornelius war inzwischen in bas Banachabtal geflüchtet, wo er auf bie von Guben anrudenben Etappentruppen ftieg.

Cornelius 1. Etappen: fompagnie. Gefecht am Ganadab. 8. Mai.

Der Generalftabsoffigier bes Etappenfommandos Gud, Dajor Buchholt, hatte flott auf Die bie 1. Ctappentompagnie auf Chamis am Bege Bethanien-Grootfontein und Die Abteilung Dewit über Groß-Tiras-Runjas auf Rojos vorruden laffen. In ben erften Tagen bes Mai übernahm er aus eigenem Antrieb bas Kommando über bie im meftlichen Bethanierlande operierenden Abteilungen, weil mit Dajor Taeubler vorerft iebe Berbindung fehlte. Da bie Melbungen ber Batrouillen ber 1. Etappentompagnie bie Bermutung nabelegten, bag bie Corneliusleute fich in ber Begend von Rumatams wieber aufammengefunden hatten, feste Dajor Buchholt bie Abteilungen Zwehl und Dewit von Norben und Nordweften gegen bie Gabelung bes Knums und Rutip an und ließ bie Rompagnie v. Rappard am 6. Dai von Chamis in bas Ganachabtal und in biefem nach Rorben vorgeben, mabrent er bie Abteilung Taeubler gum Gingreifen über hoornfrans aufforberte.

Cornelius war indeffen icon nach Guten ausgewichen. Er ftief am 8. Dai auf

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

bie im Ganachabtale vormarichierende 1. Ctappentompagnie und wies beren Angriff ab. Wie Cornelius felber angibt, batte er bamals viele gut bewaffnete Leute. aber Mangel an Munition. Auf beuticher Geite fielen feche Mann, hauptmann v. Rapparb und vier Mann murben verwundet.") Cornelius nutte indeffen feinen Erfolg nicht aus, fo baß hauptmann v. Rappard mit ben Bermundeten unter geringer Bebedung in einer Steinschange gurudbleiben tonnte, mahrend die Rompagnie unter Leutnant v. Schulg auf Befehl ihres hauptmanns auf Chamis gurudging.

Angwijden war aber Dajor Buchholy mit ben Abteilungen Dewit und ber von Rajor Buch Hauptmann v. Zwehl vorausgesandten 2. Erfattompagnie, nachdem er bas Rutiv: boly ereilt bie Revier perlaffen gefunden batte, dem abziebenden Cornelius gefolgt. Unter Subrung eines Eingeborenen ging es größtenteils ju Jug über fünf 200 bis 300 m tief eingefcnittene Reviere und mit Beröll bebedte Sochflächen weg unter großen Beichwerben außerft langfam, aber unaufhaltfam weiter. Die Unftrengungen follten nicht vergeblich Um 9. morgens nach 36ftunbigem, nur burch furge Baufen unterbrochenen Mariche murbe Cornelius im Ganachabrevier bicht beim Gefechtsfelbe ber Rompagnie Rappard eingeholt. Bahrend die Batrouille bes Leutnants Lorenz ber 2. Erfattompagnie den Reind beobachtete, wurde noch im Dunkeln die ganze Abteilung geräuschlos am Ranbe bes Reviers entwidelt. Nachbem Major Buchholt burch Sauptmann v. Rappard über bie Ereignisse bes geftrigen Tages unterrichtet worben war, ließ er feine Schuten gum Angriff antreten. Der auf 300 bis 400 Bewehre gefchatte, offenbar burch ben Erfolg unvorsichtig gemachte Reind murbe volltommen überrafcht. Er befette gwar einige Steinschangen und fuchte burch Berittene ber beutichen Schutenlinie bie Flante abzugewinnen, nach fünfviertelftundigem Rampfe mar jeboch feine Biberftanbstraft gebrochen. In wilber Flucht eilte er mit ben Sauptfraften in Richtung Bersebg bavon, vier Tote und einen Bermundeten sowie 20 Bferbe und eine große Angahl Rinder und Biegen in den Sanden ber Deutschen laffend. Nach Musjage eines Gefangenen hatte ber Reind noch viele Tote und Bermundete mit fortgefdleppt. Cornelius ichiebt bie Schuld an ber Nieberlage fich felbft ju: er habe feine Boften auf falichen Blaten aufgestellt, baber fei er völlig überrascht worden; bas Befecht fei "febr ftart" gewefen.

Die beutide Abteilung batte ben Diferfolg ber 1. Etappenfompagnie vom Tage juvor glangend wieber ausgeglichen, eine Leiftung, Die neben ber Singabe ber Truppe por allem ber tatfraftigen Rubrung bes Dajors Buchbolt und bem rafchen Borbringen ber 2. Erfattompagnie unter ihrem tätigen und umfichtigen Subrer, Sauptmann Baumgartel, ju banten mar. Best aber mußte man ben aufs außerfte ermatteten Mannichaften Rube gemabren und auch die Bferbe nach 40 ftundigem Durfte grundlich tranten, ehe an eine Berfolgung gebacht werben tonnte.

banbe. 9. Mai.

<sup>\*)</sup> Unlage 2.

Major Buchholt beauftragte bemnächt die wieder berangezogene 1. Etappentompagnie mit der Bergung des Beuteviehs und rückte mit seiner Abteilung wegen
völligen Mangels an Proviant nach Chamis, wo am 12. Mai auch Hauptmann
v. Zwehl eintras. Major Buchholt kehrte demnächt für seine Person in das Stappengebiet zurüch, wo seine Anwesenheit dringend erforberlich war. Es war ihm vergönnt
gewesen, die Umsicht und Tattraft, die seine bisherige mühsame und entsagungsvolle
Tätigteit aus der Etappe ausgezeichnet hatten, jest auch vor dem Feinde in der
Rübrung der Truppe an den Tag zu legen.

Der Bor: marfc ber Abteilung Taeubler.

Inzwischen hatte von Often her auch Major Taeubler ben Bormarich begonnen. Er hatte die vom Ausd herangezogenen Kompagnien des Hauptmanns Manger Ende April in Hanaus jüdlich Gibeon in sehr mitgenommenem Justande getroffen. Unter dem Dienst auf der entsegenen Absperrungslinie am Ausd'h hatten Mann und Keferd, Ausrüsfung und Besteidung gleichermaßen gelitten. Trohdem wurde am 2. Mai der Vermarsch den Hickfull himmeter und dann Kanibed aufwärts angetreten. In der Volge bedingten das sast wegelose, überaus schwierige Gelände, der Mangel an Wasser die Unzuvertässissetzt der Kührer und die weckslehen Nachricken für das Detackement ein mehrwöchentliches Him und herziehen in dem Gelände am und stüdlich vom Kanibed, das die Kräste der Truppe auss äußerste in Anspruch nahm, bei dem es ihr aber versagt blieb, an den Feind zu sommen.

"Der Chamasaberg und der Oftrand der Zwiedelhochebene ist," wie Major Taeubler berichtet, "ein selfiges, durchschnittenes Gebirgstand, aus dem zahlreiche Kuppen und Taselberge steil und hoch sich erheben. Westingstand, aus dem zahlreiche Kuppen und Taselberge steil und hoch sich erheben. Westing des Anadgedirges erstreckt ich stadhsügelig das eigentliche Hochplateau, in das die Neviere weit zahlreicher, als auf der Kriegstarte angegeben, 30 bis 50 m ties eingerissen sien. Der User sind senkten der Kriegstarte angegeben, 30 bis 50 m ties eingerissen sien Unersteigder. Der Boben des Hügelplateaus ist mit einer dichten Schicht von teils slachen Nieppen, teils runden, glatten Steinen von Faust- dis klindstopsgröße bedeckt, wodurch sür Wenschen und Tiere ein äußerst unsicherer Gang, sur letztere auch vielsache Lahm- heiten hervorgerusen wurden. So ist Reiten meist unmöglich und auch abgesessen sübrend dommt man nur lanasam vorwärts."

Da Major Taenbler ben Abzug bes Cornelius in bas Ganachabrevier erst verspätet ersuhr und beshalb an der ursprünglich vereinbarten Richtung gegen die Rumms-Autipgabelung sessibilit, so konnte seine Abetellung an dem inzwischen stattgehabten Kämpsen mit Cornelius nicht mehr teilnehmen. Erst am 12./13. Mai erreichte er das Ganachabrevier, wo viel stehengebliebenes Bieh erbeutet wurde. Bon dort entsandte er den Ventnant v. Bredersow nach Chamis zu den Abeilungen Baumgärtel, Zwehl und Dewig, mit dem Ausftrage, den Bormarsch über Bethanien

<sup>\*)</sup> Biertes Seft, Geite 62'63.

bis jum Baimeg fortzuseten und bas Gelanbe nach Often aufzuflaren. Leutnant v. Brederlow bewies nach bem Bericht bes Majors Taeubler burch biefen Ritt, ber obne jede Begleitung burch ganglich unbefanntes und unficeres Gelande unternommen wurde, erneut feine Entichloffenbeit und Findigfeit, Die ibn ichon im Bereros feldauge ausgezeichnet hatten.

Rach Bereinbarung mit bem Nachrichtenoffizier bes Sauptquartiers, Major Grafer, ordnete Major Taeubler einen neuen tongentrifden Borftog famtlicher Abteilungen auf Besondermaid norboftlich Bethanien an, wohin fich Cornelius gurudgezogen haben gerfolgung in follte. Rleinere unberittene Abteilungen flarten bas Mub- und Gifchfluftal abwarts bis Reihons auf. Allein auch bie Unternehmung auf Besondermaid verlief ergebnislos, Besondermaid ba Cornelius wiederum rechtzeitig entichlupft mar. Wie Melbungen befagten, follte Mitte Rai.

Major Richtung cin.

#### Abbildung 14.



Station Daiams am Baiweg.

er im Marich über Geebeim nach ben Rarrasbergen begriffen fein; zuverläffig mar fein Berbleib jeboch nicht feftgeftellt.

Ibm nach ben Karrasbergen aufe ungewiffe ju folgen, hielt Major Taeubler bei ber völligen Ericopfung von Dann und Pferd nicht fur zwedmäßig; er fammelte baber am 18. Mai bie beiben ibm unmittelbar unterftellten Rompagnien in Arugoams, ließ am 21, und 22, bas Rifcfluß- und Goabgebiet absuchen und vereinigte fich am 23. mit ber Abteilung Zwehl in naiams, wo er auf Befehl bes Sauptquartiers bis Ende bes Monats blieb, um bemnächft in ben erften Tagen bes Juni nach Suns füboftlich Reetmannshoop berangezogen zu werben.

Batrouillen unter bem leutnant ber Referve v. Trotha, Leutnant Bos v. Oblenbufen und anderen burchftreiften lange Beit vergeblich bie Begend weftlich ber Rleinen Karrasberge, bis es enblich am 23. Mai bem burch feine Teilnahme am Burenfrieg und an bem Rrieg im hererolande mit bem afritanischen Batrouillenbienft befonbers vertrauten Leutnant v. Trotha gelang, ben Feind bei Sonntagsbrunn im Rabas: revier füboftlich Inachab feftguftellen.

Sauptmann nimmt bie meitere Rer: folgung am mārts.

Rum Blud maren neue Rrafte in unmittelbarer Rabe bereit, Die Berfolgung v. Roppy über: aufzunehmen: Die altbewährte Rompagnie Roppy (9./2). Gie war im April aus ber Rarrasberggegend als Befatung nach Raltfontein verlegt worben und batte bort am 10. Mai bie Melbung erhalten, bag Abraham Morris, ber immer noch Gifdflub ab ben Guben bes Schutgebiets unficher machte, Die Beliographenstation hoamus belagere. Sauptmann v. Roppy mar baraufbin am 11. jum Entfat ber bebrangten Station abmarichiert, hatte jedoch ben Reinb, ber auf bie Runbe von bem nabenben Entfat von ber Station ablieft, nicht mehr erreicht.

> Da inbeffen General v. Trotha mit einem Abaug bes Cornelius in die Rleinen Karrasberge rechnete, bielt er bie Rompagnie Roppp in ber Begend von Hoamus feft. Am 17. Dai erhielt fie jedoch vom Sauptquartier Befehl, ben Bormarich über Bawacab-Seeheim auf Raiams fortzuseben. Mle fie hier nichts vom Reinbe vorfant, manbte fie fich wieder nach Suben und rudte nach Inachab. Dort erreichte fie noch am Abend bes 23. Mai die Melbung bes Lentnants ber Referve v. Trotha über ben Berbleib bes Cornelius.

> Sauptmann b. Roppy nahm fofort bie Berfolgung bes langgefuchten Begners auf, obwohl er trot ber Berftarfung burch bie beiben genaunten Batrouillen sowie eine Juntenftation unter Oberleutnant Blastamp und einen Signaltrupp unter Leutnant Berlin nur über acht Offigiere, einen Sanitatsoffigier, 97 Bewehre und zwei Bebirgsgefdute verfügte und obwohl feine Berpflegung in feiner Beife fichergeftellt war. Er erreichte am 24. Mai bei Tagesgrauen bas Nabastal; als aber die Batrouille Erotha fich vorfichtig ber Bafferftelle naberte, war bas Reft bereits leer: ber Gegner war wiederum rechtzeitig entidlüpft, feine Spuren führten im Rabastale abwarts.

> Das Rabastal bildet ebenfo wie basjenige bes Gifchfluffes einen einzigen gufammenbangenben Engweg, ber wegen feiner hoben Relerander nur an wenigen Stellen und nur mit großer Dube zuganglich ift. 3m Aluftbett felbft ift teinerlei Beg porhanden, gablreiche Alippen erichweren bas Bormartstommen aufs auferfte. Baffer und Weibe mar bagegen reichlich ju finden.

> Roch am Nachmittage bes 24. begann bie Rompagnie ben zeitraubenben Abftieg in bas Revier. Der Bormarich wurde mit raftlojer Energie auch mabrent ber Nacht fortgefett und am 25, frub morgens ber Sifchfluß erreicht, mo furge Raft gehalten wurde. Doch nach wenigen Stunden wurde ber Darich wieber aufaenommen, ber in bem unwegfamen Gelanbe immer fowieriger und mubfamer wurbe.

In Berfolgung der den Fischsfuß abwärts führenden feindlichen Spuren mußte wiederholt das mit Wasser gefüllte Flußbett gelreuzt werden. Zu den Klippen, die im Nabasrevier das Borwärtstommen verzögert hatten, trat hier an mehreren Stellen





Randhöhen am Fischfluss.

noch Triebsand, so baß namentlich die Geschütze nur mit Aufbietung aller Araft folgen konnten. Gegen Mittag mehrten sich allmählich die Anzeichen, daß die Ansetrengungen nicht vergeblich waren, und daß man sich dem Reinde näherte. Stebengebliebenes Grofvieh und umberliegende ichlappe Pferbe zeigten, bag ber Feind am Enbe feiner Marichfähigfeit angelangt mar.

Sauptmann fällt Cornelius bei Gland 26. Mai.

Um ihn biefes Dal, tofte es was es wolle, ju faffen, entichloß fich Sauptmann v. Roppy aber v. Roppy, mit 45 gut berittenen Reitern bem langfamer marichierenben Gros vor: auszneilen. Gegen Abend zwang ibn zwar bie völlige Ericopfung ber Reiter zu einer furgen Raft, aber faum mar ber Mond aufgegangen, ba ging bie wilbe Jagt von neuem weiter. Der fefte Bille, bem fo lange gesuchten Feinde an ber Klinge gu bleiben und ihn jum Rampfe ju ftellen, ließ balb alle Mübigfeit überminden. Wie Die Meute binter bem Bilbe, jagten bie beutiden Reiter in monbheller Racht binter bem Geinde ber. Wegen Mitternacht wurde icon von weitem ein Lagerplat mit gablreichen bellichimmernben Feuern entbedt. Enblich ichien es gelungen, ben Feind einzuholen. Doch als man naber bingu tam, war bie Enttäuschung nicht gering, ba ber Plas vom Beinde bereits verlaffen gefunden murbe. Gollten alle bie Unftrengungen und Die Bingabe, Die ber beutiche Subrer von feinen raftlofen Reitern hatte forbern muffen, vergeblich gewesen fein? Allein ebe nicht bas Augerfte versucht mar, wollte Sauptmann v. Roppy die Soffnung nicht aufgeben, ben Teind boch noch ju erreichen.

> Rach weiteren zwei Stunden angestrengten Marichierens melbete bie Spipe wiederum in ber Ferne, unweit Gaos an ber Mundung bes Gachabrevieres, ein feindliches Lager mit weithin fichtbaren Teuern; porfichtig wurde berangeichlichen, Blöglich bemerfte ber Gubrer mit bem Glaje einzelne zwifchen ben Feuern fich bewegente menichliche Geftalten: - ein halbunterbrudter Freudenichrei! Die Daben und Opfer waren nicht umfonft gewesen, bie Deutschen hatten ben Geind eingeholt. Best galt es, ben anscheinend völlig arglos rubenden Begner ju überrajden. Mitten amifchen ben weit gerftreut liegenden Lagerfeuern erhob fich ein felfiger, flippenreicher Bobengug, vom Mondichein bell belenchtet; anscheinend mar er vom Reinde nicht befett. Bang leife und behutfam, einzeln auf allen Bieren friechenb, ichlichen fich bie beutiden Reiter zwifden ben feindlichen Lagerfeuern burd; es gelang, bie Bobe unbemertt zu befegen. Blotlich auf ein Beichen bes Gubrers murbe, Die Stille ber Racht jab unterbrechend, Schnellfeuer auf Die Lagerftellen ber Dottentotten eröffnet. Die Birfung war verbluffent; erft lautes Schreien und Aluden, milbes Durcheinander: laufen, bier und ba ein wirrer Denidenfnäuel, bann ftob alles, wie mabnfinnia rennend, auseinander; eine unbeidreibliche Bermirrung mar in Die Reiben bes Begners getragen; in wilber Alucht jagte er, alles gurudlaffent, jeber nur auf feine eigene Rettung bedacht, ben ben Gluß begleitenben Bergen gu.

> Rach wenigen Augenbliden ber Rube ftief Sauptmann v. Roppy nach, allein ichneller, als man es bei bem ploglichen Ausbruch ber Banif für moglich halten fonnte. batten fich einzelne hottentotten von ihrem erften Schred wieder erholt und periuchten, einen boben Rand zu befegen, um bie vordringenden Dentiden aufzuhalten

und bas Abtreiben ihres Biebes ju fichern. Benigen Reitern unter Gergeant Birtbolg gelang es jeboch, ben Reind bieran zu bindern und bas Bieb auf die beutiche Seite ju bringen. Als die Sottentotten mit beginnender Tageshelle erfannten, wie fcmach bas Sauflein beuticher Reiter mar, vor bem fie fo wild gefloben und bem fie ihr wertvolles Bieb überlaffen hatten, ergriff fie eine große But. Rurg entichloffen unternahmen fie mit allen ichnell wieber gesammelten Orlogleuten einen fraftigen Begenangriff, um fich wenigstens wieber in ben Befit ihres Biebes ju fegen. Schon wurde die Lage ber wenigen beutschen Reiter gegenüber bem vielfach überlegenen Gegner bedentlich, als plonlich pollig unerwartet Silfe nabte. leutnant Glastamp batte bas Gros ber Rompagnie unter Überwindung großer Schwierigkeiten nachgeführt, und feiner Energie mar es zu banten, baf biefes icon fo frubzeitig berantam. Bereits nach furgem Rampfe gaben bie Bottentotten jent jeben weiteren Widerstand auf und flohen wie gewöhnlich nach allen Richtungen auseinander, verfolgt von ben nachbrangenden Reitern und von ben Schuffen ber auf einem Bergruden in Stellung gebenben Beidute bes Oberleutnants v. Rofenthal. Doch nur ju bald gelang es bem Feinbe, fich ben nacheilenben Deutschen ju entziehen; mit unglaublicher Schnelligfeit mar er verichwunden, fo baf eine weitere Berfolgung amedlos mar.

Sauptmann v. Roppy fammelte gegen 900 morgens feine Abteilung im Gluftgle. Es zeigte fich jest, baf ber Reind all feine Sabe fowie feine gefamten Lagereinrichtungen im Stiche gelaffen batte: Rochgerate aller Art, Sunderte von Deden, gablreiche Gattel, Raumgeuge, Unguge und Borrate lagen berum; funfgebn Bewehre 88 und 71, 90 Bferbe, 60 Stud Grofwieb und 700 Stud Rleinvieh fielen ben Deutschen in die Sande, die ihrerfeits nur einen Bermundeten\*) batten.

Der 26. Dai verging mit bem Sammeln und Begicaffen ber Beute, Die, foweit fie nicht bei ber Truppe Berwendung fand, nach bem nabasrevier gebracht wurde, wo die Bagen ber Rompagnie geblieben maren. Um 27. in aller Frube murbe bie Berfolgung bes Feindes wieder aufgenommen. Rach fecheftundigem, beschwerlichem Dariche auf bem Beftrande des Gifchfluftales wurde feftgeftellt, bag er in fleinen Gruppen auseinandergelaufen mar und bag er nur noch weniges Rleinvieh befaß. Das gerettete Grofvieh und bie Pferbe bes Beindes hatten fich in ben Uferbergen berart verftiegen, baf fie weber por noch rudwarts fonnten.

Eine Fortfebung ber Berfolgung war unter biejen Umftanben gunachft zwedlos. Sauntmann Da die Befleibung und bas Schubgeng ber Truppe febr beruntergefommen und feit v. Roppy geht brei Tagen außer Rleisch feinerlei Lebensmittel mehr vorhanden waren, trat Sauptmann v. Koppy am 28. Mai ben Rudmarid nach dem Nabasrevier an. Da bie Unternehmung bei ber überraschenden Beränderung der Lage ohne jede Borbereitung batte

Rabasrenier. surud.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

ins Bert gefett merben muffen, batte bie Truppe natürlich febr unter ungenügenber Berpflegung und Ausruftung ju leiben gehabt. Schon mahrend bes letten Teiles bes Bormariches bestand bie Bleifcbverpflegung lebiglich aus ichlappem Bieb, bas bie Bottentoten fteben gelaffen batten. Sauptmann v. Roppy felbft eilte feiner Rompagnie voraus nach Reetmannshoop, um die Heranführung ber bringend erforberlichen Berpflegung und Befleibung zu veranlaffen. Bon bort mar inbeffen bas Erforberliche bereits nach Churutabis und Ranibes in Marich gefett worben, fo bag bie Rompagnie balb wieber verwendungsbereit murbe, Sauptmann v. Roppy wurde für feine Berfon vom Rommando in Reetmannshoop ju besonberer Bermenbung feftgebalten.

Benn man gehofft batte. Cornelius burd bas Gefecht von Gaos mirtlich entideibend getroffen au baben, fo follte fich balb zeigen, baft man immer noch bie Rabigfeit ber hottentotten gu unterschaten und ihren Sang gu bem wilben Rriegerund Rauberleben zu gering anzuichlagen geneigt mar.

Senbung bes Leutnants p. Trotha. Johannes Christian und Morris. Runi.

Um über ben Berbleib ber Sauptmaffe ber burch bas Wefecht bei Baos auseinanbergesprengten Sottentotten und über ihren Ruftanb guverläffige Radrichten Cornelius ver du erlangen, bie eine fichere Grundlage für die weiteren Entichliegungen bieten einigt fich mit tonnten, entjandte bas Rommando ben Leutnant ber Referve v. Trotha, ber im Bererofriege bie Bethanierabteilung geführt hatte und Cornelius perfonlich genau fannte, mit brei unbewaffneten Gingeborenen an ben unteren Sifchfluß, ben vermutlichen Aufenthalt bes Cornelius, mit bem Auftrage, Diefen in feinem Lager aufgufuchen und ibm einen Brief gu übergeben, in bem er gur Unterwerfung aufgeforbert wurde. Erft auf bringliches Bureben nahm Leutnant v. Trotha ein Bewehr mit. Er hatte biefes anfangs abgelebnt, bamit es bem Jeinde nicht in bie Bande falle, wenn er erichoffen murbe.

> Die burd bas Gefecht bei Gaos gerftreuten Banben bes Cornelius batten fich nach und nach bei Rochas am Gifcfluß wiedergesammelt; bier vereinigten fie fich mit ben Bonbels bes aus ber Saft entlaffenen Rapitans Johannes Chriftian fowie ben Leuten bes Morris, Die fich von Morenga getrennt batten und von ben Rarrasbergen ber gefommen waren. Cornelius ichob nunmehr alle alten Manner, "die im Orlog nicht ju brauchen waren, sowie gablreiche Beiber ins Englische ab". Reichliche Broviantzufuhr, Die er "burch Alein Jatobs erfolgreiches Bemilben" vom unteren Draniefluß erhielt, batte allen Mangel beseitigt. Sierburch fowie burch ben Augug ber Bonbels mar bie burch ben Schlag von Gaos gebrudte Stimmung feiner Orlogleute wieber gehoben und ihre Biberftandsfraft neu belebt.

> Leutnant v. Trotha ftieß in Musführung bes ihm erteilten Auftrages am 14. Juni in ber Gegend von Ranibes auf eine feinbliche Abteilung und ließ fich burch biefe unbewaffnet in bas lager bes Cornelius führen.

"Morris ritt zu mir voraus," fo berichtet Cornelius felbft, "und teilte mir mit,

baft Leutnant v. Trotba mid ipreden wolle. Bir fannten uns febr aut. Er war im Bererofelbauge mein Leutnant gewesen, wir waren viel aufammen Batrouille geritten und er war immer febr gut zu mir gewesen. Begen Sonnenuntergang tam Trotha felbft an, Er war nicht bewaffnet. Als ich ibm fagte, bag auch Johannes Chriftian ba fei, ließ ibn Trotha rufen. Bir banben bann bie Bferbe an meinen Bagen, fetten uns ans Feuer und begannen zu verhandeln. Ich war fehr froh, daß Trotha da war. 3ch glaubte, daß er mit dem mahren Frieden ju mir tame. Trotha brachte mir einen Brief Gr. Erzelleng mit. Darin ftanb, mir wurde nichts gefchehen, wenn ich bie Gewehre und Munition abgabe. 3ch antwortete bem Leutnant: » Seute follen Sie fprechen. Laffen Gie mir aber Beit bis morgen, bamit ich mit Johannes Chriftian iprecen tann. 3ch werbe Ibnen morgen antworten. Gie fennen mich und wiffen, baft ich feine ichlechte Antwort geben werbe. Trotha bat bann febr ernft mit mir gesprochen und mir gejagt: Du mußt bier Frieden machen. 3ch gebe nicht weg von bier. Benn Du nicht Frieden machft, bann tannft Du mich bier totidiefiene. 3ch antwortete: »Gie muffen bis morgen warten. 3ch werbe Ihnen eine gute Antwort geben. Barum foll ich auf Sie ichiefen? Sie find boch immer gut zu mir gewesen und haben mir Rost und Tabat und Raffee gegeben. Trotha batte mir eine Rlasche Rum, etwas Tabat und Raffee mitgebracht. Wir haben uns hingefest und gufammen getrunten. Er fagte mir: Denn Du Dich ergibft, bann geben wir gufammen nach Ranibes. Dort follft Du genug Roft befommen. Trotha fagte auch noch: Du mußt Johannes Chriftian etwas von bem Mitgebrachten abgeben; ich habe nicht gewußt, bag er bier ift, fonft batte ich auch für ibn etwas mitgebracht.

In biefem Mugenblid borten wir ploplich Schuffe fallen. Die Morrisleute tamen mit geraubtem Bieh an, Gie waren von beutschen Reitern eingeholt, bie fich v. Trotha wird mit ihnen herumichoffen. 3ch fagte gu Trotha: Bitte, bleiben Gie bei mir, ich tenne Sie, aber bie Bonbels fennen Sie nicht. Ach padte raich bie von Trotha mitgebrachten Sachen aufammen."

Ingwijden war oben auf bem Rand bereits ein heftiger Rampf entbrannt, Obne Kenntnis von ber Anwesenheit bes Leutnants v. Trotha im Lager ber Aufftanbifden batte bie bei Churutabis ftebenbe 9. Rompagnie unter Oberleutnant v. Rofenthal, ber fur ben Sauptmann v. Roppy bie Bubrung übernommen batte, auf bie erfte nadricht von bem Ericeinen von Sottentotten bei Ramibes und einem von biefen bier ausgeführten Biehdiebstable am 14. Juni mit nur 30 Bewehren ben Bormarich burch bas Auchabtal angetreten und war am Abend besfelben Tages unvermutet bei Rochas auf die vereinigten Sottentotten gestoßen, nach Eröffnung bes Reuers erhielt Oberleutnant v. Rosenthal von einem Boten einen Rettel bes Leutnants v. Trotha, auf bem biefer ibm feine Anwesenheit im Lager bes Cornelius gwede Unterhandlungen in Gile mitteilte und um Ginftellung

Leutnant im Cornelius: lager ermorbet, Gefecht bei Rocas. 14. Juni.

des Feuers bat. Der Führer der Deutschen brach sofort das Gejecht ab und ging mit der Kompagnie jurück. Allein es war schon zu spät: Leutnant v. Trotha hatte das Mikverständnis mit dem Leben busten mussen.

"Als ich die Sachen zusammengepadt hatte, sah ich," so berichtet Cornelius hierüber weiter, "daß der Leutuant ein paar Schritte zurückgegangen war. In diesem Augen-blick vurde von vorn gerusen, ein Bondel sei gefallen; unmittelbar darauf trachte dicht hinter mir Schuß: der Leutuant taumelte und siel hin. Ich sprang zu ihm, aber er lag schon im Sterben. Ich sprach noch zu ihm, aber er verstand mich nicht mehr. Ich sonnte mich nicht mehr lange aushalten, schon pfissen die Kugeln um mich.

Alls ich nach dem Gefecht fragte, ob Trotha von einer beutschen Kugel oder von uns erschossen sein, melbete sich der Bethanier Christof Lambert und jagte, er habe deu Leutnant erschossen. Er habe geglaubt, dieser sei nur getommen, um uns in Sicherheit zu wiegen und uns dann überfallen zu lassen. Die Leiche habe ich am anderen Morgen begraden lassen. Der Bondel Josef Christian hat einen Ning vom Kinger genommen. Joseph Ferberits nahm aus der Brustalche einen Orden, den hat sich später ber Schulmeister von Barmbad, Johannes Links, erbettelt.

3ch bin überzeugt, baß es ohne ben Tob von Trotha jum Frieden gefommen ware, benn Johannes Chriftian batte auch Bertrauen jum Leutnant."

Durch ben Tod bieses tapferen Offiziers hatte bie beutsche Sache einen Mann verloren, ber nach bem Zeugnis seiner Borgesetten im Herrore wie im Ramafriege bie hervorragendsten Dienste geleistet hatte. Auch an dem Erfolg von Gaos schreibt Haupt und der Bropp ihm einen wesentlichen Anteil zu; benn "in erster Linie sei es ber Umficht und Findigkeit des Leutuants v. Trotha zu banten gewesen, daß es übershaupt gelang, ben Gegner noch zu erreichen und ihn zu überraschen".

Rajor Gräfer übernimmt die Führung gegen Cornelius.

Die 9. Kompagnie war sofort nach Abbruch bes Gesechtes von Kochas wieder nach dem oberen Auchabrevier zurückmarschiert. Sowohl dieser kurze Kampf als sonstige Rachrichten hatten erwiesen, daß die Gorneliusleute sich wieder zusammengekunden batten und zu neuem Widerschade bereit waren. General v. Troths beschofed daber, den Kampf mit diesem Gegner wieder aufzunehmen. Er setzte die 1. Etappen-tompagnie unter dem eben im Schutzebiet einzetrossenen Hauptmann Pichter von Bethanien über Inadab nach der Auchabqueste, die 10. Kompagnie 2. Zeldreziments (Hauptmann v. Zwehl), die 1/2 1. Batterie (Veutnant Bender), die 1/3 9. Batterie (Oberleutnant Barach) und eine Seltion Maschinengewehre (Veutnant Degentolb) von Haib nordwesstig Warmbad auf Kanises in Marsch und beaustragte mit der Leitung der weiteren Operationen gegen Cornelius den Major Gräser. Dieser traf von Reetmannshoop aus, bezseitet von einer Patronisse ein.

Die Lage, wie fie fich ibm bier barftellte, mar folgenbe: Cornelius mit feinem gangen Anbang, bem alteren Morris und einem Teil ber Barmbaber Bonbelamarts ftand nach wie bor bei Rochas, feine Banbe follte 800 Ropfe gablen, barunter 200 Rrieger. 3m Bertrauen auf feine ftarte und unzugängliche Stellung im Gifchfluffe leate ber Feind eine burchaus zuversichtliche Haltung an ben Tag: es gelang ibm, in ber nacht zum 17, Juni bei Ranibes, wo Leutnant Schaumburg ein Magazin für bie 9. Rompagnie eingerichtet hatte, 140 Ochsen abzutreiben, wodurch feine Biebperlufte mieber einigermaßen ausgeglichen maren.

Bis jum Gintreffen ber vom Sauptquartier in Darich gefetten Berftartungen mußten noch mehrere Tage pergeben. Diese Beit benutte Major Grafer, um einen





Erweiterung des Fischflusstales.

Broviantvorrat für etwa 20 Tage in Ranibes bereitzustellen und bie feinbliche Stellung fowie beren Bugange grundlich ju erfunden.

Es ergab fic, bag ber Gifdfluß von ber Munbung bes Boamusreviers ab bis Das Gelanbe jum Oranje in einem tief eingeschnittenen Tale fließt, bas von fteilen, 200 bis 600 m am unteren hoben Relsmanben eingeschloffen wirb. Die Breite ber Talfohle beträgt im allgemeinen nur 100 bis 150 m. Gie erweitert fich aber an ben gablreichen Biegungen zu breiten Reffeln und ift von Rlippen und Belsbloden, bisweilen auch von Dunen burdfett. Parallel mit ihm läuft eine nach Guben immer breiter, hober und ichroffer werbenbe Bebirgefette, bie fich gulett mit bem ben Oranie begleitenben Bebirge vereinigt. Gublich bes hoamusreviers, bas einen beidwerlichen Saumpfab bilbet, fanb man von Often her nur zwei Bugange, einen bei Rochas, Die fogenannte "Trothafolucht", ben anderen bei Miais burd bas Guchafibrevier. Alle weiteren, an

Die Rampfe ber beutichen Eruppen in Cabmeftafrifa. II.

Fridfluß.

verichiebenen Stellen gemachten Berinche, auch nur mit einzelnen Juggangern von Often in bas Tal zu gelangen, blieben erfolglos. Auf ber weftlichen Geite lagen bie Berbaltniffe abnlich.

Major Grafer Angriff auf bie Cornelius. banbe.

Bis jum 22. Juni maren bie Berftartungen eingetroffen. Major Grafer berbefiehlt ben fügte nunmehr über etwa 300 Bewehre, funf Beidute und zwei Dafdinengewehre. Er beichloß, ben Cornelins unverzüglich anzugreifen, und zwar mit ber Abteilung Bidler, Die fic an ben Auchabauellen mit ber 9. Kompagnie vereinigt batte, im gangen etwa 150 Bewehren, von ber Auchabmundung, mit ber Sauptabteilung, 120 Bewehre, unter ber Buhrung bes Dajors Brafer felbft, von ber Trothafdlucht aus am 27. Juni mit Tagesanbrud. Beibe Abteilungen follten gleichzeitig gum Angriff auf Cornelius idreiten. Um biefen am Entfommen zu verbindern, maren bereits am 26. Juni von der Abteilung Bichler ber Oberleutnant Medding mit 50 Gewehren nördlich Rofinbuich, von ber Sauptabteilung ber Leutnant v. Saefeler mit 30 Bewehren und einem Bebirgegeichut auf Migis an ben Gifdfluß entjandt worben,

> Das Bufammenwirten ber beiben Abteilungen mar fehr fdwierig, ba bas Belanbe einen anderen Berfehr als burch Lichtfernfprecher ausichloß. Bebe Erfundung bes vom Beinde besetten einzigen Beges burch bas Bebirge in bas Rifcfluftal mar unmöglich. Gin folder Auftrag batte ben ficheren Tob ber Batrouillen bebeutet. Die Ausfagen eines Eingeborenen, ber zweimal mit einem Brief zu Cornelius geschidt worben mar, bilbeten bie einzigen Grundlagen für bie Anordnungen gum Angriff; feine Mitteilungen follten fich jeboch fpater als falfch erweifen.

> Die Abteilung Grafer erreichte bie Trothafdlucht, bie nach Angabe eines Gingeborenen nur brei Stunden von Ranibes entfernt fein follte, erft nach elfftunbigem, anftrengenbem Mariche. Gie fant bie Schlucht vom Beinde geräumt, feine noch gang frifden Spuren führten am Gifchfluß abwarts. Bon ber Abteilung Bichler fehlte jede Radricht; alle Bersuche, mit ihr in Berbindung zu treten, waren vergeblich. Allen Berechnungen zufolge hatte fie langft ichon eingetroffen fein muffen. Die Ungewißheit über ihren Berbleib bebrudte ben beutichen Gubrer ichwer. Bar fie noch im Auchabtale ober bem fliebenben Feinde bereits auf ben Ferfen? Reine Spur, fein Befechtelarm gab Antwort auf biefe Fragen. Gid aufs Beratewohl von bem verabrebeten Bereinigungspuntt gu entfernen, hielt Major Grafer fur um fo bebentlicher, als ber etwa eingeschlagene Weg ebenfogut von ber gesuchten Abteilung ab wie gu ihr binführen und beren unter Umständen bringend notwendige Unterftützung vereiteln fonnte.

> So verging Stunde auf Stunde peinvoller Ungewißheit und ungebulbigen Bartens! Endlich um 800 abends ging eine Melbung bes Oberleutnants v. Rofenthal ein, die über die Greigniffe bes Tages Rlarbeit brachte.

Befecht bei Reiborus. 27. Juni.

hauptmann Bidler batte bereits am 26. Juni ben Bormarich im Auchabtale angetreten. Als er fich gegen Abend Rochas naberte, melbete ibm ber Leutnant v. Bönninghausen, der mit seiner Patronille die Berbindung mit der Abteilung Saeseler auszumehmen versucht batte, daß die seinbliche Werst bereits von Kochas abgegogen sei und nunmehr 2 km südlich Keidorus stehe. Hauptmann Pichler beschloß, den Zeind noch in der Nacht anzugreisen; er brach am 27. um 3° morgens auf und erreichte um 6° vormittags bei Keidorus den Zischsluß. Während die erste Etappen-

TELK

OTtabata6 1:50000.

50 000 1500 6000m.

Skizze des Gefechts bei Keidorus am 27. Juni 1905,

tompagnie ausgeschwärmt im Revier vorrnatte, marschierte die 9. Kompagnie an den Hangen des östlichen höhenguges entlang. Nachdem man in dieser Gliederung etwa eine halbe Stunde marschiert war und eben eine der erwähnten durch Biegungen des Fulfauses gebildeten Talerweiterungen durchschrit, sah man plöglich nache vor sich die Lagerseuer der Hotelmeisterungen. Die Hossprung, den Zeind wieder wie bei Gaos überrumpeln zu können, ließ alle Hexen böber ischagen. Aber auch Cornelius

-bottentotten in verstärkter Stellung.

- Deutsche

hatte jene Lehre nicht vergessen, er war auf ber hut und zum Empfange ber Deutschen wohl vorbereitet.

Sauptmann Bichler fällt.

"Plöglich," so schreibt einer ber am Gesecht beteiligten Offiziere, "ertönten vom linten Höhenrand scharte Kommandos in Hottentottensprache und wir wurden mit einem Hogel von Geschossen aus überhöbenden, völlig nusüchtdaren Stellungen überschüttet. Die N. Kompagnie batte gute Deckung unter den Klippen, während die I. Etappensompagnie im lahlen Flustal derart zugedeckt wurde, daß an eine Erwiderung des Zeuers zunächst nicht zu benten war. Mäbrend der linte Alügel der Kompagnie sich nach lints an die Klippen zog, gelang es der Mitte und dem Techten Flügel nur midstam, den Schuster der Buschen zu gewinnen. Gleich dei den ersten Schüssen wurde Hauptenann Pickler, der sich zwischen kals Alschistenzarzt Dr. horn binzutam, erdielt Hauptmann Pickler den zweiten Schus in den Kopf. Er lebte aber noch und ermadnte einen von vier Schüssen zu gerichten, sant jammernden Reiter, sich als Soldat zu benehmen." Aurz darauf verschied er. Der zu seiner Hilfe berbeigeeilte Assistenzarzt Dr. dorn erhielt unmittelbar darauf einen Kopfschis, der ihn sofort tötete.

Der Rampf wird ab: gebrochen. 27. Juni mutags.

Trop bes Berluftes ihres Bubrers blieb indeffen Die Abteilung im Borgeben. mehrere Stellungen wurden mit bem Bajonett genommen, aber bie Berlufte mehrten fich, ber Rubrer ber 9. Rompagnie, Oberleutnant v. Rojenthal, murbe gleichfalls vermunbet und mußte bas Rommando an Oberleutnant Dannert abgeben. Diefer fab fich por eine ichwierige Lage gestellt: bag bie ichmade Abteilung allein einen burchichlagenben Erfolg nicht erringen fonnte, war mit Bestimmtheit vorauszuseben; die Überlegenheit bes Reindes mar ju groß und bas Belande murbe fur ben Angreifer, je weiter er vorbrang, um fo ungunftiger. 3mmer mehr behnten bie Sottentotten ihre Alugel aus und über furg ober lang mußte bie beutiche Abteilung völlig eingelreift fein. Die einzige Doglichfeit, ben Rampf fiegreich zu beenben, beruhte auf bem Gingreifen ber Abteilung bes Majors Grafer. Allein icon war es Mittag geworben, ohne baß trgend ein Angeichen von bem Berannaben ber fo bringend nötigen Unterftutung fich bemertbar gemacht batte, Oberleutnant Dannert mußte bie Soffnung auf ibr recht= zeitiges Gingreifen aufgeben. Best tonnte bie Abteilung noch in guter Saltung bas Befecht abbrechen. Gin langeres Ausbarren in ber quaeublidlichen Stellung fonnte fie bei ber Uberlegenheit bes Begners in eine febr gefahrvolle Lage bringen. biefen Umftanden entichlog fich Oberleutnaut Dannert, furs nach Mittag ben Befehl jum Abbrechen bes Rampfes ju geben.

Die Züge Beter (1 Etappenfompagnie) und Bönningbausen (9. Kompagnie) brachten bie Berwundeten gurüf und nahmen dann eine Aufnahmestellung am westlichen Sich-flußnier bei Keidorus. Oberleutnant Tannert selbs hielt untertessen noch mit dem Reft ber 1. Etappentompagnie das Buschvert am Revier, Leutnant v. Gersdorff mit der Rachspie die Soben am östlichen User bejegt. Dann zogen auch sie sich zurück,

nahmen aber nochmals bart fublich Reiborus Stellung, um ben letten Bermunbetentransport zu beden. Dierbei tam Leutnant v. Gersborff ber feindlichen Überlegenbeit gegenüber in eine febr bebraugte Lage. Doch machten Teile ber 9. Rompagnie und ber 1. Ctappentompagnie, bie bie Bedrangnis ibrer Rameraben bemertten, nochmals einen Borfton und ermoglichten baburd bem Leutnant v. Gersborff ben Abgug. 4<sup>30</sup> nachmittaas waren die Truppen in der Stelluna des Leutuauts v. Bönningbaufen etwa 1 km weitlich bes Sifchfluffes vereinigt. Es war Oberleutnant Dannert gelungen, alle Bermunbeten fowie Die Bewehre und Batrouen ber Befallenen mitzunehmen. Bier Mann unter bem Oberveterinar Balte, bie beim Rudguge abgeschutten

#### Abbildung 17.



Cager der Abteilung Graser im Fischflusstal.

worben waren, hielten fich ben gangen Reft bes Tages über auf einer Ruppe und idlugen fich in ber Racht zu ber Abteilung burd.

Major Grafer mar nach Empfang ber Melbung bes Oberleutnants v. Rojenthal Major Grajer noch in ber Racht zur Bereinigung mit ber Abteilung Dannert aufgebrochen. Er erreichte ihr Lager weftlich Reiborus am Bormittage bes 28. Juni und befchloft, noch am felben Tage nach furger Raft ben Angriff auf Cornelius mit allen Truppen gu erneuern, ein Beweis fur bie gute Saltung und ungebrochene Angriffsluft auch ber tags zuvor in ichwerem Rampfe gewesenen Abteilung bes Dberleutnants Dannert. Um 300 nachmittags wurde ber Marich nach bem Gifchfluftale angetreten. Der Weg führte burch eine 100 m breite, von boben Gelswänden eingefaßte Schlucht.

erneuert ben Angriff.

Rabe bem Fluß war biesem Engpaß noch ein steiler, 150 m hoher Bergrücken vorgelagert. Als die Spige sich biesem gefährlichen Runtt auf etwa 100 m genähert batte, trachten von vorne, von rechts nud lints Schusse. Major Gräser zog sofort bie 9. Kompagnie, die die Avantgarde gebildet hatte, nach rechts aus der Schucht auf dem Nand und entwickelte sie dorn. Die Artisterie subr auf, wo sie sich gerade besand, von der nur zwei Jüge starten 10. Kompagnie\*) wurde ein Zug nach lints





auf die Höße binaufgeschoben. Durch bas Artillerieseuer wirtsam unterfüngt, tonnte bie Jusauterie schon um 400 nachmittags die seindlichen Schanzen mit fürmember Haub nehmen. Der Zeind ging über bas Zunkbett und dann auf dem östlichen Ufer auf Niais zurück, die zum Eintritt der Duntelbeit versolgt von Teilen der 9. Kompagnie unter Leutnaut v. Gersdorff, während Major Gräser mit der übrigen

<sup>\*)</sup> Die Reste ber 1. Stappentompagnie ohne Abteilung Medding maren mit biefer Rompagnie vereinigt worden.

Abteilung im Sifchfluftale felbft folgte. Er vereinigte fich halbwegs Miais gegen 800 abende mit ber Abteilung Bacfeler.

Leutuant v. Saefeler mar am 26. Juni in Migis angelangt und am 27. am Fifdfluß aufwarts vorgegangen, um bie Berbindung mit ber Abteilung Bichler aufe v. Saefeler bei aunehmen. Er ftieß nach anderthalbftundigem Marich auf eine hottentottenabteilung, 26,/28, Juni, bie anscheinend im Darich nach Guben begriffen war, und nabm fie unter Fener. Balb barauf wurde er vom Gifchfluß aus und von ben Seitenbangen beftig beichoffen, hielt fich jedoch in feiner Stellung, Die ben Gluß völlig abfperrte, bis gum Gintritt ber Dunkelheit und ging bann nach Migis gurud. Um 28, morgens wurde er bier angegriffen, wobei ein Reiter ichwer verwundet wurde. Rach balbftundigem Teuergesecht gingen bie hottentotten indes gurud. 21s Leutnant v. haefeler nachmittags ben Ranonenbonner bes Gefechts bei Reiborus borte, ging er erneut vor, tounte aber nur eine im Revier liegende Berft beidiefen. Balb barauf ftieft bie Sauptabteilung au ibm.

Die bentichen Berlufte betrugen am 27. und 28. Juni iusgefamt zwei Offigiere und brei Dann tot, ein Offigier und gehn Dann verwundet.")

Durch bie Anwesenheit ber Abteilung Saefeler im Gifcffuntale mar ben Cornelius Corneliusleuten ber Rudweg verlegt worben und fie in eine febr ichwierige Lage ge- umgeht bie bracht. "3d war febr im Drud," berichtet Cornelius, "meine Borbut und Nachhut waren icon mit bem Reinde im Rampfe; ich wich nun aus bem Rifchfluß nach Beften aus, in einen Seitenfluß binein und in einem großen Bogen tamen wir wieber in ben Gifdfluß." Bei biefer Glucht verloren bie Sottentotten nach bem eigenen Gingeständnis des Cornelius febr viel Bieb; fast die gange Beute von Kanibes\*\*) wurde ihnen wieber abgejagt.

Deutichen im

Dajor Grafer mußte am 29. Juni wegen völliger Erichopfung ber Truppen Salt machen und benutte biefen Tag, um burch Batrouillen die Bublung mit bem Reinde, die durch bessen Ausbiegen nach Besten verloren gegangen war, wieber aufzunehmen. Es gelang bem Leutuant v. Gersborff festzustellen, bag ber Zeind weftlich ausgebogen war, fich bann in einem Geitenrevier bes Gijchfluffes gejammelt und wieder nach bem Sauptflußbett gewandt batte.

Mm 30. Juni nahm Dajor Grafer Die Berfolgung Gijchfluß abwarts wieder Rajor Grafer auf und erreichte an biefem Tage Niais. Als bie Abteilung am folgenben Tage ben bringt weiter Marich fortfette, erhielt bie Spige wenige 100 m füblich vom Lager Fener. Die am Bifdfluß por. hottentotten hatten wieder die famtlichen bas Gluftal beberrichenden Gelfen befett. Gefecht an ber Die Abteilung entwidelte fich fchnell, boch bereits nach furgem Gefecht, in bem auf Gereborfibobe 3. Juli. beuticher Seite zwei Reiter fielen, gelang es, ben feinblichen Wiberftand gu brechen; bie Jagb ging am Gifdfluß abwarts von neuem los.

<sup>\*)</sup> Anlage 2. \*\* Ceite 121.

Am 2. Juli wurde durch einen eingeborenen Soldaten, den Cornelius wieder hatte laufen laffen, in Erfahrung gebracht, daß die Cornelius- und Morris-leute und die Warmbader Bondelzwarts im Fluftial unweit der Kontipmundung in verschangter Stellung vereinigt ständen. Tatsächlich wurden beim Bormarsch am 3. Juli an der bezeichneten Stelle, einer etwa 700 m langen und 400 m breiten Erweiterung des Flusbettes, auf den umgebenden höben steine, selbst mit dem Glasse laum erkenndare Steinschanzen entdeckt. Die Abteilung Gräfer wor jedoch vorsichtig von Abschnitt zu Abschnitt vorgegangen, so daß ber wohl auch bier

Abbildung 18.



Das Fischflusstal bei Riais.

geplante Feuerüberfall mißtang. Erst als die 10. Kompagnie im Revier vorgesandt wurde, brach das Zener von vorn und von beiden Seiten sos. Major Gräser war bierauf gesaßt und entwicktle seine übrigen Truppen zu beiden Seiten des Reviers, wo es ihnen im weiteren Verlauf des Angriss gelang, den Feind, der unter dem Eintruck des Artillerieseners schlecht soos, zu umfassen. Nach zweistündigem Kampse nahm die 9. Kompagnie die Höcht am rechten User, worauf die Hottentetten auch den übrigen Teil der Stellung ohne weiteren Widerstand räumten, versolgt von dem Feuer der Artillerie und von der uachdrängenden Jusanterie. Ginen besonderen Anteil an diesem Ersplage der Deutschen hatte das entschlossene Vorgeben des Leutunts v. Gersdorff, der mit einem Juge der 9. Kompagnie eine sast unersteigdar

Höhe an der westlichen Talwand erklomm und damit das Gesecht entschied. "Die deutsche Truppe hatte mich schon so umstellt," berichtet Cornelius über diese Gesecht, "daß ich gar nicht mehr wußte, wie ich mich retten sollte. Die Truppe hat sich aber wohl von den Kanonen nicht trennen wollen, daher kam sie nur langsam vorwärts, und ich sonnte mich retten. Der Weg ist dort surchtbar steil und es ist ein wahres Wunder, daß die Deutschen bie Kanonen überhaupt so weit mitbetommen haben."

Skizze des Gefechts bei der Gersdorff-fiohe am 3. Juli 1905.



Diefes Lob, bas ber Zeind bier ber beutichen Artillerie zollt, gebührt vor allem ihrem energiichen Fübrer, Leutnant Bender. Diefer hatte sein dem Major Grafer gegebenes Bersprechen, "ber Abteilung mit den Geschützen überallin zu solgen", glanzeh wahr gemacht. Zugleich war diese Leistung der Artillerie ein hervorragender Beweis sit bie Gite bes Materials.

Am 3. Juli entstand bei der Berfolgung ein unliebsamer Aufenthalt, indem durch ein unwegjames Didict, bas die Talfohle bededte, für die Geschüte ein Beg gebahnt werben mußte. Da es nicht anaänaja war, die Geschüte allein guruckgusaffen, und es



leicht verhangnisvoll werben tonnte, wenn ein Teil ber Truppe allein bem Reinbe in ber Beleichlucht nachbrangte, erlitt bie gange Abteilung einen Aufenthalt von etwa einer Stunde. Die Bermutung bes Cornelius mar mitbin gang gutreffenb.

Am Abend mußten bie verfolgenden beutiden Reiter nochmals mit aufgepflangtem Seitengewehr einen vom Reinde befetten Relfen fturmen. Erft um 730 abends murbe bie außerft beschwerliche Berfolgung, die Rog und Reiter völlig ericopft batte, abgebrochen. Auf beutider Geite mar nur ein Unteroffizier\*) leicht vermundet worben, mabrend man pom Beaner an einer einzigen Stelle feche Leichen fanb. Um bie





Das Fischflussbett.

Berlufte bes Reinbes genauer feftguftellen, batte man feine geräumten Stellungen erflettern und absuchen muffen. Dies verboten aber bie Rrafte ber ericopften Leute.

Die Deutiden aum Oranie por. 6. Juli.

Trot ber immerfort machsenben Schwierigfeiten fette Dajor Grafer bie Berfolgung bringen bis bis jum 6. Inli ohne Unterbrechung, erft im Fijchfluftale, bann ben Spnren bes Reindes folgend, burch bie Saefelerichlucht fort. Um 6. Juli erreichten Leutnant v. Biller im Rifchfinftal, Leutnant Degentolb burch bie Baefelerichlucht ben Dranje, fie tonnten aber nur feststellen, bag Cornelius ben Grengfluß icon bor ihnen erreicht hatte und mabrideinlich nach Often weitergezogen mar. Er war mit feinen Orloglenten vom Rifchfluß auf Augentebr abgebogen.

> Da eine Berfolgung ber hottentotten am Dranje entlang, wo fie jebergeit ohne weiteres auf englifdes Bebiet übertreten fonnten, feine Aussicht auf Erfolg bot, und

<sup>\*</sup> Unlage 2.

gubem bie Berpflegung pon bem 100 km entfernten Magggin Ranibes bei ben ichwierigen Begen nicht langer fichergestellt werben tonnte, entschloß fich Dajor Grafer, Die Operationen abgubrechen und feine Truppen nach Migis gurudguführen. Er bebielt bie Gifdflufimundung burd 20 Mann und ein Maidinengewehr unter Leutnant v. Siller, die Saefelerichlucht und bie Routipmundung mit ichwächeren 26= teilungen befett und traf mit ben übrigen Truppen am 12. Juli in Mais ein, wo er fich mit ber gur Berftartung ber Gifchfluftruppen beftimmten Erfattom-

## Abbildung 20.



Rut einsamer Patrouille am Oranie.

pagnie 3a vereinigte. Die 10. Rompagnie wurde nach Ranibes jum Schut bes bortigen Magazins verlegt.

Damit hatten bie Gifchflufoperationen ihr Ende erreicht. Gie zeigen bie Rabig= Die Ergebniffe feit und Tatfraft ber beutiden Buhrung, bie von einer opferwilligen Truppe auf bas ber Biidflug. bingebenofte unterftut wurde, in glangendem Lidte. Die außerordentlich ichwierigen Maride über Relfen und Steingeröll, bei benen ber viel gewundene, mit Waffer gefüllte Rluß immer wieder gefreugt werben mußte, hatten faft gang ju Ruß ausgeführt werben muffen und ungewöhnliche Auforberungen an bie Mannichaften geftellt. Da bie beutiche Abteilung mithin nicht ichneller als ber Reind marichieren fonnte, war von einem Überholen und Berlegen bes Rudweges, worauf jebe wirffame Berfolgung berubt, nicht die Rebe. Rur wenn ber Zeind es fur gut fant, Biber-

operation.

stand zu leisten, tam es überhaupt zum Kampse. An diesem Übelstand trankte, nach Ansicht bes Majord Gräfer, die ganze Fischsubmung. Die in diesen Tagen zuruckgelegten Entsernungen geben, in Jahlen ausgedrückt, nicht annähernd ein richtiges Bild von ben Leistungen der Truppe, wenn man nicht gleichzeitig sich die großen Schwierigteten vergegenwärtigt, die die Natur bes Landes bietet. Im Fischsluftal bedeutete eine Meile oft schon eine schwere Tagesleifung.

Wenn auch ben braven Reitern ber letzte entscheibende Erfolg gegen ben vielgewandten Zeind nicht beschieben war, so haben die Hottentotten doch nach bem Geständnis des Cornelius durch die rücksichels durchgeführte, ununterbrochene Verfolgung außerodentlich gelitten. Ihre Widerstandstraft war durch die Vernichtung ihres bei dem schnellen Rückzug zu Grunde gerichteten Viehbessiges, durch die Geschstwerluste, durch Mangel und Anstrengung so geschwächt, daß das Ergebnis der Verfolgung immerhin als der Ansang vom Ende der Sache des Cornelius angeseben werden tonnte.

Major Gräser, der jest die 9. Kompagnie und die 1/2 1. Batterie nach Keetmannshoop abgeben mußte, sicho Mitte Juli die Konupagnie 3a an den Kameldornsluß vor, um diese Revier für den Feind zu sperren und für einen neueinzuseitenden Borstoß an den Oranje Basser zu erichtlichen. Seine Abetilungen wiesen Bersuch vereinzelter Hotteutotten, wieder in das Filchfustal einzubringen, erfolgreich ab. Am 17. Juli siel jedoch eine Karre der Waschingungewehr-Abteilung zwischen Kanibeam und Gaibes einer solchen herumschweisenden Hotteutottenbande in die Hände, wobei vier Reiter den Tod fanden. Den tatträstigen Führer, Major Gräser, hatten die übermößigen törperlichen und seelischen Anstrengungen, die in diesen Tagen höchster Anspannung für den Truppensührer, auf dessen Schulter die ganze Laft der Berantwortung gerubt hatte, doppelt aroß waren, auf das Krankenlager geworsen.

Major Traeger übernimmt bas Kommando. 18. Jult.

An seiner Stelle übernahm bas Kommando ber zwischen bem Fischstuß und Barmbab stechenben Truppen am 18. Juli Major Traeger.

Mit welch rudfichtslofer Energie die Abteilung Grafer die Berfolgung des Cornelius durchgeführt hatte, bringt der Bericht des Majors Tracger über den Zuftand, in dem er die Abteilung vorfand, sehr bezeichnend zum Ausdruck. "Diese war," so schreibt er, "für größere Unternehnungen daunals nicht mehr verwendungs-jähig. Eine große Anzahl der Mannschaften war berztraut und dringend schonungsbedürftig. Es sehlte saft völlig jede Art von Schuhzeng, Röcke und Holen waren zerrissen, die beiden Geschütze kaum noch triegsbrauchbar, Pferde und Maultiere völlig berunterzaelommen."

Major Traeger hatte ursprünglich bie Abficht, nach Gintreffen ber für feine Abteilung bestimmten Ergangungsmannichaften einen Borftof in bie Oranjeberge gu

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

unternehmen. 218 jeboch bie Rachricht einging, baß bie Oranieberge amifchen ber Gifchfluftmundung und Darintabrift vom Jeinbe frei feien, und biefer feine Berften ohne Rriegsleute auf englifches Bebiet abgeicoben babe, gab er biefen Blan auf, um bie Spuren bes Cornelius aufausuchen. Diefer batte fich, wie bereits ermabnt, mit ber Debraabl feiner Orlogleute in ber aweiten Balfte bes Inli weiter nach Often gewandt und gegen Enbe bes Monats ben Beg Barmbab-Ramansbrift erreicht. hier gelang ihm am 25. Juli zwifden Ramanebrift und Sandfontein ein Uberfall auf eine beutiche Bagenfolonne, wobei ber aufällig bingutommenbe, auf einem Befichtigungeritt befindliche Generalobergrat Dr. Geblunger fiel.

Muf Die Radricht von bem Ericeinen gablreicher Sottentotten am Bege Barmbab.-Ramansbrift beichloft Major Traeger unverzüglich über Gaibes.- Daib - Barmbab gur Sicherung biefer wichtigen Berbindung mit ber Rapfolonie abguruden. Mitte Auguft traf Die Abteilung - 10. Rompagnie, Erfat : Rompagnie 3a. 1. Etappen: Rompagnie, eine Abteilung ber Etappe Barmbab unter Oberleutnant v. Stodi, 2/2 2. Maidinengewehr: Abteilung, 1/2 9. Batterie, im gangen 19 Offiziere, 138 Mann in ber Begend von Sandfontein ein.

Cornelius batte indeffen auf Die Radricht von dem Aumarich ber beutichen Abteilung Barmbad im weiten Bogen weftlich umgangen und fich nordwärts gewaubt, Gine Batrouille unter Oberleutnant Grbr. v. Gaisberg, Die am 14. Auguft von Santfontein aus in westlicher Richtung aufflarte, traf jeboch am 16. weftlich Gapbis Ramigaus. in unüberfictlichem Alippengelande auf eine etwa 60 Ropfe ftarte Sottentottenbande, bie anicheinend aus gurudgebliebenen Bonbels bestand und Bulauf aus ber Rapfolonie erhalten batten. Auf die Melbung biervon brach Major Traeger am 18, August abende von Sandfontein in fudwestlicher Richtung auf, um ben Feind anzugreifen. Um 19. ftieß er nach anftrengendem Mariche burch bas aus Alippen, Relstuppen und tiefen, engen Schluchten beftebenbe Dranjebergland nabe bei ber Bafferftelle Rawigaus auf ben Reind. Diefer batte eine balbfreisformige Relfenftellung in lofen, ungufammenbangenben Gruppen befest. Es entfpann fich ein heftiges bis in Die Duntelheit mahrendes Reuergefecht, in bem die Rompagnie 3a und die Abteilung Stocki einige Borteile über ben Reind errangen. Diefer raumte in ber Racht feine Stellung und verschwand in fublider Richtung. Um folgenden Tage ging Major Traeger wegen ber Unmöglichfeit in ber Rabe feines Lagers Baffer ju finden, nach Gaobis jurud, ba die Truppen bereits seit anderthalb Tagen ohne frisches Baffer maren. Die Abteilung hatte im Rampfe einen Toten und fieben Bermundete verloren.\*)

Ingwijchen hatte Oberftleutnant van Gemmern, ber neu ernannte Rommandeur bes 2. Feld-Regimente, Mitte Auguft ben Oberbefehl im gangen Gubbegirte über-Er befahl nunmehr bem Dajor Traeger, fich auf bie Dedung ber Etappenftrage Ramansbrift - Barmbab gu beidranten.

Cornelius sieht nach Rorben. Gefecht bei 19. Auguft.

<sup>\*)</sup> Unlage 2.

Ingwijden mar es Cornelius, beffen Beweglichfeit burch bie Entfendung feiner Berften in die Raptolonie erheblich zugenommen hatte, nach mehreren gludlichen Überfällen auf beutiche Boften und Transporte, mit feinen Orlogleuten gelungen, weftlich an Ralffontein vorbei in bie Großen Karrasberge ju entfommen, wo er fich Aufang September mit Morenga vereinigte. Nach wenigen Bochen follte er fich jeboch von biefem wieber trennen, um feiner alten Beimat, bem Bethanierlande, bon neuem auguftreben.

# 7. Die Kampfe gegen Morenga bis jum September 1905.

Morenga nach bei Narubas. Mary/April 1905.

Bobin Morenga mit feinen Banben nach ber Nieberlage in ben Karrasbergen ber Rieberlage Mitte Mara entfommen war, barüber herrichte bei ben Deutschen gunachft völlige Ungewißheit. Unfänglich glaubte man, baß fie, gerfprengt wie fie burch ben Musgang bes Rampfes bei Narubas waren, nach allen Richtungen fich gerftreut hatten. Allein foon bie Uberfälle auf bie Rolonne Rampt am 18. und 21. Darg batten biefe Unnahme als irrig erwiefen. Bie fich fpater burch Befangenenausfagen berausftellte, hatte ber Tag von narubas, bieje erfte unbeftreitbare nieberlage bes Morenga, beffen Ansehen empfindlich geschadet. Es berrichte Uneinigfeit unter ben Gubrern; Morenga fcob bem Morris bie Schulb an ber Rieberlage gu, weil biefer bie Stellung bei Barup feiner Anficht nach viel zu fruh aufgegeben batte.\*) Die Folge biefer Streitigfeiten war, bag ber altere Morris - ber jungere war, wie erft nachträglich befannt murbe, im Gefecht bei Aob gefallen - mit feinen Leuten fich von Morenga wieber trennte und nach ben Oraniebergen jog. Morengas Stellung, Die fur ben Berero unter Bottentotten immer ichwierig gewesen mar, batte burch alle biefe Borgange einen ichweren Stoft erlitten, jumal er burch bie Bermundung, Die er bei Baris bavongetragen hatte, junachft gur Untatigfeit verurteilt mar.

> Die von Rapftadt tommenben Delbungen von einer Glucht Morengas auf englifches Gebiet erwiesen fich als falich. Aller Bahricheinlichteit nach bat er fich mit ben bei ihm verbliebenen Anbangern in bas ichluchtenreiche, gablreiche ichmer auffinbbare Berftede bietenbe Belanbe ber norboftlichen Ausläufer ber Rarrasberge \*\*) geflüchtet. Auf jeden Gall hatten bie beutschen Abteilungen zu biefer Beit jebe guverläffige Cour feines Berbleibes verloren, fo bag fich ihnen fein greifbares Ungriffsziel bot. Lange follte bie Ungewißheit jedoch nicht mabren.

> Schon in ben erften Tagen bes April traf in Reetmannshoop burch Leutnant p. Mefternhagen bie Melbung ein, bag brei Stunben norblich Narubas eine Banbe von 150 bis 200 Sottentotten ben fublichen Rand ber Rraifluft befett halte. Der mit bem Befehl im Guben betraute Major v. Rampt brach infolgebeffen am 7. April mit ber balben 2. Batterie von Reetmannsboop nad Bafferfall auf, um mit ben rings um bie Großen Rarrasberge verteilten Abteilungen\*\*\*) nochmals fongentrijd

<sup>\*)</sup> Bierres Seft Geite 79. \*\*) Gfine 5. \*\*\*) Biertes Seft Geite 87.

gegen bie hottentotten vorzugeben und bie Guboftede bes Schutgebietes von allen Banben ju faubern.

Che er jeboch biefe Abficht verwirflichen fonnte, maren bie Sottentotten felbit jum Angriff übergegangen und batten am 7. Die Pferbewache ber bei Narubas ftebenben Erfattompagnie 3a mit etwa 200 Mann überfallen. Sauptmann b'Arreft, ber auf ben Gefechtelarm bin mit ber Salfte feiner Rompagnie (58 Bewehre), einem Befchit tompagnie 3a. und zwei Dafdinengewehren berbeigeeilt mar, batte ben Reinb, ber Die besetten Boben mit außerfter Zabigfeit bielt und wiederholt gum Gegenftof vorging, nach faft

Morenaa überfällt bie Bferbemache ber Erfan: 7. April.

#### Abbildung 21.



Blick auf Darudas.

fiebenftundigem, ichwerem Rampfe gwar gefchlagen, bie hottentotten waren aber idlieflich unter Mitnahme ber Bferbe nach Norboften verschwunden. Gie hatten fechs Tote auf bem Gefechtsfelbe gelaffen, aber auch bie Rompagnie, bie ihren Angriff gegen ben überlegenen Begner immer wieber erneuert batte, verlor fieben Tote und vier Bermunbete.\*)

Da Major v. Rampt, ber fich ingwijchen nach Rarubas begeben hatte, in ber augenblidliden Berteilung ber Truppen auf weitem Raum gwifden ben Karrasbergen und ber englischen Grenge feine Bemabr erblidte, jebem Angriff bes Reinbes mit überlegenen Rraften begegnen gu fonnen, ordnete er bie Bereinigung aller Abteilungen in ber

Berbanb: lungen mit Morenga.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Nähe von Narudas an, so daß die Ofthänge des Gebirges nach Dawignab – Bisseprit— Hasunr zu, insbesondere die Gebirgsausgänge, von allen Truppen entblößt wurden; nur die unter Hauptmann v. Koppp in Kaltsfontein und Warmdad stehenden Ubteilungen wurden dort betassen. Durch die notwendig werdenden Truppenverschiebungen trat für die nächste Zeit ein Stillstand in den Operationen ein, der dazu benutzt wurde, mit Worenaa Berbandlungen zum Rweck seiner Unterwerfung anzufnüpsen.

Bereits Ansang April hatte bieser burch ben Pater Malinowski von ber tatholischen Missonsstation heirachabes, ber sich für turze Zeit im Lager ber hottentotten aufhielt, seinen Wunsch tundgegeben, mit den Deutschen in Verhandlungen zu treten. Mit deren Leitung beauftragte Major v. Kamph den hauptmann v. Koppy, ber durch seine genaue Kenntnis von Land und Leuten und durch seine Ersahrung hierfür besonders geeignet war.

Hauptmann v. Koppy glaubte einerseits als grundlegende Bedingung alser Unterhandlungen die Algade sämtlicher Wassen, der Munition und des geraubten Viebes seitens der Hottentotten ausstellen zu müssen, anderseits sollte den Ausstädichen das Teben zugesichert werden, sowie das rechtmäßig in ihrem Besitz befindliche Vied. In diesem Sinne telegraphierte er noch von Narmbad aus an den das Hauptquartier vertretenden Major Gröser in Keetmannshoop; dann begab er sich nach Narudas zu Major v. Kampt. Dieser hatte inzwischen, unabhängig von Hauptmann v. Koppy über die Unterwerfungsbedingungen in demselben Sinne wie Hauptmann v. Koppy an Major Gröser heliographiert. Als Antwort erging seitens des Generals v Trotsa, dessen Erstscheidung Major Gröser eingeholt hatte, die heliographische Weisung ein, die bedingungsslose Unterwerfung des Worenga unter alleiniger Jusseptilche Weisung ein, die verlangen.

Unmittesbar darauf traf der Pater Malinowsti aus dem Lager des Morenga bei Major v. Kamph ein. Er sei, so berichtete er, von Morenga, der übrigens noch ernstlich an seiner Verwundung am Unterleib sitte, freundlich aufgenommen worden und sei der überzeugung, daß die Unterwersung der Bondetzwarts unter der Bedingung der Beschstiftes eigenen noch vorhandenen Biehes ersolgen werde. Den Hottentotten ginge es ofsendar sehr sich ist eine alsendigen noch hinreichend Bieh, soer saft gar teine anderen Ledensmittel, wie Reis, Mehl, Kasse usw. Das Bieh gäbe insolge der langen, raschen Mörsche kaum noch Milch und sei teilweise wundgelausen.

Wenn auch Sauptmann v. Roppy wegen ber vom Hauptquartier verlangten Abgabe fämtlichen Biefes seitens ber Auffändichen teine große Hoffnung für ein günstiges Ergebnis ber Unterhandlungen begte, so begab er sich auf Beranlassingen Beranklungen Beranklungen Beranklung bes Majors v. Kampp boch in bas Lager Mortengas.

Sauptmann "Ich begab mich", so schilberte er selbst seine Erlebnisse, "am Morgen bes 24. April v. Koppp bei 1905, begleitet von Pater Malinowsti, Unterossigier Schüpe und meinem einsgeborenen Diener Omar, ins Lager ber Hottentotten, nachbem ein eingeborener

Junge bes Baters Malinowsti Morenga von unferem Rommen benachrichtigt Deine Abficht, bewaffnet ju Morenga ju geben, batte ich auf Bitten Omars aufgegeben, wie es icheint, ju unferem Blud, benn bie Sottentotten baben Omar im Lager gefagt, baf fie uns ericoffen batten, wenn wir bewaffnet gefommen maren. Goon in erheblicher Entfernung vom Sottentottenlager murben wir auf unferem Ritte zu Morenga von Sottentottenpatrouillen begleitet. Im Lager Morengas angefommen, fant ich bie Angaben Malinowstis über bie Lage unferes Begners vollauf beftätigt; im übrigen ftellte ich feft, bag bie Sottentotten burchweg mit modernen Sinterlabern bewaffnet waren und anscheinend über reichliche Munition verfügten. Bir hatten unfere Pferde außerhalb bes Lagers fteben laffen und waren auf einem ziemlich beschwerlichen Juffteig immer an befetten Schangen porbei ins Lager gefommen. hier tam mir Morenga, bem infolge feiner Bunde bas Beben ichmer murbe, entgegen geritten, mahrend bie hottentotten bemaffnet uns ziemlich aufbringlich umftanden und teilweife um Tabaf bettelten. 3ch feste mich bin, ohne bie hottentotten weiter gu beachten, und blieb auch absichtlich figen, als Morenga, ber bie Aufbringlichen fofort gurudigate, auf mich gutam. Erft als er mich begrußt hatte und ich mertte, bag ibm bas Stehen fichtlich fcmer murbe, erlaubte ich ibm, fich ebenfalls ju feten und gab ibm nun ben Grund meines Rommens und bie mir vom Sauptquartier vorgeschriebenen Bedingungen für feine Unterwerfung befannt. Racbem Morenga mich angebort batte, erflärte er, er babe mich verftanben, muffe aber, ebe er eine berartige wichtige Enticheidung treffe, guerft mit feinen Großleuten und bem Rapitan Sans Senbrif, bem Relbidubtrager, beraten, ber fich feit ber ibm burd Major v. Lengerte beigebrachten ichweren Rieberlage bei Morenga aufhielt. Er werbe binnen 24 Stunden meinen ibm von Barmbad zugeschidten Boten in bas Lager bes Majors v. Rampt mit ber Nachricht über bas Ergebnis ber Beratung fenben.

Ich erflärte Morenga, daß er einsehen muffe, daß die Hottentotten auf die Dauer doch unterliegen mußten und daß längerer Widerstand ihre Lage nur verschlimmern könne, worauf Morenga entgegnete, daß es ihm volltommen star sei, daß die Ortentotten schließeilich bei dem Kampfe zu Grunde gehen mußten, daß die Entscheideibung über die Fortsetung des Kampfes aber nicht allein bei ihm liege, da er nicht Kapitän der Bondels sei. Ich hatte den Eindruck, daß Morenga nicht mehr im Bollbesit seines Ansehns und der Macht über seine Leute war. Nicht nur der Umstand, daß sein Kriegsruhm durch die Ereignisse im März verblaßt und der Glaube der Hottentotten, daß ihnen unter diesem Führer alse Unternehmungen glücken müßten, erschüttert war, sondern auch der törperlich eibende Justand des Morenga hatte seiner Stessung unter den Hottentotten geschadet. Es ist zu überkaupt ein einzig dar stellung unter den Hottentotten geschadet. Es ist zu überkaupt ein einzig das stellener Fall und beweist mehr als alle Ersolge die geistige übertegenheit Worengas über alse anderen eingeborenen Führer in diesem Kolonialtriege, daß die Hotene

totten bei ihrem grengenlofen Dunkel gegenüber allen anberen Gingeborenen fich willig ber Gubrung biefes Damarabaftards unterwarfen. Diefe Dacht, Die fonft nur bei bem angeftammten Rapitan bentbar ift, mußte erichuttert werben in bem Augenblid, wo bie Befolgicaft ben unbebingten Glauben an ben Gludsftern bes Gubrers verlor und mo die Siegesauperficht ins Banten geriet.

3d batte ben Ginbrud, bag im Lager Morengas Benbrit April, ber Gubrer bes von alters ber in ben Rarrasbergen angeseffenen Teiles bes Bonbelftammes, einen bebentlichen Ginfluß gewonnen hatte. Da aber die Berlufte an Bieh bei Narubas im wefentlichen Morenga und feine Leute betroffen hatten, wogegen bie Familie ber Aprils noch über beträchtliche Beftande verfügte, fo waren naturgemäß in Benbrit April und feinem Anhange bie Sauptgegner ber bebingungelofen Unterwerfung ju fuden.

Die Berbanb: pon ben Bonbels

Nach Beenbigung ber Berhandlungen begab ich mich in bas Lager bes Dajors lungen werben p. Rampt gurud. Ich will es gefteben, bag es mir nicht gaug leicht wurde, volltommen unbefangen burch bie bewaffneten hottentotten, an beren Unterwerfung ich abaebroden, nicht glauben tonnte, bindurchzugeben und, ohne mich umzujeben, im Schritt fortgureiten. Go wenig ich an einen Treubruch Morengas glaubte, fo fehr lag boch bie Befahr nabe, baß gerabe einer ber Begner ber Unterwerfung auf ben Bebanten fommen tonnte, burch ein gufällig abgefeuertes Bewehr bie Fortfetung ber Berbanblungen unmöglich ju machen. 3m Lager bes Dajors v. Rampt traf am folgenben Tage mein Barmbaber Bote ein und brachte bie Nachricht, bag bie Spottentotten nach mehrftundiger erregter Beratung ihr Lager abgebrochen batten und abgezogen feien, mobin, miffe er nicht augugeben. Die Berhandlungen waren somit als geicheitert angufeben und Major v. Rampt beichloß nunmehr unverzuglich anzuareifen."

Major arcift bie Offenfine. Gefecht bei Ganams. 26. April.

Er erteilte bem Sauptmann Winterfelbt, bem Chef ber 9. Batterie, ben Befehl. v. Kamph er pon Narubas und Rufois aus mit ber 11. und 12. Kompagnie 2. Zelbregiments, amei Rugen ber 9. Bebirgsbatterie und einem Buge Dafchinengewehre bie Berfolgung aufzunehmen, mabrent bie Abteilung Rleift (Erfattompagnie 3a. 4a. 2. Batterie, 1/8 Mafdinengewehr:Abteilung) fich über Baris auf Nururus in Marich feten follte. Balb nach Abgang biefes Befehls traf vom General v. Trotha beliographifc bie Ermächtigung ein, unter ben pon Major v. Kampt und Sauptmann v. Koppv anfänglich vorgeichlagenen Bebingungen - alfo ber Überlaffung bes eigenen noch porhandenen Biebes an bie Aufftandifchen - die Berhandlungen mit Morenga abaufdließen. Doch es war bereits ju ipat, ber Rampf mar wieber aufgenommen.

Roch in ber Racht aum 26. mar eine Batrouille unter ben Leutnants von Scheven und v. Detten abgeritten, um ben geind aufzusuchen, über beffen Berbleib wiberfprechende Radrichten einliefen. Schon um 1000 morgens traf Leutnant von Scheven wieber ein mit ber Delbung, baß fich ein Sottentottenlager etwa 15 km öftlich ber Bavianspforte befinde. Leutnant v. Detten war gur weiteren Aufflarung mit 29 Mann am Feinde verblieben. Ihr pflichttreues Berhalten sollte die Patrouille in eine sehr gesahrvolle Lage bringen. Sie wurde am selben Tage bei Ganams von großer seindlicher Überlegenheit angegriffen und völlig eingefreist. Trot bestigen Kreuzseuers, schwerer Berluste und mangelnber Munition hielt die Ileine Schar während des ganzen Tages in ihrer schwierigen Lage tapfer aus. Zum Glüd konnten sich einige Reiter mitten durch den Feind durchschleichen und den Jauptmann Winterseldt gegen 3° nachmittags benachrichtigen, worauf dieser sofort zur Unterstützung der bedrägten Kameraden mit der nuunehr versammelten Abteilung herbeieilte. Als er sich





Candichaft aus den Karrasbergen. (Gegend östlich Narudas.)

in der Frühe des 27. dem Gefechtsfeld näherte, ließ der Zeind von der eingeschlossenen Patrouille Detten ab. Bei der Verfolgung des abziehenden Jeindes gelang es dem Houpenmann Winterseldt, diesen noch einmal jum Kampse zu stellen; nach turzem Widerstand slohen die Hottentotten indessen unter Preiszade ihres Lagers tetle in öftlicher, teils in nordwesstlicher Richtung auf Kosis (Weis). Während die Schissen unter Houpenmann v. Erdert ihnen in dem von Schluchten und Wasserläusen durchzagenen und mit Jelsklöden bedeckten Gelände numittelbar nachdrängten, wollte Hauptmann Winterseldt, mit den Geschieden und Massensenvern vorauseisend, sich dem auf Kosis ausweichenden Jeinde vorlegen. Er gelangte nach Gobgagaus, ohne etwas vom Gegen sieh der Versen

folgung auf fehr überlegenen Feind, der offenbar Berstättungen erhalten hatte. Ohne die Unterstützung durch die Geschütze wollte er sich unter diesen Umständen nicht auf einen neuen wenig ausstichtsveichen Kampf einlassen, sondern führte seine Abteilung, von überlegenen seinblichen Scharen des österen umtreist, staffelweise zuruß und verzeinigte sich am Abend die Gogagaus wieder mit dem Hauptmann Binterseldt. Der Rampf hatte die Deutschen au den beiden Tagen sechs Tote und zwölf Berwundete\*) gefostet, während die Eingeborenen neun Tote, darunter Hendrif April, auf dem Blate gelassen batten.

Die Mariche in ben unwegiamen Bergen hatten von der Truppe wiederum große Unftrengungen verlangt. Ihre Beweglichteit litt in biefer Zeit besonders unter bem sehr schabhaft gewordenen Schuhwert, für das bei der geringen Leistungssäbigteit des Baiweges Ersah nicht ichnell genug beschaft werden tonnte. Die Manuschaften trugen zum Teil eine selbstigefertigte Fußbelleidung.

Trot biefer Schwierigkeiten nahm Major v. Kampt, nach Bereinigung ber Abteilung Rleist mit ber Abteilung Binterfeldt, bereits am 28. die Berfolgung über Narubis nach bem Bad-Revier wieder auf. Dierbei zeigte es sich jedoch, daß der Beind sich in alle Richtungen zerstreut hatte. Außer einem gelungenen Überfall auf eine kleine Heine Heine Heine Sottentottenabteilung bei Oas war das Ergebnis der weiteren Berfolgung die Erbentung zahlreichen Biehs, das der Feind auf der Flucht zurückgelassen hatte.

Hauptmann Winterfelbt wurde nunmehr mit der 11. Kompagnie 2. Felderegimente und 1/3 9. Batterie nach Dawignab entsandt jum Schutze der hier und in Ulamas neuangelegten Magazine, der Reft der Abreilung Kampt rudte wieder nach Narudas: Sud.

Morenga verfcminbet. Erneute Streife durch das Greng: gebiet.

Für die nächste Zeit verschwanden die Hottentotten, deren Führung zu dieser Zeit Morenga persönlich wieder übernommen zu haben scheint, völlig in den Bergschluchten öftlich der Großen Karrasberge. Das Hauptquartier wies infolgedessen den Major v. Kampt an, das ganze Grenzgediet südlich Hasun zu säubern, und setzte zu biesem Zwecke auch die 8. Kompagnie 2. Feldregiments von Koes nach Hasur in Marich.

Erst Ansang Mai gewann man wieder die Fühlung mit dem Feinde. Auf die Rachricht, daß Morenga seinen gangen Anhang dei Kouchanas wieder zusammengezogen habe, zog Major d. Kamph Mitte Mai die 12. Kompagnie 2. Feldregiments, die Ersatsompagnien 3a und 4a sowie sind Geschübe und drei Maschinengewehre bei Aob, 18 km nordösstlich Narudas, zusammen, während Hauptmann Siebert alle in der Gegend von Hasur versügdaren Truppen bei Kois am Schambockberge sammeln sollte, um geneinsam mit der Abeilung Kamph zum Angriff gegen den Feind bei Kouchanas vorzugehen.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Hauptmann Siebert traf seinem Auftrage gemäß am 16. Mai mit ber 11. Kompagnie 2. Feldregiments (Hauptmann Anders), der 3. Ersatsompagnie (Oberleutnant Beper), der 1/2 8. Batterie (Oberleutnant Schönderg) und einem Juge der 9. (Webirgs-) Batterie (Leutnant Rohne) in Kais ein; hier ersuf ret durch Meldungen der Leutnants v. Detten und Eichhoff sowie durch Kundschafternachrichten, daß Morenga bereits nach Osten abgegogen sei und mit 150 dis 250 Mann in Bissport jenseits der englischen Grenze dei seinem alten Bertrauensmann Spangenderg sitze, wo er bestellte Borräte in Empfang nehmen wollte. Hauptmann Siebert verblieb am





Wasserstelle in der Gegend von Kais.

16. bei Kais, um am 17. seinem Befehle gemäß auf Kouchanas vorzugechen. Er wartete ben gangen 16. über vergeblich auf Nachrichten von der Abteilung Kampt. Diese war bereits am 14. Mai von Aob auf Kouchanas vormarschiert und hatte weber bier noch bei ihrem weiteren Borgeben bis zum Schambockerge irgend etwas vom Feinde angetrossen.

Durch Gefangenenaussagen und durch das Ausbleiben jeder Nachricht von der Abteilung Kampt gewann Hauptmann Siebert die Überzeugung, daß bei Kouchanas tein Feind mehr siehe. Infolgedessen entschloß er sich, obwohl er nur über 109 Gewehre verfügte, am 17. auf Sandpup-Witpan vorzugehen, um Morenga bei

feiner jebenfalls zu erwartenben Rudfebr über bie Grenze abzufangen. Rur bie balbe 8. Batterie blieb in Rais gurud.

Die Abteilung ftieß auf ihrem Bormarich über Gandput auf Bitvan-Rimp: bamm auf gablreiche, Die englische Grenge freugente Spuren und fant biesfeits ber Grenze ein größeres Bontoflager verlaffen. In ber Racht jum 19. lagerte fie füdlich Klippbamm.

Um 19. ftellte eine Batronille unter Leutnant ber Referve Gidboff beim Marich auf Leutop feft, baf 3 km fublich bes Leutopfeljens unmittelbar weftlich ber Grenge eine Sottentottenbanbe abgefattelt batte.

Sauptmann bie Sotten: totten bei Lentop. 19. Mai.

hauptmann Giebert ließ baraufbin junachft bei Leutop tranten und ging bann, Siebert ichlagt burch einen nach Gubweften verlaufenben Ralfruden gebedt, gegen bie von Oft nach Beft ftreichenben Dunen vor, in benen er felbft vom Leutopberge aus Sottentottengruppen und weidende Tiere erfannt batte. Er beichlof, ben Jeind in ber Front mit ichmaderen Rraften gu feffeln, mabrend ber Sauptangriff in ber Streichrichtung ber Dunen von Dft nach Weft geführt werben follte.

> Demgufolge entwidelte fich ber unberittene Teil ber 11. Rompagnie am Gubrand bes Lentopfelfens, auf bem auch bas eine Weidig auffuhr, mabrent Oberleutnant Beper bie 3. Erfat-Kompagnie gegen 1100 pormittage im Galopp in bas Dunengelande binein führte, bier lints einichwentte und, unterftunt burch bas auf ber nordlichften Dune auffahrenbe zweite Befchut, bas Teuer gegen bie überrafchten, aber ichnell gesechtsbereiten Svottentotten eröffnete. Rechtsrudwarts ber Kompagnie Beper wurde ber berittene Teil ber 11. Kompagnie gufgestellt.

> Etwa eine Stunde, nachbem ber Feuertampf aufgenommen mar, ging Leutnant v. Anobelsborff, beffen Schuten in gunftiger Stellung am Fuge bes Leutop bem Geinbe frontal gegenüberlagen, mit fünfzebn Unberittenen und bem Befcon aus eigenem Antrieb naber an ben gut gebedten Wegner beran; feine Schuten lagen iett in ber bedungslofen Ebene gwifden bem Leufop und ben Dunen. Die porgeicobene Stellung biefer ichmachen Abteilung benutten bie weit überlegenen Sottentotten, um ihrerfeits über die Dunen binaus gegen fie jum Angriff vorzugeben. Daburch tam bie fleine Abteilung in eine febr bebrangte Lage: bas Befdut murbe gleich beim erften Auffahren bewegungsunfabig, ba funf Maultiere im Befpann erichoffen murben, Mehrere Leute wurden getroffen, Die Bedienung mußte fich mubfam mit bem Rarabiner ben fubu porbringenben Reind vom Leibe balten. Doch gelang es nach einiger Reit, bas Beidus in Tatigfeit gu bringen und, unterftust burd beffen Teuer, vermochte bie fleine Gruppe bes Leutnants v. Anobelsborff fich im weiteren Berlauf bes Rampfes au bebaupten.

> In ben Dunen waren sowohl die Kompagnie Beper als auch die berittenen Schuten ber 11. Rompganie, Die in bem unüberfichtliden Belante fich in fuboftlicher Richtung entwidelt batten, bei ibrem Borgeben balb auf lebhaften Biberftanb ge

stoßen und jum Stehen getommen; mehrere hottentottengruppen suchten ben beutichen rechten Flügel ju umfassen. Die Lage wurde hier um so schwieriger, als bas auf ber Dune aufgefahrene Geschub schon um 100 nachmittags feine letzte Munition versichoffen hatte. In die zwischen beiden Kompagnien entstandene Lude wurde gegen

Skizze zum Gefecht bei Leukop am 19. Mai 1905.

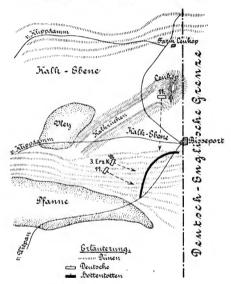

100 nachmittags eine Abteilung von zehn Mann eingeschoben, die ber Unteroffizier Hackbarth von Witpan, wo er als Befabung zurückgelassen worten war, auf ben zu ihm dringenden Kanonendonner bin in anerkennendwerter Selbstätigkeit, ohne einen Befehl bierzu abzuwarten, auf das Geschtösselb gesührt batte. Da der Angriff der Hottentotten gegen die rechte Flanke ber Deutschen zum Stehen gekommen war, zog Hauptmann Anders einen Teil der bier sechtenden berittenen Schüken aus dem

Rampfe, um mit ihnen ben linten Glügel bes ber Rompagnie Beyer gegenüberliegenben Reinbes anzugreifen.

Diefes Borgeben batte Erfolg, Bereits nach furgem Biberftanbe gab ber Feinb biefem Stofe nach und raumte feine Stellung. Much in ber Gront nabte jest bie Enticheibung. Um 200 nachmittage gelang es nämlich bem Leutnant v. Anobeleborff, unterftust von einem bisber jur Berfugung bes Abteilungeführere gurudgehaltenen Salbzuge ber 11, Rompagnie unter Bigefeldwebel v. Ramede und bem Beidun, beffen Führung Leutnant Robne übernommen batte, Die nördlichfte Dune im Sturm gu nehmen, worauf die hottentotten ihre Gade verloren gaben; alles eilte ber englifden Grenge gu, beren Rabe ben verfolgenben Deutiden Salt gebot.

Die Sotten: auf englisches urūď.

Rum erften Dale mar Morenga mit feiner Banbe burd Baffengewalt aus totten flieben bem beutiden Schutgebiet verbrangt worben. Es follte fich aber balb zeigen, baf bamit auf enguiges ein enticheidender Erfolg nicht errungen mar. Bon ben 150 bis 160 Sottentotten. aber einzeln bie nach Angabe bes englischen Bolizeioffigiers in Biffeport bie Grenze überichritten. befanden fich brei Tage fpater nur gebn Grofleute und 105 Dann in englischer Befangenicaft. Dieje follten nach Mitteilung bes Ministeriums ber Raufolonie entwaffnet und unverzüglich ins Innere abgeführt werben, am 24. Dai follen jeboch nur noch 46 hottentotten in Sanden ber Englander gewesen und von biefen nur funf ober gar nur zwei in Upington angetommen fein, alle anderen find offenbar entwifcht und einzeln auf beutiches Bebiet gurudgefehrt.

Go beidrantte fich bas Ergebnis bes mit einem Berluft von zwei Toten und acht Bermunbeten\*) ertauften Gieges auf eine vorübergebenbe Berftreuung ber Morenga-Banbe, fowie auf eine Beute von wenigen Bferben und Maultieren. Bon ben Sottentotten murben gebn Leichen auf beutidem Gebiet gefunden, vier weitere auf engliichem gesehen. Die von ben Sottentoten bei bem Sanbler Spangenberg eingefauften Ungige ergangten bie icon febr icabbaften Uniformen ber beutiden Reiter. Mannicaften mit freifen, ichwargen Rivilbuten fielen bamale weiter nicht auf.

Streifguge ber Sauptleute 'Arreft und p. Erdert. Mai Tuni.

Wie wenig die hottentotten burd biefen Schlag in ihrer Befechtefraft geschwächt waren, follte fich icon nach wenigen Tagen zeigen. Bereits am 23. Dai überfielen fie in ber Begend öftlich Das eine Rarre ber 11. Rompagnie und machten bie aus funf Reitern bestebenbe Bebedung nieber. Am folgenden Tage frief Samptmann b'Arrest mit ber 12. Rompagnie und Ersasfompagnie 3a, einem Artilleriezuge und einem Maichinengewehr bei Narus im Karebrevier, einem ber milbeften und gerflüftetsten Felstäler bes füboftlichen Namglandes, auf eine Ansamulung von Felbichubtragern, Bonbels und Raffern und vertrieb fie nach außerft auftrengenbem Rampfe aus ihrem Schlupfwintel.

Sauptmann d'Arreft rudte bemnachft auf Befehl bes Generals v. Trotha mit

<sup>\*)</sup> Unlage 2.

ber Rompagnie 3a, ber 1/2 9. Batterie und bem Majdinengewehr nach Ralffontein, um von bort aus ben Schut von Warmbad zu übernehmen. Gine Bedrohung biefes wichtigen Blates ericien nicht ausgeichloffen, ba ber altere Morris, ber fich nach bem Gefecht bei narubas von Morenga getrennt hatte, mit feiner Banbe in ber Gegenb berumftreifte. Major v. Rampt zog die 1/2 11. Rompagnie und die 2. Batterie nach Rais, mabrend bie Abteilung Giebert (obne 1/2 11. Rompagnie) bie Oftgrenze zwijchen Safuur und Dawignab fperren follte. Sauptmann v. Erdert übernahm mit der 12. Kompagnie, Teilen der Kompagnie 4a und einem Gebirgsgefdut die weitere Berfolgung ber hottentotten in ber Begend von Rarus-Rouchangs. Diefer Gruppe hat fich in ber nächften Beit anscheinend bie Debrgabl ber bei Leutop Weichlagenen wieder angeschloffen. Morenga felbft foll indes angeblich junächft noch jenfeits ber Grenze geblieben fein.

Trot ihrer Schmache und trot ber großen Belanbeidwierigfeiten gelang es ber Abteilung Erdert, mehrere erfolgreiche Unternehmungen guszuführen. Um 6. Juni verjagte fie die hottentotten, Die fich unter bem Felbicuhtragertapitan Bans Benbrit wieber im Rarebrevier gujammengefunden batten, in mehrftundigem Rampfe ohne eigene Berlufte aus ihrem Bufluchtsort.

Gin noch glangenderes Ergebnis follte wenige Tage fpater, am 15. Juni, ein Sauptmann überfall haben, ben Sauptmann v. Erdert auf Grund bes ihm vom Major D. Erdert überv. Kampt jugegangenen Befehles unternahm, Die bei Rarus gemelbeten hotten- Sottentotten totten anguareifen und ihnen bauernd an ber Klinge au bleiben. Diefes Dal bei Rarus. ging Sauptmann v. Erdert nicht von Often ber vor, fondern holte in weitem Bogen von Dewenischput weftlich über Das aus und erreichte von bort nach mehrftundigem Rachtmarich in der Frube bes 15. Juni noch bei Duntelheit die Bergmanbe, bie bas Bamtoabrevier im Norben begleiten und gegen bas Rarebrevier Dedung gewähren. Sier blieben die Bferbe gurud, bas Beidung wurde auf ein Maul: tier gepadt, und lautlos traten bie Reiter, alle ju Jug, fruh um 400 ben Bormarich an. Beg ober Steg war nicht vorhanden. In nördlicher Richtung mußte bie Bafferftelle Rarus liegen. In mubfamem Aufftieg erflomm man bas Sochplateau. Den Boben bebedte lofes Beröll, bichter Beftand von Dornbufden und Ratteen erfcmerte bas Bormartstommen. Erft nach fiebenftunbigem, ununterbrochenem Mariche erreichte bie Abteilung unbehelligt den erftrebten Bergruden. Bom Rarebrevier felbft, bas fich tief unten an ben Steilabfällen biefer etwa 80 m auffteigenben Band bingieben mußte, war nichts zu feben.

Bloglich tauchte auf ber Sochflache etwa 300 m lints feitwarts in gleicher Sobe eine Biebberbe auf, bie von völlig forglofen Sottentotten vorübergetrieben wurde, Die beutsche Abteilung felber war ben Bliden bes Beinbes burch bichte Dornbuide verborgen. Gine Batrouille hatte fich jo weit vorgeschlichen, daß fie Ginblid ins Revier gewann, Ringsumber mar alles ftill, fein Stein rollte. Der Teinb

15. Juni.

schien von ber Anwesenheit beutscher Truppen nichts zu ahnen. Go verging eine erwartungsvolle Biertelftunde, ba tam eine Melbung von ber Patrouille: "Im Revier gieben gablreiche Dottentotten mit großen Biebberben zur Trante."

Der Zug bes Leutnants Rirchfeim froch jeht bis gu ber Patrouille heran, ber bes Leutnants v. Detten ging rechts bavon gegen ben ausspringeuben Wintel bes Revier-





Candschaft in der Gegend von Darus.

randes vor. Leutuant Bavel verblieb mit feinem Zuge links babinter, einem fteilen, aus bem Revier auffteigenden Bergliog gegenüber. Gegen diefen, der die Stellung der Deutschen fiberhöhte und flantierte, mufte unter allen Umftanden gesichert werden. Das Geschitt, seitwarts in Stellung gebracht, tonnte ben sichtbar werdenden breiten Revierstreifen unter Jeuer nehmen.

Da fiel auf feindlicher Seite ein Alarmschuß. Die Bewegungen waren trot aller Borficht bem icharfen Ohr ber hottentotten nicht entgangen. Run galt tein Zaubern mehr! Leutnant Kircheim mit seinen Schügen eilte ben Abbang hinunter,

feuerte in die durcheinander drangenden hottentotten- und Biehhaufen hinein, sprang in das Revier herab und ging den nach allen Richtungen Auseinanderstiebenden mit dem Bajonett auf den Leib. Der Zug Detten, der angewiesen war, oben zu bleiben, eilte an den Rand vor und nachm unter Zeuer, was sich ihm zeigte. Das Geschäufgandte Schrapnell auf Schrapnell in den Revierstreisen, auf dem sich in einer Entsternung von 2000 m ein großer Menschen: und Biehhaufen entlangichob. Auf biesen tonnte auch der Zug Pavel von seiner vorgeschobenen Stellung aus für einige Zeit ein lebbastes Keuer richten.

Der Schlag tam so überraschend und erfolgte so einheitlich, baß ber Gegner gar nicht gur Besinnung tam, sondern einzig und allein banach trachtete, fich in Sicherheit zu bringen. Rur einzelne Leute sehren fich im Revier hinter Beisblöden und Kattusstauben zur Webr, wurden aber von bem Juge Kirchheim schnell vertrieben.

Mus ben Rebenichluchten bes jenseitigen Revierrandes, Die Die Sauptmaffe bes Begners bergen mußten, wurde allerdings nach einiger Beit ber Beriuch gemacht, ben porermanten Bergflot, bem Ruge Bavel gegenüber, ju befegen. Die bort zuerft eintreffenben Sottentotten eröffneten auch fofort ein beftiges Rlantenfeuer auf ben im Revier fechtenben Zug Kirchbeim, wobei ein Reiter am Kopf leicht verwundet murbe. Sobald aber ber Bug Bavel und bann auch bas Beidut ihr Geuer gegen biefen Beind richteten, ergriff er bie Flucht. Gegen 100 mittags mar ber lette hottentott außer Gicht, bas Bieb, foweit es nicht bem Feuer gum Opfer gefallen mar, außer Schufweite. Der Zeind gerftreute fich in nördlicher und nordweftlicher Richtung; er hatte zwifchen 20 bis 30 Tote verloren und 35 Reittiere und über 250 Rinber eingebuft. Der unter erheblichen Schwierigfeiten mit großer Umficht und Energie burchgeführte Uberfall war glangend gelungen. Rach fecheftunbigem Rudmaride, wiederum quer über bie Berge, traf bie Abteilung um 700 abends bei ben Bferben ein. Sie mar - bas anberthalbftunbige Gefecht eingeschloffen funfgebn Stunden obne Raft und Starfung im ichwierigften Belanbe untermegs aewefen.

Um 16. Juni früh tehrte Sauptmann v. Erdert nach Dewenischpüt jurud, wo bie Tiere nach 48 Stunden bas erste Wasser erhielten. Dem Befehl, am Zeinde zu bleiben, hatte hauptmann v. Erdert nicht nachsommen können, da diese nach allen Richtungen auseinandergesprengt mar und die Deutschen fich zunächst wieder mit den zurüdgelassenen Pferden vereinigen mußten.

Anzwischen war Major v. Kampt mit ber wiedervereinigten Abteilung Siebert — 11. Kompagnie, 3. Ersattompagnie, 1/2 2. Batterie — von Kais nach lit gerück, wo er bereits am 15. eingetroffen war. In der Vermutung, daß die Hotentotten, salls sie von der Abteilung Erdert geworfen würden, wahrscheinlich über lit zurücken wirden, glaubte er hier zu ihrem Empfange günstig zu steben. Auf die Meldung bes Sauptmanns v. Erdert, daß der Keind bei Ratus völlig zersprengt sei,

Zweites Gefecht bei Rarus. 17. Juni. brang Major v. Kamph am 16. in das Rared-Revier vor, um die Spuren des Jeindes wieder aufgusschen. Die Abeilung lagerte in der Nacht zum 17. Juni in der tief eingerissen Karebichlucht, rechts und links auf den Höhen durch Juge unter den Leutnants v. Knobelsdorff und Chales de Beaulieu gesichert, als der Bigefeldwedel Hasser von der den Legenstätte entfernt auf steiler höhe ein Hottentottenlager meldete. Man war auf den von Hauptmann v. Erckert geschlagenen Feind gestoßen, der sich wieder zusammengefunden und bedeutende Berstärfungen durch Morengaleute erhalten hatte. Er verfügte nunmehr iber ersebilch mehr als 200 Gewehre, war also der beutschen Abteilung, die 107 Gewehre abstet, um das Doppelte übersegen.

Noch in der Duntelheit, um 4.30 morgens, ordnete Major v. Kampt den Angriff auf die beiegte Höhe an. Der an der Spige marschierenden 11. Kompagnie gelang es, den Hang den Aufenthalt zu ersteigen, sodalt sie aber die Hochfläche detreten hatte, schlug ihr aus der Front und von beiden Flanken, besonders aber von links, auf nächste Entfernung ein mächtiges Schnellseuer entgegen. Man war auf einen überlegenen Gegner gestoßen, der sich sofort daran machte, die deutsche Kompagnie in beiden Flanken zu umfassen, der sie selbst kront hatte einnehmen konnen. Es gelang indessen, durch Einsehen der 3. Ersahlompagnie die Umklammerung des linken Flügels zu vereiteln, während die Les Letzeite rechts zur Unterstützung der hart bedrängten 11. Kompagnie eingriff. Trohdem blied das Zeuer des hinter Klippen und Katteen wohlgedekten Gegners überlegen. Die Berluste mehrten sich auf deutscher Seite, besonders bei den Geschützen und bei der 11. Kompagnie. Um 800 vormittags wurde Major v. Kampt selbst schwer verwundet und mußte das Kommando an Hauptmann Seiedert abgeben.

Ein Berjuch, den Lentnant Chales de Beaulien, der tags zwor mit seinem Juge als Flankenschutz links berausgeschoben war, wieder beranzusiehen, war ersoszlos, da die nach ihm ausgesanden Patrouillen ihn nicht gesunden hatten. Das treppenartig ansteigende Gesände hatte Lentnant v. Beaulien die Bezinn des Geschts verleitet, weiter vorzugehen, um einen besseren überblich zu gewinnen. Die kleine Abteilung hatte jedoch daum den Höhnenden erreicht, als sie auch schon von dem vielsach überlegenen Feinde bestig angegriffen wurde. Bereits nach turzer Zeit war sie rings umschlossen; von den 21 Schügen verlor sie in kürzester Frist neun Tote und acht Berwundete. Die wenigen überlebenden schungen sich unter ihrem tapseren Führer mit dem Bajonett nach rückwärts auf eine Ruppe am Revier wurch. Erst als eines der Geschüge das Feuer über die Karesschussungen, die Berswundeten rechtzeitig zurückzuschspies, die Letzundeten verhzeitig zurückzuschspies, die Letzundeten rechtzeitig zurückzuschspies.

Bei dem Abstieg in die felfige Schlucht hatte fich Leutnant v. Beaulieu eine ichwere Berletung am linten Juß zugezogen, er brach auf halber höbe unterhalb

eines fteilen Felfens bewußtlos gufammen. In feiner hilflosen Lage ware er rettungslos verloren gewesen, wenn ihm nicht fein getreuer Buriche, Reiter Brange, obwohl felbft am Arm fower verwundet, ju Silfe geeilt ware. Er wollte feinen Leutnant um feinen Breis in biefer gefahrvollen Lage allein ben Jeinden gur Beute gurudlaffen. "Bir brudten uns", foreibt Leutnant v. Begulieu. "immer bichter an bie Relswand, um von den Bonbelgwarts nicht gesehen ju werben; wir borten ihr Freudengeheul, wenn fie einen Toten fanden und ibm bie Sachen bis aufs bembe vom Leibe riffen. - All= mablich borten wir bie Stimmen in immer weiterer Gerne. Silfe fommt immer noch nicht. - Uber mid war infolge ber Anftrengungen, Schmerzen, von Sunger und Durft eine gemiffe ftumpfe Bleichgültigfeit getommen. Da war es Prange, ber mahnte: »herr Leutnant, jest muffen wir feben, jum Detachement ju tommen. Dit ben legten Rraften und unter unjagbaren Schmergen richte ich mich auf, verbinde mit meinem Tafchentuch ben ftart blutenben Urm von Brange, und auf ibn mich ftutenb, trete ich bie Reife an. Alle gebn Minuten wird gehalten, und bann eine ebenfolange Rubepaufe gemacht. Prange murbe infolge bes Blutverluftes einmal ohnmachtig, Sunger und Durft melbeten fich - wir hatten feit abende vorher feine Rahrung ju uns genommen. - Brange holte in feinem but Baffer aus einer Bfute, ein Stud Brot fand er auch in feiner Tafche, bas wir bruberlich teilten. Go ging es 11/2 Stunden, bis wir beutiche Stimmen borten. Es waren Leute meiner Rompagnie, bie mich suchten, mich auf einen mitgebrachten Gfel hoben und nach bem Berbandplat in ber Schlucht brachten. Nun war alles aut und feiner frober wie Brange . . . . "

Angwischen mar es 1200 mittags geworben und die beutschen Kompagnien Sauptmann ftanben immer noch in beißem Rampfe; wenn nicht balb Silfe tam, mußten fie D. Erdert rettet ber großen Übermacht erliegen. Bange Sorgen beschlichen ben Führer; man war in eine gefahrvolle Lage geraten, Die bas Schlimmfte befürchten ließ, Auf Unterftugung burch bie Abteilung Erdert war taum ju boffen; fie war, wie man wußte, nach Dewenischput jurudgegangen. Db ber Befechtslarm bis ju ibr bringen murbe, ericbien bei ber großen Entfernung febr fraglich. Tros ber geringen Soffnung auf Bilfe batte ber Gubrer mabrend ber Morgenstunden wiederbolt nach Often mit feinem Glafe geichaut, boch alles Spaben war vergeblich - feine Silfe nahte. Da ploglich - es war gegen 100 nachmittags - bemertte hauptmann Giebert in weiter, weiter Gerne, aus ber Richtung von Dewenischput nabend, ftarte Staubwolfen; bas mußte bie Abteilung Erdert fein! Alles atmete auf, und neue Soffnung belebte die muden Rampfer. Silfe nabte!

Sauptmann v. Erdert hatte von bem Bormarich ber Abteilung Rampt am fvaten Abend bes 16. Renntnis erhalten. Als er in ber Grube bes 17. fcmachen Ranonenbonner aus ber Bormarichrichtung ber Abteilung Rampy borte, entichlog er fich, obwohl Mann und Bferd burch bie außergewöhnlichen Anftrengungen ber vorangegangenen

Ramps/ Siebert. Tage noch sehr mitgenommen waren, unverzüglich dem Gesechtsselbe zuzueilen, um, wenn möglich, noch am Kampfe teilgunesmen ober wenigstens dem Feinde den Rüdzug zu verlegen, denn ernsten Widerftand konnte seiner Meinung nach der vorzeseiner von ihm arg geschwächte Feind kaum leisten. Wie groß war jett sein Erstaunen, als er durch einen ihm vom Hauptmann Siedert entgegengesandten Ofsizier über die eruste Lage dei der Abteilung Kamph unterrichtet wurde! Sein aus echt triegerischen Tatendrang geborener Entschluß, troh aller Ermattung seiner Leute dem Kanonendonner zuzueilen, sollte reiche Früchte tragen und seine Kameraden aus schlimmer Not erretten.

Er erhielt ben Befehl, gegen ben feinblichen rechten Flügel umfassen vorzugeben. Diesem Drud gab ber Jeind bald nach. Gegen 300 Uhr nachmittags wich er bier zurück; nunmehr tonnten auch die Schügen ber Abreilung Siedert Fortschritte machen, und nach weiteren zwei Stunden beisen Kampfes gelang es, auch den übrigen Teil ber seinblichen Stellung im Sturme zu nehmen. Der Gegner entschwand mit großer Schnelligteit in die Berge. Da eine Beriolgung bei der hereinbrechenden Duntelbeit und der großen Erschöpfung der Truppen wenig aussichtsvoll war, sammelte Haupt-mann Siebert seine Albteilung auf der zuerft genommenen Höhe, während Hauptsmann v. Erdert mit seinen Leuten den Schul der Inten Klante übernahm.

Der Sieg war mit schweren Berlusten ersauft: 19 tote Reiter bedeckten bas Geschäfelb, vier Offiziere und 26 Mann waren verwundet und ein Offizier verunglüdt.\*)

Der Gegner hatte sich, wie am solgenden Tage seitgestellt wurde, nur wenige Kilometer entsernt in starter, sower zugänglicher Stellung wieder zesetz. Ihn in dieser anzugreisen, bielt Hauptmann Siedert wegen der Schwäche seiner Truppe und der großen Geländeschwierigkeiten nicht für angezeigt. Er ließ das vom Feinde zurückgelassen Bied teils zusammentreiben teils abschießen, die Wasspriftellen unbrauchdar machen und erwartete in beherrschender Stellung das Eintreffen der zur Berstärtung heraubesohlenen 8. Kompagnie 2. Feldregiments aus Halur und der 1/2 9. Batterie aus Dawignad. Auch die 2. Kompagnie 1. Feldregiments wurde von Keetmannshoop über Wassprift auf Duurdrift in Marsch gesetz, um bei einem neuen Angriss gegen die Hotentotten mitzuwirten, deren Führung jest anscheinen Morenga selbst wieder übernommen hatte.

Morenga weicht nach Nob aus. Juli.

She es indessen zu einem erneuten Vorgeheu tam, wich der Zeind in nordwestlicher Richtung nach den großen Karrasbergen aus. Er erreichte Ansang Juli die Nordostede berselben bei Aob, setze sich doort in einer Schucht kest und verschanzte die umgebenden, sentrecht absallenden Feldstegel, die das flache Vorgelände weithin beferrichten und von wenigen Schüben selbst großer überlegenheit gegenüber

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

leicht ju behaupten maren. In biefer außerft ftarten Stellung Morenga mit Erfolg angugreifen, genügte bie Babl ber verfügbaren Truppen umfoweniger, als felbft bie mit großer Energie mabrend brei Monaten unter unfagbaren Entbehrungen und Anftrengungen burchgeführte Berfolgung, bei ber bie Truppen oft ihr Lettes batten bergeben muffen, feine Biberftanbetraft nicht zu brechen ver-Der Griola von Narubas mar offenbar übericatt morben: fo leichten Raufes, wie bamals vielfach geglaubt murbe, follte man biefes Wegners nicht herr werben; ihn völlig niederzuwerfen, bedurfte es neuer Berftartungen.

Es fam bem General v. Trotha beshalb äuferft gelegen, als Morenga, ans Reue Bericheinend veranlaßt durch Mangel an Bufuhr, Mitte Juli ploblich erneut mit den bandlungen Deutiden Berbandlungen anfnupfen wollte. Obwohl ber Oberfommanbierenbe allen Grund batte, biefem Begner gu mißtrauen, glaubte er, in biefem Mugenblid um= fomehr barauf eingeben gu follen, als im nörblichen namalande Creigniffe eingetreten maren, Die einen weiteren Aufichub ber gegen Die Bitbois icon lange geplanten Unternehmung verboten; au biefer bedurfte man jedoch bringend eines Teiles ber jest im Gubbegirte gefeffelten Truppen. Durch hingieben ber Unterhandlungen mit Morenga murbe tatfachlich erreicht, baß auf biefem Rriegeichauplat bis jum September völlige Baffenrube berrichte, fo bag außer ichmachen im Gubbegirte verbleibenben Rraften alle Truppen gu bem großen Schlage gegen bie Bitbois eingefett werben fonnten.

# 8. Die Ereignisse am Auob vom februar bis Juli 1905.\*)

Die Bitbois waren nach den ungludlichen Rampfen am Auob\*) in bie Ralabari Die Bitbois geflüchtet, wo fie bei bem Baffermangel tiefer Bufte ein entbehrungsvolles leben führten. Am 5. Februar mar es einer beutiden Abteilung noch einmal gelungen, fie bei Runub völlig ju überrafden und ju gerfprengen. Durch ihren fluchtartigen Rudjug nach Ranibtobis, öftlich Gochas, hatten fie fich bamals den verfolgenden Deutschen fo fcnell zu entziehen verftanden, bag biefe jebe Gublung mit bem Begner verloren und lange Beit über beffen Berbleib im ungewiffen waren, jumal bie gabllofen Dunen und bie Bafferlofigfeit ber Ralabari bie Aufflarung aufs außerfte erichwerten. Die Rachricht, bag Benbrit nach Guden gu Morenga burchbrechen wolle, bestätigte fich nicht. Rur einige versprengte Felbschuhtrager zeigten fich Anfang Mars in ber Gegent swifden Safuur und Roes. Gine Banbe pon etwa 40 Ropfen griff am 5. Marg weftlich von Ririis-Oft eine Abteilung ber 3. Erfat-Rompagnie unter Leutnant v. Rheinbaben an, wurde aber mit Berluft von zwei Toten und 150 Stud Bieb abgewiesen. Gine zweite hottentottenbanbe wurde am 21. Marg von bem Gergeanten Bachsmuth unter Berluft von fünf Toten geriprenat.

in ber Ralabari.

<sup>\*)</sup> Sfine 3.

Sendrif fällt beutiche Abteilungen 4. Mars.

Ingwifden hatte aber Benbrit Bitboi fich ber Auoblinie wieber genähert. Am Biboi über 4. Mars lauerte er mit etwa 150 Mann gwiften Zwartfontein und Bitfrans einer Rarre ber 8. Rompagnie auf und machte bie gesamte Bebedung nieber. Benige im Ausbiale, Stunden fpater erfolgte an berfelben Stelle ein zweiter Uberfall auf brei Bagen. beren Befatung fich inbeffen, wenn auch unter Berluften, in ber Rabe ber Uberfallftelle behaupten fonnte. Bie fpater befannt murbe, hatten bie hottentotten fich an bem erbeuteten Rum bes ersten Transports berart berauicht, baft fie febr ichlecht icoffen,

Abbildung 25.



Landschaftsbild aus der Auobgegend.

Der burd entfommene Treiber benadrichtigte Leutnant Rlinger, ber mit einem Buge ber 2. Kompagnie in Zwartfontein ftand, eilte auf bie Nachricht von bem Gefecht fofort mit 25 Reitern berbei, erreichte bie Uberfallftelle mit Tagesanbruch und befreite bie fieben Reiter ber Bagenbebedung aus ihrer ichwierigen Lage. Außer bem Berluft eines Bagens toftete biefes Gefecht bie Deutschen vierzehn Tote und brei Bermundete. \*)

Der errungene Erfolg icheint in ben Ropfen ber Bitbois große Siegeszuverficht bervorgerufen zu baben: fie machten am 6. März foggr einen Berfuch, bas wichtige Bochas zu nehmen. Als fie jedoch bier mit wirkfamem Artilleriefeuer empfangen wurden, gogen fie es por, wieber in bie Ralabari gu verschwinden.

<sup>\*)</sup> Anfage 2 gu Seft 4.

Bald barauf murbe es im nördlichen Ralabarigebiet unrubig. Am 2. Mars war Die Sotten unweit Aminuis ber fatholifche Miffionar, Bater Jager, ermorbet worben, am 24. totten in ber ftellte eine Patrouille ber feit einiger Beit aus bem Bererolande nach Aminuis verlegten 4. Kompaquie 1. Belbregimente bie Unwesenheit einer ftarteren Sottentottenabteilung in ber Begend von Duquis fest. Dorthin brach am folgenden Tage Oberleutnant v. Baebr, ber Fubrer ber 4. Rompagnie, mit 31 Reitern auf, fant ben Ort aber verlaffen. Auf bem Rudwege nach Aminuis murbe er jeboch in ein nachteiliges Gefecht mit 150 bis 200 hottentotten verwidelt, in bem er feche Tote, einen Bermiften und fechs Berwundete verlor.") Die 4. Rompagnie befand fich unter bicfen Umftanben auf ihrem vereinzelten Boften in einer recht gefahrbeten Lage. Rum Blud mar jeboch Silfe nabe.

nörblichen Ralabari. Gefecht bei Aminuis. 25. Mära.

General v. Trotha batte bereits Anfang Mars aus ber 3, und 6. Kompagnie 2. Feldregiments, der 1. Majdinengewehr-Abteilung und der 3. Batterie, die im Berero: v. Eftorff rudt lande entbehrlich geworben waren, eine neue Abteilung unter Major v. Eftorff gebilbet namalanb und biefen augleich mit bem Oberbefehl über bie bisber bem Major Meifter unter: Ritte Dars. ftellten Auobtruppen betraut. 3hm wurde nunmehr die Durchführung einer neuen, größeren Unternehmung gegen bie Bitbois übertragen, weil er als gltbemährter Afritaner befonders befähigt ericbien, Die gewaltigen Schwierigfeiten eines Buges in bie Ralabari ju überminben.

Am 15. Marg trat er mit feiner Abteilung von Gobabis aus ben Bormarich Noffob abwärts an und erreichte am 23. Awadaob, ohne auf ben Feind geftoffen au fein. Darüber binaus fanden feine Batrouillen nur bis Rabus Baffer, brangen aber trotbem bis gegen Rowije-Rolf vor, wo fie nach Norboften zeigenbe Spuren feftstellten. Dajor v. Eftorff ichlog baraus gutreffenbermeije auf einen Raubzug ber hottentotten gegen Aminuis und entfandte Die 3. Kompagnie unter Sauptmann v. Sornbardt bortbin. Gie traf am Abend nach bem Befecht ber Batrouille Baebr in Aminuis ein, fonnte aber nur feststellen, baf bie Sottentotten in füboftlicher Richtung wieder verschwunden maren. Die 4. Rompagnie war jedoch aus ihrer ichmierigen Lage befreit.

Major v. Eftorff jog bemnächft die 3. Kompagnie von Aminuis und die 5. vom Auob nach Amadaob beran und trat mit feiner fo verftarften Abteilung am 5. April v. Eftorff und ben weiteren Bormarich Roffob abwarts an, mabrent Major Meifter einen Teil ber Auobtruppen zwischen Aubes und Gochas zu einem Borftog versammeln follte für bringen in bie ben Kall, bag ber Reind am Glefantenfluß ober in ber nabe bes Muob ericeinen Ralabari ein. wurde. Che jedoch dieje Berfammlung burchgeführt war, erhielt ber in Baruchas Anfang April. befehligende Sauptmann Manger burch eine Batrouille bes Leutnants v. Stubnis bie Delbung, bag nach Ausjage aufgegriffener Buichleute Sendrif Bitboi und

Rajor Sauptmann

<sup>\*)</sup> Unlage 2 ju heft 4.

Die Rampfe ber beutiden Truppen in Gubmeftafrifa. II.

Simon Kopper an zwei Bleys etwa 65 km östlich Haruchas sigen sollten. Er ent-schloß sich, auf eigene Berantwortung mit ben verfügbaren Kräften, ber 1., 2. und Teilen der 8. kompagnie 2. Feldregiments und der 1/2 7. Batterie, im ganzen sinfafzen Offizieren, 264 Mann und zwei Geschützen, zum Angriff auf den so lange gesuchten Keind vorzugeben.

Am 4. April brach er auf und erreichte bereits in ber Nacht jum 6. trot ber burch bas ilberschreiten zahlreicher hober Dunen bervorgerufenen Schwierigkeiten ben Elesantenfluß und am Morgen des 6. die Gegend, wo die gemeldete Werft sein mußte. Aber hendrif war verschwunden. Aufgegriffene Buschleute sagten aus, daß die Wiltobis etwa seds Stunden entfernt an einer anderen Veo jagen.

Gefecht bei Ranibfobis. 7. April.

hauptmann Danger eilte mit feiner Abteilung bortbin und erreichte gludlich bie aus vielen hundert Bontots bestehende Berft, aber auch biese hatte ber Beind anscheinend por langerer Beit icon verlaffen. Gefangene fagten aus, bag bie hottentotten weiter fuboftlich fagen, bas Baffer fei aber auch bort fnapp und Sendrit bereite fich bereits jum Abmarich vor. Da es somit zweifelhaft war, ob man Benbrit finden wurde, glaubte Sauptmann Manger bie weitere Berfolgung aufgeben und fich jum Umtehren entichließen ju muffen, jumal ber Rudmarich über bie 130 Dunen große Anforberungen an bie Rrafte von Mann und Dier ftellte, und in ber gangen Gegend nirgends geniefibares Baffer porbanben Dit Ginbruch ber Dunkelheit follte ber Rudmarich angetreten, bis babin aber abseits ber Blep in ben Dunen geraftet werben. Gben maren bie Tiere getrantt - bas wenige ichlammige Baffer batte taum jum einmaligen Eranten ausgereicht -, als ploplich in ber Rabe bes Lagers mehrere Schuffe fielen. Leutnant Bimmer eilte mit einigen Reitern por, um nachauseben, mas porging. Als er fich aber einer Dune bicht bei ber Bafferftelle naberte, ichlug ibm beftiges Schnellfeuer entgegen. In bem Glauben, baß bie Dune nur von einigen bisber unbemertt gebliebenen feinblichen nachzüglern befest fei, wollte er biefe in enticoloffenem Anlauf von bort verjagen. Er mufite feine Tapferfeit mit bem Tobe buffen: er felbft und zwei Dann fielen fofort, Die übrigen beim Anlauf etwas gurudgebliebenen Leute fonnten gwar noch eine Dune befeten, hatten aber bem überlegenen, in flantierenber Stellung liegenben, fast unfichtbaren Reinbe gegenüber von Anfang an einen ichweren Stand. Stabsargt Dr. Brodelmann, ber ber Batrouille Bimmer aus eigenem Antrieb mit einer Sanitatspadtafche nachgeritten mar, um ben Bermunbeten Silfe ju bringen, wurde burch einen Gouf burch beibe Beine fcwer verwundet; Unteroffigier Ortwig gab, nachdem er bereits verwundet mar, noch 33 Couk ab, bis ibn ein ichwerer Bedenicuk außer Beiecht fette. Reiter Aretidmann, ber Pferbehalter bes Stabargtes Brodelmann, erhielt funf Schuffe, verfuchte aber tropbem feinen Dieuft weiter zu tun.

hauptmann Manger erfannte fofort, baß er einen ftarten Feind fich gegenüber

batte. Tatfachlich mar es Benbrit felbft, ber mit etwa 150 Orlogleuten von Gapaus. wohin er por furgem gerudt mar, wieder nach Raniblobis gurudfebren wollte und nun unvermutet auf bie Deutschen geftogen war. Der beutsche Gubrer fandte unverzüglich 2/3 ber 1. Kompagnie und ein Beidig jur Unterftugung ber angegriffenen Abteilung por. Leutnant v. Breberlow erhielt Befehl, mit einer Angabl Reiter ben Reind, ber in febr breiter Gront im Welande fich eingeniftet batte und bas Reuergefecht geschidt führte, lints ju umfaffen. "Es war ein febr tätiges Treiben hinter ber Front", ichreibt ein Angenzeuge, "zu jedem Schuf frochen bie hottentotten por und nach jedem Schuß wieber jurud, um an einem anderen Blate von neuem ju ericheinen. Go ging bie Sache immer bin und ber. Wir waren 80 bis 100 m vom linten Slugel bes Wegners entfernt und fonnten, obwohl wir mitten auf ber Dune lagen, taum auf ein wirflich gutes Biel in Rube gu Schuffe tommen. Rur ein auf bem feindlichen linten Glügel liegender hottentott war gut ju feben, weshalb fich unfere Schuffe vornehmlich auf ihn richteten. Er war jedoch langft eine Leiche und hatte, wie wir nach dem Gefecht feftftellten, ungezählte Schuffe. Bir batten bas Reuer, bas mabrend bes Befechtes aus jener Richtung tam, ibm augeschrieben, ba wir ben wirflichen Schuten taum gu Geficht befamen."

Hauptmann Manger hatte inzwischen den Rest der 1. Kompagnie unter Hauptmann v. Kircheach zur Unterstützung der Abteilung Brederlow rechts in den Dünen vorgesen lassen, während die 2. Kompagnie mit einem Geschütz zum Schutz des wirdgeblieden war. Die Birtung des mitvorgegangenen Geschützes war dant der Rube und Umsicht, mit der der Führer der Artillerie, Oberseutnant v. Bredow, das Zeuer leitete, von Ansang an sehr gut, so daß es den Schützen gelang, Fortschritte zu machen und einige Zeit darauf die der Bley zunächst liegende Düne zu nehmen, worauf die Hotentotten ihre Stellungen räumten und eisigft in nordösstlicher Richtung sloden, die Zum Eindruch der Duntelheit versolzt von den Schüffen der Artillerie.

Das Gesecht hatte der Abteilung sieben Tote und vier Berwundete gelositet,\*) aber auch vom Feinde wurden sechs Tote gesunden, weitere Tote und seine Berwundeten hatte er wie gewöhnlich mitsortzeschleppt. "Wir bemerken", so berichtet ein Offizier, "mehrere Hottentotten, die vor sich auf dem Pferde noch einen Kerl liegen hatten." Auch ein Unterkapitan Simon Koppers, Voodon Kopper, soll in diesem Gesecht gestallen sein.

Bahrend des Gefechtes hatte sich der bereits zu Ansang schwervermundete Stabsarzt Brodelmann besonders ausgezeichnet. Trop größter Schmerzen und starten Blutverlustes hatte er, der feindlichen Geschoffe nicht achtend, seinen schweren Dienst

<sup>\*)</sup> Unlage 2.

in ber aufopferungsvollften Beije weiter verrichtet und fich von einem Bermundeten aum anderen tragen laffen, um fie zu verbinden. Auch auf dem fpateren Rudmarich ließ er fic bei jedem Salt zu ben Bermunbeten tragen, um nach ibnen zu feben und ibnen zu belfen.

Die gewaltigen Unftrengungen und Entbehrungen, Die Sauptmann Manger burch ben Borftog in bie mafferloje Ralabari von feinen Reitern hatte forbern muffen, batten fich reichlich gelobnt; es mar ber Abteilung gelungen, ben flüchtigen Beinb, ber bisber por ben beutiden Baffen wie bie Spreu por bem Binbe auseinanbergeftoben mar, in feinen Schlupfminteln in ber Bufte, wo er fich por ber beutiden Berfolgung ficher mabnte, aufzufinden und ihm einen empfindlichen Schlag zu verfeten. Der fühne und erfolgreiche Borftof hatte einen berartigen Ginbrud auf ibn gemacht, baft er feine Glucht in Die mafferlofe Kalabari fortfette und es für lange Reit nicht magte, aus biefer Bufte berporgutommen. Dier ereilte piele ein ichlimmes Beidid. Erfolglos von Blev ju Blev giebent, verburfteten gablreiche Sottentotten in ber Bufte, barunter auch Salomon Sahl, ber Morber bes Begirtsamtmanns pon Burgsborff. In feinem entfetlichen Enbe faben bie hottentotten ein Gottesurteil für feinen Frevel.

Der Erfolg ber beutiden Baffen, ber weniger bem Reinbe als ber Ratur bes Lanbes unter febr fcweren Dubfglen batte abgerungen werben muffen, legt ein icones Reugnis ab von ber Singabe ber Truppe und von ber Tattraft, mit ber fie geführt wurbe.

Sauptmann fdiert an ben

Nachbem bie Abteilung gesammelt war, wurde ber Rudmarich angetreten und Manger mar am fruben Morgen bes 9. ber Elefantenfluß erreicht, bis wohin hauptmann Bech Muob gurud, mit ber anderen Salfte ber 7. Batterie und ben bringend erforberlichen Baffermagen ber Abteilung entgegengefommen mar. Da bas Baffer icon tags guvor ausgegangen mar, hatten bie beutichen Reiter, um ihren Durft zu lofden, Tichamasfrüchte gefucht und ausgefocht. Sauptmann Danger blieb noch einen Tag am Glefantenfluß fteben und erreichte am 11. wieder Sarucas.

> Die Abteilung hatte trot ber großen Unftrengungen an Wefechts: und Bewegungs: fähigfeit nichts eingebußt, nur elf Pferbe maren ben Darichanftrengungen erlegen, ber Befundheitsauftand ber Mannicaft batte nicht gelitten. Der Rug ber Abteilung Manger batte erwiesen, bag mobl ein turger Borftog fleinerer Abteilungen, teinesfalls aber eine längere Operation größerer Truppentörper in ber Kalabari möglich war.

Major fcbiert über Romife Rolf por.

Das gleiche Ergebnis zeitigte auch ber Berlauf bes Bormariches ber Abteilung v. Eftorff mar Eftorff. Sie brang in ben erften Tagen bes April von Awadaob bis 45 km fuböftlich Romife-Rolf por, aber bie Regenpleus im unteren Roffobtale, an benen furg gupor noch hottentotten geseffen haben mußten, waren famtlich verlaffen. Rur einige Rachgugler fielen ben Deutiden in Die Sanbe. Gine auf Beiab vorgetriebene Batrouille fand feine Spur vom Feinde mehr. Auch ber fleine Roffob wurde bei Antobis und Atanous frei vom Feinde gefunden.

Da die Bleys nur noch Schlammreste statt Basser aufwiesen, mußte sich Major v. Efforts zur Umtehr entischließen, wenn er nicht Leben und Gesundheit seiner Truppe aufs Spiel sehen wollte. Der Rückmarsch gestaltete sich äußerst schwierig. Das Wasser, das Major v. Estorsf vorsichtigerweise hatte nachsühren lassen, reichte bei weitem nicht uns. Nur eine 40 km süblich Awadaob aufgesundene Bley rettete die Pherde vor dem Berdursten. Als die Abteilung wieder in Awadaob ansangte, hatte sie einen





Blick auf das Dossobrevier bei Awadaob.

funftägigen Marich von 260 km binter fich, im afritanischen Dunengelande eine achtunggebietende Leiftung.

Da von einem erneuten Borftoß aus dieser Richtung tein besseres Ergebnis ju Die Abteilung erwarten war, sichtet Major v. Estorff seine Abteilung von Awodaob nach Gochas, Gelorffrichten wo er am 18. April eintras. Bei der nunmehr erwiesenen Unmöglichteit, größere Mine April. Oberationen in die Kalahari binein zu unternehmen, mußte man sich vorläusig mit ihrer Abspertung längs des Auob begnügen.

Da auch die Witbois aus ihrer Untatigfeit nicht heraustraten, tonnte bas hauptquartier Ende April die 1. und 2. Kompagnie 2. Feldregiments unter hauptmann Manger nach Gibeon zur Berwendung im Nordbethanierlande entjenden.\*)

<sup>\*)</sup> Ceite 109.

Berteilung ber Muobtruppen. Enbe April.

Die übrigen am Anob verbleibenben Truppen wurden folgenbermaßen verteilt:

in Roes die 8. Rompagnie 2. Felbregiments,

in ber Linie Sunirob-Romes die 4. und 7. Rompagnie 2. Felbregiments, Die 5. und 1/2 7. Batterie unter Dajor v. Uthmann,

- in bem Abidnitt Berfip-Aubes-Barndas Die 3. und 6. Kompagnie 2. Felbregiments und die 1/2 7. Batterie unter Dajor Deifter,
- in Bochas bie Dafdinengewehr-Abteilung Dr. 1,
- in Amartiontein und Groß-Rabas Die 3. Batterie.
- in Ctamprietfontein bie 1/2 1. Batterie (v. Winterfelb) und 30 Gewehre,
- in Runub und Amadaob die 5. Compagnie 2. Felbregiments.
- in Ralffontein 35 Mann, zwei Mafdinentanonen und bas Relblagarett 13.
- in Rietmont bie 1/2 8. Batterie,
- in Mariental 40 Mann unter Leutnaut Girt v. Armin.
- in Orab am Rifcfing 30 Dann.

Major v. Eftorff batte fein Stabsquartier in Godas genommen. In ber Folge traten wieberholt fleinere Bericbiebungen ein.

lanbe und auf bem Raff: plateau.

Schon im Mary batte Benbrit Bitboi feinen Unterfapitan Camnel Afaaf mit Samuel Ifaat im Bethanier 30 Mann über ben Anob nad Weften entfandt mit bem Auftrag, Die nach ben Rampfen am Auot und bei Runub\*) nad Beften geflüchteten Bitbois gu fammeln. oder, wenn fie nicht mitgeben wollten, ihnen Baffen und Munition abzunehmen. Aukerbem follte er mit Cornelins in Berbindung treten und ein einheitliches Bufammenwirten mit biefem vereinbaren, ein Auftrag, ber wieberum beweift, wie planmagig bieje "Bilben" Krieg zu führen verftanden. Samuel gelangte gliidlich bis in Die Wegend führeftlich Gibeon, ohne jedoch Cornelius ju finden. Dagegen traf er Unfang April Sturmann, ber bisber im Gifchfluggebiet gewesen mar, und machte fich mit tiefem aufammen burd ilberfalle auf Batrouillen und einzelne Transporte bemerfbar. Bon einem Uberfall auf eine Ochsenwagentolonne am Badriem ergablt Samuel Maat, baß fie, obwohl fie funf Mann getroffen batten, boch nicht mit ber Bebedung fertig werben tonnten, weil biefe gut aufgepaßt batte und "ein Dann ju auf auf uns icon." Als im April ftarlere Rrafte nach Norbbethanien in Bewegung gefett wurden, wich Samuel in Die Gegend fudoftlich Wibeon aus.

Gefecht bei Muforob. 13. Mai.

Um ibn an fangen, fette bas Sanptquartier Anfang Dai mehrere aufammengeftellte Abteilungen unter ben Oberlentnants Girt v. Armin, v. Botticher und v. Goftler von Norben, Beften und Guben, fowie vom Auob ber bie 3. und 6, Kompagnie 2. Felbregiments unter Dauptmann v. Dornhardt auf Goamus und Anis in Marich. Diefe Unternehmung führte gwar nicht gur Ginfreifung Samuels - bagu waren bie beutiden

<sup>\*)</sup> Geite 153.

Abteilungen ju ichwad -, es gelang aber hauptmann b. hornhardt, ber mit ber 3. Rom: paanie und den aufammengestellten Abteilungen füdwärts porftieft. Samuel bei Mulorob am 13. Mai im Morgengrauen fo volltommen zu überraichen, daß er unter Burudlaffung von 28 Gefangenen, etwa 100 Stud Bieb und mehreren Bewehren bie Glucht ergreifen mußte. Gine einzige Granate batte funf feiner Orlogmanner niebergefdmettert. Rad biefem gludliden Schlage verblieb bie 3. Kompagnie gunadit gur weiteren Ganberung in ber Wegend von Ruis-Mutorob. Camnel Maat febrte nach ber erlittenen Schlappe über Daberas-Rablaras ju feinem Rapitau jurud. Schon porber batte fich Sturmann von Samuel getrennt und war mit funf Mann gum Rapitan gegangen, um Samuel ju verflagen. Die beiden Berbundeten waren nämlich jo hart aneinauber geraten, baß Samuel Ifaat einmal im Begriffe war, Stürmann über ben Saufen gu ichiegen.

Bahrend Diefer Unternehmung bes Samuel Rfaaf hatte Benbrif mit ber Daffe Die Sotten feines Auhanges die Ralahari burchzogen. Die abwartende Saltung ber beutschen Truppen erfüllte bie bereits mutlos geworbenen hottentotten allmählich wieder mit neuer Befecht bei Buverficht: fie gogen, die Gimon Ropper-Leute poraus, nach bem unteren Muob. Bei ihrem Eintreffen in ber Nabe von Rowes friegen Diefe auf eine Patrouille ber 5. Batterie, bie fie bis auf einen Dann niebermachten.

unteren Muob. Rowes. 17. Mai.

Auf die Melbung biervon brach Sauptmann v. Bolf am 17. Mai frub mit einem Gefchus und 28 Mann ber 5. Batterie von Sarucas nad Rowes auf. Er fand unmittelbar bei Rowes eine Sottentottenpatrouille und gablreiche, eben erft verlaffene Feuerftellen. Als er bann mit feinen Reitern gur weiteren Auftfarung auf bem öftlichen Ufer bes Muob porging, traf er auf eine überlegene Sottentottenabteilung, Die Die beutichen Reiter aus nachfter Rabe mit einer Galve begrufte. Die fleine Abteilung war überrafchend auf einen erheblich überlegenen Gegner gestoßen, und ber Kampf ichien von Anfang an aussichtslos, zumal von den wenigen beutichen Reitern ichon burch bie erfte Salve mehrere getotet und vermundet worben waren. Unter bem Coupe bes am Ausbrande auffahrenden Weichutes gelang es, ohne weitere Berlufte bas Gefecht abzubrechen und ben Rudmarich nach Rowes angutreten, wofelbft die Abteilung gegen 300 nachmittags wieder vereinigt wurde. Bier trafen am Abend Major v. Uthmann mit einer Abteilung von 27 Gewehren von Bochas und um Mitternacht die 7. Kompagnie von Amgbab ein, Die guf bie Melbung pon bem Befecht zur Unterftugung berangezogen worben waren.

Eine britte Abteilung unter bem Oberleutnant Baring von ber Juntentelegraphen: Oberleutnant abteilung batte Major v. Uthmann ebenfalls von Godas über Anbes und bann auf baring fallt. bem öftlichen Ausbufer vorgeben laffen, mit bem Auftrage, falls bas Gefecht noch im Bange fei, in Diejes von der Glante ber einzugreifen. Oberleutnant Baring traf, mit feinen breigehn Reitern in breiter Front auf mehreren Dunen fubmarts reitenb. etwa 3 km fudoftlich Aubes gegen 600 nachmittags auf einige Sottentotten. Er

versuchte, fich in ben Dunen verborgen zu halten, wurde aber von ben Sottentotten entbedt und beichoffen. Babrent bes fich entipinnenben Befechts tamen von Beften weitere Sottentotten beran, Die offenbar von bem Gefecht bei Romes gurudfehrten und die ichwache beutiche Batrouille unter ein vernichtendes Kreugfeuer nahmen. Oberleutnant Baring wurde von mehreren Schuffen getroffen, mit bem tapferen Gubrer fielen fieben Dann ber Abteilung. Die übrigen tonnten, ba die Sottentotten nach einiger Beit, offenbar infolge ber Runbe von bem Unmarich weiterer beuticher Rrafte von Norben ber, von ber Patrouille abliegen, fich in ben Dunen versteden und später, zum Teil verwundet, nach Baruchas retten. Die Batrouille hatte fich entschloffen gewehrt, Die hottentotten haben nach Angabe Raat Bitbois in bem turgen Wefecht fieben Tote verloren.

Die 7. Rompagnie, Die am 18. Dai die Umgegend von Rowes absuchte, fand noch einen toblich verwundeten Reiter, es gelang ihr aber nicht, Die hottentotten fur ben Tob fo vieler braver beutscher Golbaten\*) gu ftrafen. Die Bitbois floben erft in öftlicher, bann in fublicher Richtung in bie Ralabari, mabrent Simon Ropper fich für immer von ihnen trennte und in bie nörbliche Ralahari jurud: fehrte, Bieberholte Borftofe, Die Major v. Eftorff aus ber Wegend von Rowes und Godas in die Ralabari unternehmen ließ, führten nur gur Entbedung einzelner alter Spuren.

Die Bitbois

Denbrit Bitboi mar ingwifden mit feinem Anhang in die Begend von Beiab volltommen in undgewichen, wo er fich ohne Baffer mit bilfe von Ticamas fümmerlich burchichlug. ber Ralabari, Bei ber Bafferlofigfeit biefer Gegend waren bie Bitbois nicht nur vor einem Ungriff, fondern fogar por jeber Beobachtung burch beutiche Batrouillen ficher. Da bie abzusperrende Linie von Roes über Stamprietfontein bis Aminuis rund 350 km lang war, lief diese Absverrung lediglich auf eine Beobachtung bingus, und je nachbem man die Bitbois ben unbeftimmten nachrichten von Gingeborenen und umber= fdwirrenden Berüchten aufolge mehr im Guden ober Norben bes abgesperrten Bebiets vermutete, wurden bie einzelnen ichwachen beutiden Abteilungen ichleunigft burch Truppenverichiebungen auf ber Brundlinie verftartt. Enbe Dai tauchten jum erften Dale Berüchte auf, nach benen Benbrit mit Manaffe Norofeb und Simon Ropper auf englischem Bebiet in ber Begend von Lebutitu\*\*) fiten follte, wo er fich an= icheinend mit Aleidung, Lebensmitteln und Munition neu verforge. Alle bieje Rachrichten icheinen jedoch nach ben fpateren Ausfagen ber gefangenen Bitboiführer, trot ber Beftimmtheit, mit ber fie auftraten, ungutreffend gemejen gu fein. Bielleicht find fie von ben Bitbois abfichtlich ausgeftreut worden, um die Deutschen irre gu führen. Rebenfalls berrichte bei biefen geraume Beit völlige Ungewißheit über ben Berbleib bes Feinbes.

<sup>\*)</sup> Aulage 2. \*\*) Etwa in Sobe von Aminuis 250 km öftlich ber Grenze.

Bethanier:

Ianb.

Mitte Juli wurde indes ploglich aus ber Gegend von Gibeon-Daberas ber Die Bitbois Durchzug fleinerer Sottentottenbanden nach ber Sudup-Begend gemelbet. Gine Er, gieben in bas fundung ber Gegend zwifden Roes, Ririis (Dft) und Blumpus ergab Ende Juli, baf aus ber Begend von Aminuis - Lochtoff - Baringis gablreiche Spuren nach Juni/Juli. Beften führten. Balb tauchten auch Bitbois bei Dluforob, Rietfühl und Geg-Rameelbaum auf und ichlieflich brachten Enbe Juli Berfeba-Leute bie Delbung, bag Benbrit Bitboi und Samuel Maat felbft am Bubup gefeben worben feien. Diefe Nachricht tam fo überraschend, bag man junachft an ihre Richtigkeit nicht recht glauben wollte; als bann aber burch eine febr geschidt gerittene Patrouille bes später bei Rub gefallenen Leutnants v. Schweinichen bie Anwesenheit gablreicher Bitbois im Tale bes Tfaceib, eines weftlichen Rebenfluffes bes Leberfluffes, feftgeftellt murbe, beftant fein Ameifel mehr: Benbrit batte mit feinen Orlog-Leuten bie beutiche Absperrungelinie am Auob burchbrochen, ohne bag bie bier ftebenben Abteilungen etwas bavon mahrgenommen batten.

Wie nunmehr burch bie Aussagen Samuel Maats und Maat Bitbois befannt geworben ift, war Benbrit bereits im Juni gwijden Berfip und Roes über Daberas in die Wegend weftlich Bibeon entfommen. Bei ben hier absperrenben beutschen Abteilungen muß mithin in jener Beit ber Aufflarungebienft verfagt haben, wenn auch nicht verfannt werben barf, baf fich bie Aufflarung bes Belandes zwifden Berfip und Roes besonbers fdwierig geftaltete, ba bier eine Durftftrede von 120 Rilometer mit ichwerem Dunenfand zu überwinden mar; auch war gerade in biefer Beit ber Safernachichnb über Sajuur besonders mangelhaft, fo bag bie Bferbe ju großen Leiftungen wenig befähigt maren. Ginige Bochen guvor hatte bereits Sturmann, ber Prophet, ben Rug nach Beften begonnen. Schon Enbe Mai hatte er fich megen ber gegen ibn immer noch berrichenden fehr gereigten Stimmung eines großen Teiles ber Bitbois von biefen wieber getrennt und mar, zwifden Berfip und Roes bie beutiden Linien burchbrechent, in Die Gifchfluggegend gurudgefehrt.

Benbrit hatte por allem die Rot ju bem Durchbruch bewogen; in ber Rabe ber Etappenftrage Bindhut - Reetmannshoop hoffte er, gute und lohnende Belegenheit ju Uber: Raubereien im fällen und Raubereien gu baben und fich und feine Leute mit reichlichen Borraten verfeben zu tonnen. Er und feine Unterführer entwidelten auch alsbald eine lebhafte Tatigfeit. Go überrafchten Sfaat Bitboi und Glias am 7. Juli einen Pferbepoften ber 2. Erfatbatterie bei Daltabobe, toteten ober verwundeten bie Bache\*) und trieben 43 Pjerbe ab. Um 20. Juli überfiel Benbrit Bitboi felbft bei Geg-Rameelbaum awischen Gibeon und Rub einen Bagentransport und nahm funf Bagen mit Befleibung und Berpflegung weg. Gelegentlich miflang ben fühnen Raubern anch ein Anichlag. Go ergablt unter anderem Samuel Ifaat von bem Uberfall, ben Benbrit

Sendrifs Bethanier: lanbe.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

am 27. Juli auf die nur schwach besetzte Station Gainaichas am Großen Bruttaros machte, daß "die Reiter so ausgezeichnet schossen, daß ber ganze Orlog stoh". "Bor Sonnenuntergaug," so berichtet Samuel, "stießen wir auf zwei Reiter, die beschöffen wurden. Ein Reiter siel und wir befamen auch sein Gewehr. Der andere aber zing in ein Haus sinein und erschoss durch ein kleines Zenstre einen Wittol. Darauf zingen wir zurück; obwohl wir 150 Mann start waren, wagten wir nicht, das Haus zu fürmen, denn als der Soldat den Wittol erschoffen hatte, befamen wir Anast. Um das Daus berum war autes Schussfeld und er bätte uns auch totgeschossen."

Hitbois Unterführer Elias.

Nach Angaben von Jaat Bitboi foll indessen bei dem Durchbruch hendrits dessen hauptzwed gewesen sein, sich mit seinem Untersührer Elias zu vereinigen, der immer noch in der Gegend nordwestlich Gibeon sein Unwesen trieb.

Gegen ihn und Gornb, die beide auch nach der Unternehmung des hauptmanns v. 3wehl\*) im Februar und März die Gegend nordweistlich Gibeon unsicher gemacht batten, waren seither wiederholt deutsche Abril im Tind-Revier mit seinen Bastards und 20 Reitern unter Oberseutungt Wilm überfallen und unter schweren Sersusien in die Flucht gesagt. Im Mai unterwommene Streisen von Kolonnenmannschaften unter Oberseutungt Versner und der Z. Kompagnie I. Feldregiments sührten zu keinen größeren Jusammensschöfen mit dem Feinde. Die Kest der Landen woren in den nnzugänglichen Bergen süblich vom Keitsche verschwunden, und da sie keinen nennenswerte Geschaftstaft mehr besachen, war ibre Verschung zumächt ausgegeben worden.

Der herero Andreas flößt ju den Wibbois.

Einige Bochen fpater erhielten bie Bitbois noch einen erheblichen Bumachs an Befechtstraft von einer in ben Barisbergen figenden Banbe bes Bereros Unbreas. Diefer war jum erften Dale im Marg 1905 gelegentlich einer Streife burch bas Romashochland bemerft worden. Er lieferte am 26. Marg ber 1/2 2. Etappentompaquie bei Brofe-Seufis ein ernftes Befecht, in tem er nach füniftunbigem Rampfe mit einem Berluft von 20 Toten geworfen wurde, mabrent bie beutsche Abteilung einen Offigier und brei Dann verlor, \*\*) Gine weitere, Mitte April begonnene Unternehmung führte am 12. Mai ju einem nnentichiedenen Gefecht ber Erfagfompagnie la bei Sofafis am Gaob, einem Nebenfluß bes Anijeb. \*\* Darquf murbe der Generalstabsoffizier des Etappenfommandos, Major Maerder, mit dem Oberbefehl über die gegen Andreas fechtenben Truppen betraut. Er ließ Ende Dagi eine anfammengeftellte Abteilung unter Oberleutnant Billede von Ururas Anijeb aufwarts. Die verftartte 2. Ctappentompagnie unter Sauptmann Blume von Jafalswater über Tintas auf Bofafis vorgeben, wo die Erfastompagnie la mit ben zugeteilten Abteilungen verblieben war und Andreas den Weg nach Often verfperrte. Bei ber Ausführung biefer Bewegungen traf Die 2. Stappenkompagnie am 27. Dag bei

<sup>\*)</sup> Biertes Seft, Geite 26:27. \*\*) Anlage 2.

Goachas auf den Zeind und veranlaßte ihn zum Zurüdgeben auf Geinungbos am Rutile. Bon bort gog Anbreas ploplic über Dornfrang nad Guboften, anfcheinenb, um ju Benbrit Bitboi burdaubrechen, und naberte fich ber Etappenlinie Reboboth-Bibeon, ebe bie verfolgenden Truppen ibn einholen tonnten. Durch bie Aufmertfauteit und Umficht aller gerade an biefer Etappenftrede befindlichen Truppen und Kolonnen gelang es indes, ihm von Reboboth, Tjumis und Rub aus brei ichnell gesammelte Abteilungen entgegenzuwerfen, Die ibn unter Sanptmann Bunich am 9. Juni bei Atis entideibend ichlugen. Dit einem Berluft von gablreiden Toten, Bieb und Sausgerat floh er in ganglicher Auflojung nach Weften,

Mitte Juni versuchte er, fich noch einmal im Ram-Tale, fuboftlich von Rauchas, ju feben, flob aber beim Berannaben ber beutichen Berfolgungsabteilungen eiligft in weftlicher Richtung weiter. Geine Banbe mar bann auseinanbergelaufen. Gine fleine Angabl Andreas-Leute ftellte fich Ditte Juli in ber Balfifchbai ben englischen Beborben. Der großere Teil, barunter Anbreas felbft, batte fich nach Gubweften bem Barisgebirge jugewandt, wo er fich fpater mit ben Bitbois vereinigte.

### 9. Das Ende Bendrif Withois und feines Stammes.

Der Durchbruch Bendrifs burch die beutsche Absperrungelinie und fein plopliches Ericeinen in ber Gegent weftlich Gibeon veranderte mit einem Schlage bie gesamte Lage auf bem nörblichen Kriegsichauplat. Enblich mar ber Schleier über ben Berbleib biefes Beindes gelüftet und es galt, unverzüglich Daginahmen zu treffen, biefen gefährliden Begner unicablich zu machen. Niemanbem tam biefer Bechiel bes Arieasicauplates gelegener als bem General v. Trotha, Babrend Benbrit in ben Schlupfwinteln ber Ralabari für bie beutiden Baffen tanm erreichbar mar, und bie Schwierigfeiten, welche die Beranführung bes Nachschubs fur Die Truppen bis in Die Buftengone mit fich brachte, faft unüberwindlich maren, beftand jest die Möglichkeit, ben Reind in einem fur bie beutiche Bufuhr leichter ju erreichenden Gelande ju ftellen und gu einer Baffenenticheibung ju zwingen.

Unverzüglich ging ber Obertommanbierende mit ber grundlichen Sorafalt und ber rudfichtslofen Tatfraft. Die allen feinen friegerifden Unternehmungen eigen war. an die Borbereitung und Durchführnug bes icon fo lange geplanten Schlages, burch ben bem Sauptanftifter bes hottentotten-Aufftandes, bem "allmächtigen Bendrit", ber Benbrits im Tobesftoß verfett werben follte. Die gur Beit mit Morenga ichwebenben Unterhandlungen\*) gestatteten, erhebliche Rrafte vom Guben heranguziehen und fich fur bie Unternehmung gegen Benbrit fo ftart wie nur irgend möglich gu machen. Morenga und Bendrif Bitboi gleichzeitig anzugreifen, war im Sinblid auf Die beiberfeitigen Stärfeverbaltniffe sowie mit Rudficht auf die mangelhafte Leiftungefabigfeit ber

Die peranberte Lage.

Beneral. v. Trotha oronet bic Umftellung Betbanier: lande an.

<sup>\*</sup> Geite 151.

Etappen ausgeschlossen. Denn außer ben beiden hauptgegnern Morenga und hendrit Witboi mußten auch noch Banden am unteren Fischluß, in den Oranjedergen, und im Jarisgedirge beodachtet werden. General v. Trotha stand somit nur vor der Bahl, ob er Morenga oder hendrit zuerst angreisen wollte. Truppen aus dem nördlichen Ramalande in den Siddegirt zu ziehen, war mit Rickschaft auf die Lage im Ramalande unmöglich. Die Rücksen, bendrits bedrohte nicht nur sämtliche Etappenstraßen, sondern tonnte auch die Treue der Berseha-hottentotten, vielleicht auch der Respoorter Bastards ins Banten bringen. So machten es taltische, politische und Berrpsegungsfücksichten erforderlich, zumächst hendrit anzugreisen. Mit Morenga beschloß General v. Trotha, die Berhandlungen, selbst als er von ihrer Ergebnisslosseit längt überzeugt war, doch zum Schein forthussüber.

Gegen die bald im Tjacheib-, bald im Kutip-, bald im Keitjubtale auftretenden Bitdois beabsichtigte General v. Trotha mit mehreren Abteilungen aus verschiedenen Richtungen vorzugechen. Anfang August befahl er die Bersammlung von sinst Meitlungen\*) unter den Majoren Maerder, Meister, v. Estorff, v. Lengerte und dem Hautmann v. Koppp auf der Linie\*\*) Maltahöhe-Seß-Kameelbaum—Gibeon—Gründvern-Bersedam-Gibeon—Gründvern-Bersedam-Biodoms-Beschieden in den fammeln:

Abteilung Maerder in der Linie Rleinsontein-Maltabobe-Bredhorn, Abteilung Meister in der Linie Sesz-Kameelbaum-Gibeon, Abteilung Eftorff an der Strafe Gibeon-Berseba,

Abteilung Lengerte in ber Linie Ties-Arugoams.

Abteilung Lengerte in ber Linie Tfes-Arugoams,

Abteilung Roppy in Befondermaid.

Bis zur Beendigung ber durch diese Anordnungen nötig gewordenen umfangreichen Truppenwerschiedungen sollten die Bitbois nicht durch Borsenden ftärferer Abteilungen beunrusigt, sondern möglichst nur durch Eingeborene beodachtet werden. Rur bei Durchbruchsversuchen hatten alle erreichbaren Truppen energisch zuzusassen. Die Berbindung der einzelnen Abteilungen untereinander erfolgte durch bewegliche Funtenstationen, die auch bier wieder vortreffliche Dienste leisten.

Hendrif Witboi entschlüpft nach Often. 8. August. Hendrif Witboi wurde auch dieses Mal von dem ihm drohenden Schlage rechtzeitig in Kenntnis geseht. In flarer Würdigung der sich über ihm zusammenziesenden Gesad er am 8. August mit etwa 50 Orlog-Leuten bei Nauchabgaus durch die deutsche Linie nach Often durch. Die in dieser Gegend stehende 1/2 7. Batterie unter Oberleutnant Stage erhielt am Nachmittage des 8. August durch eine Patronille Nachricht von dem Durchzuge der Witbois und nahm sofort die Berfolgung aus. Sie erreichte noch am selben koben das Lager der Witbois. Es gelang ihr, mit Kartätschen unter die völlig überraschen Hottentotten zu schießen und den Feind nach einstündigem Gesecht zu eiliger Fortsehung seiner Flucht zu veranlassen.

\*\*) Sligge 6.

<sup>\*)</sup> Rriegogliederung der zum Rampf gegen hendrif Buboi beftimmten Truppen fiehe Anlage 3.

Der Unterfanitan Samuel Maaf murbe bierbei vermunbet. Bei ber weiteren Berfolgung gelang es ber gleichfalls berbeigeeilten 6. Kompagnie 2. Felbregiments (v. Bentivegni) und ber Salbbatterie Stage jeboch nicht mehr, ben Geind einzuholen.

Wenn es auch hendrit leider gelungen war, fich für feine Berfon rechtzeitig zu Rongenrifche retten, fo bielt Beneral v. Trotha boch an ber Durchführung feiner geplanten Unternehmung feft, ba fich bie große Debrgabl ber Bitbois und gabireiche fleinere Banben noch im Norbbethanierlande befinden mußten. Balb trafen auch Delbungen ein, nach benen ftarte Bottentotten-Abteilungen noch weftlich vom unteren Leberfluß fagen und mehrere Banben vom Rutip und Tfaceib nach Nordweften gogen, mabrend eine ichmadere Abteilung vom Riichfluß ber norblich an Baingichas porbei in ber Richtung auf Sornfrans (Gub) maricierte. Spatere Melbungen bestätigten bas Ausweichen ber Bottentotten nach Beften.

Operation 1 gegen bie Banben im Betbanier. Ianbe.

General v. Trotha, ber fich in Begleitung ber Rompagnie Ritter (2/1) am 18. Auguft von Reetmannshoop nach Berfeba begeben batte, ordnete baber am 24. Muguft ben Bormarich ber Abteilungen Deifter, Eftorff und lengerte aus ber Linie Sefe Rameelbaum - Berfeba über Die Linie Maltahohe - Chamis und ber Abteilung Roppy über Chamis gegen bas Tirasgebirge an. Die Abteilung Maerder fperrte bie Linie Beitamas-Ram-Maltabobe-Raricab und befette mit ben ibr ju Befanungszweden zugewiesenen Truppen bie norblich biefer Linie gelegenen Sauptpuntte bes Bethanierlandes und por allem bie Eingange gur Raufluft, ba bie Bermutung nabe lag, baf bie Sottentotten biefem alten Bufluchtsort auftreben murben, Eine neugebilbete Abteilung unter Sauptmann v. Sornbardt, - 3. und 6. Rompagnie 2. Relbregiments. 1. Erfattompagnie. 1/3 Mafdinengewehr Abteilung 1. 1/2 3... 5. Batterie und je eine von ben Abteilungen Eftorff und Deifter abgegebene Salbbatterie -. übernahm bie Giderung ber Etappenftrage Binbhuf - Reetmannsboop fowie bie Befetung bes Ralfplateaus und bes Auobtals, bie Rompagnie Ritter batte bie Zwiebelhochebene ju faubern und bann nach Chamis am Konfipfluß ju rüden.

> marfchieren fiber bie 3miebelbochebene

Am 25. Auguft begann ber Bormarich ber beutichen Abteilungen von Often Die beutichen nach Beften. "Die Anftrengungen ber Truppen", berichtet General p. Trotha, bie Abteilungen fich teilmeife zwei bis brei Tage ohne Baffer behelfen mußten, murben burch bie Unwegfamteit bes Belandes und die tnapp bemeffene Berpflegung außerordentlich große, aber fie murben mit gaber Energie übermunben."

Der Feind, beffen Führung nach bem Weggang bes Kapitans ber Felbfornet 25. Auguft. Elias wieder übernommen hatte, erfannte rechtzeitig bie ihm brobenbe Gefahr und wich überall ohne Rampf in weftlicher Richtung und, als bas Borgeben ber Abteilung Roppp fich fublbar machte, nach Nordweften aus, um in ben ichwer quangliden Schlupfwinkeln ber Ramib , Sout ju fuchen. Rur wenige Sottentotten blieben unter bem Bitboi-Grofmann Gebulon in ben Schluchten bes Schwargrandes

gurud. Die übrigen Banben überichritten von Mitte Auguft ab teils einzeln, teils in Gruppen die Bab Aleinfontein-Rofos.

Major Maerder lieft auf bie querft pon Leutnant p. Schweinichen bieruber erftattete Melbung bie 2. Erfattompagnie nach Guben vorgeben. Gie ftief am 24. Auguft bei Gorab auf bie von Clias felbit geführte Bande und ichritt fofort jum Angriff. Es gelang ben hottentotten inbeffen, ben Abaug ibrer Berft nach Beften gu beden und obne nennenswerte Berlufte bie ben Deutschen bisber unbefannten Achab-Berge ju erreichen. Dort trafen fie ben Berero Anbreas"), ber mit 70 bis 80 mit mobernen Bewehren bewaffneten Mannern eine wertvolle Berftartung bilbete. Außerbem ftiegen bort Bethanier unter Sendrif Brandt und weitere Banden unter Gorub gu ihnen.

Major Reifter Angriff gegen Elias beauf. traat.

Sobald burch bie bis jum Buftenrand vorgetriebene Aufflarung feftgeftellt mar, wird mit bem baß außer bem weftlich Baris fitenben Feind nirgends mehr ftartere hottentottentrupps im Nordbethanierlande vorhanden waren, murbe Anfang September Major Meifter mit feiner Abteilung, ber Abteilung Maerder und ber bisber gur Abteilung Eftorff geborigen 4. Rompagnie 2. Felbregiments mit bem Angriff auf Diefen Feind betraut. In feinem Ruden befeste Sauptmann Moraht mit ber 1, und 2. Rompagnie 2. Relbregiments und ber 1/2 3. Batterie Die Linie Grootfontein-Rleinfontein-Chambawibtal, um ein Burudftromen ber hottentotten nach Often zu verhindern. Die Abteilung Roppy blieb in ber Begend ber Sinclair-Mine. Alle übrigen Truppen, Abteilung Eftorff ohne 4. Rompagnie und Abteilung Lengerfe, wurden bem Major v. Eftorff unterftellt, ber mit ihnen bas öftliche Ramaland faubern follte, wo Sendrit Bitboi fich bereits burch gablreiche Biebbiebftable wieder bemertbar gemacht batte.

> Bunachft begann nun wieber eine lebhafte Aufflarungstätigfeit. Dajor Maerder ftellte perfonlich bei einer Erfundung, die er am 2. und 3. September mit einer Batrouille ber 2. Erfautompagnie unternahm. Bereropostierungen in ben Acab-Bergen feft. Gine Batrouille ber Erfattompagnie 1a unter Sauptmann Bucholy umritt von Ram aus die Acab-Berge im Guben und ftief auf ber Beftfeite bes Bebirges auf eine Sottentottenbande, Die nach furgem Gefecht unter Berluft von zwei Toten und einer Berbe Rleinvieh in bas Gebirge flüchtete. Es war also mit Gicherheit festgestellt, daß ber Reind in den Ucab-Bergen faß. Major Meister mar entichloffen. ibn bort anguareifen. Der Angriff erforberte aber insbesonbere wegen ber Bafferarmut ber Begend umfaffende Borbereitungen.

Anordnungen für ben Angriff.

Es wurde angeordnet, bag bie Abteilung Maerder - Erfattompagnien 1a und 2 und 6. Batterie - von Baris vorgebend, am 10. bei Tagesanbruch in bie in bas Achab-Gebirge hineinführende Saruchas-Schlucht \*\*) eindringen und die bort vermutete feindliche Berit anareifen folle, mabrend Major v. Uthmann mit ber 7. Kompagnie 1. Regiments, ber 4. 2. Regiments und ber 1/2 8. Batterie, Die bisber bei Ram

<sup>\*)</sup> Seite 162 163. \*\*) Tertifige Seite 170.

Abbildung 27.



Blick von der namib auf die Achab-Berge.

Abbildung 28.



Castkamele.

geftanben batte, ben Rordmeftausgang ber Schlucht fperren follte, in ber bie feindliche Berft lag. Gegrim, Rabis und Zwartmodber blieben von ber 5. Rompagnie 2. Felbregiments, Baris burch Teile ber Abteilung Maerder, Ram und Gorab burch folde ber Abteilung Uthmann befett.

Das Belande, in bas ber Befehl bes Majors Meifter bie beutiden Abteilungen wies, die öftliche Ramib, ift eine weite, ebene Grasfteppe, die von mafferlofen, mit Baumen beftanbenen Revieren burchzogen wirb, und aus ber fich zahlreiche ichroffe Bebirgsftode von vericiebener Ausbehnung, oft 6-800 m boch erbeben. Diefe Bebirge werben von gabllofen, mit Steingeröll bebedten Schluchten burchaugen, beren Banbe oft mehrere bunbert Deter boch auffteigen.

Baffer findet fich nur in einzelnen Schluchten und Relsspalten ber größeren Die Bafferverforgung einer in ber Namib operierenben Truppe ift besmegen eine febr fcwierige Frage. Gie murbe bei ber Abteilung Uthmann nur burch bie Bilbung eines Rameeltorps fur ben Baffertransport geloft. Die Unbetanntbeit ber gangen Begend und bas Berfagen ber eingeborenen Gubrer gwangen ju umfangreichen und zeitraubenben Erfundungen, beren fachgemäße und grundliche Ausführung in erfter Linie bem Dajor Maerder, einem in Guropa und Afien als Toppgaraph vielfach bemährten Offizier, zu banten mar. Die für bie Unternehmung getroffenen Anordnungen fufiten famtlich auf feinen forgfamen und richtigen Erfundungen.

Die Abteilung Maerder ftoft burch bie Sarudas:

Erop aller Schwierigfeiten traf bie Abteilung Dlaerder, bie am 9. September abends Baris verlaffen batte, am 10. um 340 morgens am Ofteingang ber Saruchasfolucht ein. Rach turger Raft murbe ber Darich in ber Schlucht ju Guf fortgefest, ichlucht vor. mabrent Batrouillen bie Goluchtrander erflommen. Rach anderthalbftundigem Marich 10. September. mar bie Wafferftelle Daruchas erreicht, wurde aber jur allgemeinen Enttaufdung frei pom Feinde gefunden. Diefer hatte bie Begend anscheinend icon bor mehreren Tagen verlaffen. Erft als um 700 morgens bie Baffericheibe erreicht war, von ber eine zweite Schlucht in westlicher Richtung bergab führt, fab man einige Sottentotten mit weißen Buten, alfo Bitbois, bavoneilen.

> Major Maerder folgte ihnen unverzüglich mit 45 Freiwilligen, mahrend er bie burch ben langen nachtmarich ermubete Abteilung gurudlieft. Er brang bis gum Beftausgang ber Schlucht vor, Die gablreiche Spuren von Menichen und Tieren und eben verlaffenen Fenerftellen aufwies, fant aber weber ben Feind, noch bie Abteilung 11thmann, die nach bem Befehl bes Majors Meifter bort bereits am 10. por Tagesanbruch batte eintreffen follen. Nachbem Major Maerder bis 300 nachmittags gewartet batte, trat er ben Rudmarid nach ber Baffericeibe an.

> Unterwegs murbe eine Batrouille ber 2. Erfat-Rompagnie unter leutnant lorenz, bie ermattete Mannichaften nachbringen follte, ploglich von Sottentotten angegriffen. Es entstand ein lebhaftes Gefecht, in bas ichlieflich Dajor Maerder mit feinen famtlichen Leuten eingreifen mußte. Erft mit Ginbruch ber Duntelheit verftummte bas Beuer

und ber Rüdmarich tonnte fortgesett werden. In ber Duntelheit sah man dann auf bem Gebirgstamm nördlich ber Schlucht zahlreiche Feuer ausseuchen. Der Zeind stand also ben Deutschen unmittelbar gegenüber. Erst nach 100 nachts traf die kleine Abteilung am Osteingang der Haruchsschlucht wieder ein, wo das Gros inzwischen in Lager aufgeschlagen hatte. Die Batrouille Lorenz hatte bei dem plöblichen Angriss der Hortentetten zwei Tote versoren, Leutnant Lorenz selbst war schwerzenwerden. Micht weniger als 32 Stunden waren die deutschen Rieter unter den schwierigsten Umstäuden unterwegs gewesen.





Abstieg in der baruchasschlucht.

Im Lager erhielt Major Maerder von dem Feldwebel Klinge, der mit einer Batrouille in nördlicher Richtung auf dem Kamm des Gebirges entjandt gewesen war, die Meldung, daß er dort etwa 150 Hottentotten bemertt habe, die aus einer großen Werft am Westhang des Gebeirges getommen seien. Es war somit tein Zweisel mehr: der mit so großem Krastauswand und unter so gewaltigen Anstrengungen versolgte Feind war endlich gestellt. Ehe indessen um Augriff geschritten wurde, muste seste gestellt werden, was aus der Abteilung Uthmann geworden war. Einer nach dem Sudeingang der Houptschlicht entsandten Patrouilse gesang es, hier am 11. früh die Berbindung mit der Abteilung zu gewinnen.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

DerBormarid Uthmann.

Dieje batte, begleitet von Major Meifter, am 9. September 300 nachmittags ber Abreitung Ram verlaffen. Da ber eingeborene Gubrer fich als unzuverläffig erwies, hielt man fic an eine Erfundungsifigge bes Dajors Maerder. Das Belande mar fo unmegiam und ichmieria, baf bie Artillerie und bie gefamten Tiere balb gurudgelaffen werben muften. Die beutiden Reiter festen ben Darid au Guft mit turgen

Skizze des Vormarsches der Abteilungen Uthmann und Maercker zum Gefecht bei Nubib.



Unterbrechungen bis 300 morgens fort. Dann wurde bis Tagesanbruch geraftet. Um 910 morgens murbe ber Eingang ju einer Schlicht erreicht, bie nach ben Angaben bes Bubrers und nach ber gurudgelegten Entfernung bas gefucte Beftenbe ber Barndasichlucht fein tounte. Tatjächlich war indeffen bie Abteilung noch nicht weit genng nach Rorben vorgebrungen. Da es weber burch Patronillen noch burch Guntentelegraph ober Lichtjerniprecher gelang, Berbindung mit ber Abteilung Daerder an erhalten, marichierte Dajor Deifter nach einiger Beit mit ber Abteilung Uthmann bis in bie Rabe bes Gubeingangs ber Sauptidlucht ber Acab-Berge gurud, mo fie am 11. 100 vormittage wieber eintraf. Dort erhielt Major Meifter bie Melbung



von ber Abteilung Maerder über bas tags juvor ftattgehabte Befecht. Er ließ fofort wieber aufbrechen und traf 530 morgens im Lager bes Majors Maerder ein.

Nachbem Major Meifter über bie Lage aufgeflart worden war, beichloß er ben Der Angriff für ben 10. beabsichtigten Angriff nunmehr am 13. Geptember auszuführen. Bon wird auf ben einem fofortigen Angriff mußte er wegen ber großen Ericopfung ber Mannicaften Abstand nehmen, jumal biefen noch erhebliche Anftreugungen bevorftanden. Die entstebenbe Baufe war auch zur weiteren Ertundung bes Angriffsgeländes bringend erforderlich und murbe biergu eifrigft ausgenutt.

Für den Angriff am 13. ordnete Major Deifter an, daß die Abteilung Maerder, verftärft durch die 4. Kompagnie der Abteilung Uthmann, den vom Feinde besetzten Bergzug von Nordoften ber angreifen folle. Die inzwifden nachgezogene 1/2 8. Batterie erhielt Befehl, auf der Wassericheide der Haruchasschlucht in Stellung zu gehen, während Major v. Uthmann mit der 7. Kompagnie und der Maschinengewehr-Settion die nach der Namib führenden Gebirgsausgänge fperren follte. Der Lagerplat follte von iconungsbedurftigen Mannichaften bejett bleiben. Major Meifter ichloft fich ber Abteilung Maerder an.

Bahrend auf beuticher Seite alles in fieberhafter Spannung mar, und ber enticheibende Schlag mit größter Umficht vorbereitet wurde, waren bie Sottentotten völlig forglos und ließen fich burch bas fich brobend über fie gufammengiebenbe Bewitter um fo weniger fieren, ale fie fich in biefem Schlupfwinkel por ber beutichen Berfolgung völlig ficher fühlten; fie feierten, wenn man ben Ausjagen eines ihrer Bubrer, des Gorub, glauben barf, frobliche Bochzeit, batten viel geschlachtet und tangten bis fpat in bie Racht binein. "Wir batten feine Ahnung, bag ber bentiche Orlog fam und glaubten auch nicht, baf bie Deutschen uns bier finden murben."

Die jur Absperrung im Beften bestimmten Truppen unter Major von Uthmann Der Anmarich traten am 12. September 700 abends ben Darich burch bie Baruchasichlucht an. Gie ber Deutichen nahmen wegen Baffermangels nur 20 Pferde mit, Ramele mit Bafferbehaltern bei Rubib. folgten. 11m 400 morgens erreichte die Abteilung ben Beftrant bes vom Feinbe bejesten Bebirgeftode und fperrte brei nach Beften führende Schluchten ab.

Die 1/2 8. Batterie, Die nach ben am 12. porgenommenen Erfundungen an der befohlenen Stelle nur ein Beidung in Stellung bringen tonnte, ichaffte biefes in ber Racht auf bem unter Leitung bes Leutnants Muller bergerichteten Bege borthin. Ein nachträglich nötig gewordener Stellungswechfel wurde unter großen Schwierigfeiten ausgeführt. Bon 100 morgens ab mar Oberleutnant v. Bottider bereit, bem Befehl bes Dajors v. Uthmann entjprechend, bas Teuer auf bie Sottentotten gu eröffnen, fobalb bas Bewehrfeuer ber Abteilung Dlaerder zu boren fei,

Roch am Abend bes 12. September war Major Maerder mit feinen Truppen an ben Buntt berangerudt, wo er ben Aufftieg auf bie Rubibboben ausführen wollte, und batte biefen 1130 nachts begonnen. 415 vormittags war ber Bebirgsfamm erreicht. Major Maerder entwidelte nun feine Abteilung gum Angriff. Die 4. Rompagnie sollte am linten Flügel gerade auf die sichtbaren Feuer losgehen, rechts im Anschluß an sie die Mannichaften der G. Batterie, des Stades, die Ersatsompagnie 1 a und die Z. Ersatsompagnie. Der Angriff sollte vom rechten Flügel auf bezinnen. Als der Tag dämmerte, bemertte man, daß man vom seindlichen Lager noch sehr viel weiter entfernt war, als man geglaubt hatte. Major Maercker ließ infolgedessen den Bormarsch fortsehen, wobei die Z. Ersatsompagnie nördlich, die übrigen Truppen süblich ausholten, um dem Gegner ein Ausweichen nach diesen Richtungen zu erschweren. Er



gelang, die Mitte und den linken Flügel bis 630 morgens unmittelbar an die Werft der Hottentotten herangnführen, ohne daß diese irgend etwas bemerkt hätten. In tiesster Stille und unter äußerster Spannung wurde das Heransommen der 2. Ersaptompagnie abgewartet, die wegen des schwierigen Geländes nicht vor einer Stunde eins tressen konnte. War sie erst zur Stelle, so mußte der Überzall ein großer Schlag werden.

Die 8. Batterie beginnt das Feuer. 630 morgens ilberrumpelung des Hottenlotten: lagers.

Aber ehe noch die 2. Ersattompagnie herangefommen war, schlig plöglich, turz nachem Major Maerder vor der Werst eingetroffen war, eine Granate mitten in das Lager des Zeindes, wo sie die größte Berwirrung hervorrief. Aber anch der beutsche Zührer war von diesem Berhalten der Arrillerie peinlich überrascht. Was konnte sie nur zu dieser vorzeitigen Zeinderroffinung veranlicht haben? Ober-

leutnant v. Bötticher hatte von der Stellung seines Geschützes aus Bewegung in der seindlichen Werst zu bemerten geglaubt. Da ihm jedoch tein heliograph zur Berfügung stand, sonnte er sich nicht durch eine Ansrage über die Lage bei der Abteilung Maerder unterrichten. In dem Glauben, daß jeht jede weitere Zögerung untunslich sei, eröffnete er das Zeuer. Damit wurde aber die beabsichtigte vollsommene Umgingelung ber hotentotten, die dant deren Unachtsamteit schon fast gelungen war, vereitelt.





Schützen der 6. Batterie im Cefecht bei Dubib.

Jumerhin war die Überraschung des Zeindes groß. "Am frühen Morgen,"
erzählt Eilas, "fiel eine Granate in die Werft. Ich sagte zu meiner Zeau:
"Mimm das Zeug zusammen, wir müffen fort. Sie schießen, aber noch aus
der Ebene, von weitem, wir haben Zeit.« Als ich jedoch aus dem Pontot trat,
tam von der Söhe Insanteriesener wie Negen." Ein Teil der Andreasseute eilte
von ihrem hochgelegenen Lager in die Schlucht hinnuter, um das dort stechende Vieh
abzutreiben. Allein die deutschen Schiegen, die siell der Schlucht eingenisset
hatten, kamen ihnen zuvor; Major Maercker ließ durch einen Zug der 4. Kompagnie
die Schlucht im Süden absperren, während im Norden die G. Batterie und die
Ersahlompagnie 1a aus eigenem Antrieb sür den Abschluß sorgten.

Die hottentotten, Die in ber Tiefe gelagert hatten, versuchten gut flieben. Gie bingen fich, fo berichtet Elias, Felle um und trochen gwifchen Die Ziegen, eine

abnliche Lift anwenbend wie einft Obpffeus auf ber Glucht por bem Epflopen. Gin Teil erreichte auch gliidlich bie Andreaswerft, gablreiche andere aber erlagen bem Rener ber beutichen Schuten. Uber bie Ropfe ber Glüchtenben weg hatten anbere am Berghang eingeniftete Sottentotten und Anbreasleute mit ben beutiden Abteilungen ein angerft beftiges Reuergefecht auf nabe Entjernung begonnen. Major Dlaerder, ber unermudliche Rubrer, wurde burch einen ber erften Schuffe an ber Schulter getroffen. Samptmann Rembe übernahm bas Rommande. Babrend Major Maerder fic verbinden ließ, ging bie Abteilung, Erfantompagnie 1a an ber Gp te, jum Sturm über bie Goludt por. Etwa 20 Sottentotten, Die in bem ichwierigen Belante nicht mit ber gewohnten Schnelligfeit flieben tonnten, wurden in einem boblenartigen Einschnitt ber Schlucht, wo fie fich binter Buiden und Relebloden verftedt batten, eingebolt, Gin Bug ber Erfatfompagnie 1a unter Sabnrich v. Wentel fturate fich mit Surra auf fie. Nach verzweifelter Begenwehr murben bie Sottentotten fämtlich niebergemacht. Sierbei fiel Gergeant Groß, Unteroffigier Binger murbe ichwer verwundet. Alfiftenge arat Rorid eilte trot beftigen Reners berbei, um ibn zu verbinden. Raum batte er ibn erreicht, als auch er von brei Rugeln ichwer getroffen gufammenbrach. Die andern Buge ber Erfattompagnie Ia hatten mahrend biefes Rampfes ben Sobenrand erflommen und eröffneten von ba aus auf etwa 100 m bas Reuer gegen bie lette Stellung bes Begners.

Die Sotten: im Rord: weften burch: subrechen.

Angwijden mar auch bie 2. Erfatfompagnie unter Sanptmann Baumgartel ionen fuchen 500 m nordweftlich von ber Erfattompagnie la auf ftarte hererotrupps geftoßen, Die an Diefer Stelle burchzubrechen versuchten. Es eutspann fich ein erbitterter Rampf, Die Bereros mußten jedoch ihren Blan, bier burchzufommen, aufgeben. Major Meifter, ber von einer Ruppe am linten Blugel ber 4. Rompagnie bas Gefecht berbachtete, fab, wie fie mit ihrem Bieh aus ben an ber Bererowerft errichteten Steinschangen berans einer noch weiter weftlich am Norbraube ber Achabberge gelegenen Schlucht queilten. Er versuchte vergeblich, bas Tener ber Batterie mittels bes Seliographen auf biefen Gegner gu lenten, und fanbte ibm fofort bie gunächft befindlichen Ruge ber 4. Rompagnie nach. Allein bie beutschen Reiter famen bier zu fpat. Rur bein Bigefeldwebel Denbler gelang es noch, mit einigen Leuten ber 4. Kompagnie bie letten Alüchtlinge zu erreichen. Go tam es, baft bier wenigstens ein Teil bes Reinbes ber Bernichtung fich entziehen tonnte, zumal es in bem wild gerflnfteten Belanbe nicht möglich gewesen war, bie Berbindung mit ber Abteilung Uthmann berguftellen.

Die Abteilung langt nicht zum Gingreifen,

Dieje batte ihrem Anftrage gemäß junachft bie nach Beften führenten Schlichten Uthmann ger abgefperrt. Als gegen 800 vormittags immer ftarferer Befechtslarm horbar murbe, entichloß fich Dajor v. Uthmann, angriffsweise in bas Wefecht auf ber Bobe einjugreifen, jumal er ben Ginbrud gewann, bag bie Abteilung Maerder in ichwerem Rampfe ftebe. Der Auffrieg auf Die fteilen Rubibboben mar inbeffen fo ichwierig, baß ber Rand noch nicht erreicht mar, als bas Gener bei ber Abteilung Dlaerder

bereits ichwieg. Major v. Uthmann und fein Abjutant, Oberleutnant v. Brebow, fetten ben Aufftieg mit wenigen Leuten fort, mahrend bie gurudbleibenbe Rompagnie bas berumftebenbe Bieb gulammentrieb. Gin großer Teil ber Leute mar por Ericopfung liegen geblieben. Der berittene Rug unter Oberleutnant Bifcoff und ber Bug Dajdinengewehre unter Oberleutnant v. Alten waren am Beftrand ber Berge gur Abiperrung belaffen morben, ihnen gelang es, einen Berfuch bes Zeinbes, in bie Ramib zu entfommen, burd Geuer abzuweifen.

Auf bem Befechtsfelbe felbft batte Dajor Deifter inzwijden angeordnet, bag bie Abteilung Maerder, beren verwundeter Guhrer bas Rommando icon um 816 por= mittaas wieber übernommen batte, bie vom Begner befett gehaltenen Bafferftellen und Soben absuden follte, mabrend bie Abteilung Uthmann, gu ber bie 4. Rompagnie gurudtrat, ben Reind zu verfolgen hatte, foweit bas Baffer und bie Rrafte von Mann und Bferd reichten. Demnächft follten fich bie Truppenteile am Beftausgang ber Baruchasichlucht wieber gufammenfinden.

Erft jest beim Abfuchen bes Gefechtefelbes zeigte fich bie Große bes errungenen Ergebniffe Erfolges. Nicht weniger als 80 Tote, meiftens hottentotten, wurden gefunden. Des Rampfes. 55 Bferbe und über 300 Stud Bieb murben erbeutet, bas gange Lager: und Sausgerat ber Gingeborenen war auf bem Plate geblieben. Der beutide Berluft an Toten und Bermundeten betrug nur zwei Offiziere und gehn Dann.\*)

Der errungene Erfolg mar wefentlich ber grundlichen Auftlarungstätigleit bes Majors Maerder in ben Tagen vor ber Entideibung zu banten. Daß es trot ber bisherigen Unerforichtheit ber gangen Wegend und trop ber gewaltigen Belandefcmierigfeiten überhaupt möglich murbe, in biefem wildzerflufteten, mafferarmen Gebiete mit größeren Truppenabteilungen zu operieren und vor allem ben Feind in feinem verborgenen Schlupfwintel, wo er fich nach Angabe ber Guhrer vor ben beutiden Baffen völlig ficher mabnte, boch aufzufinden, ift in erfter Linie bas Berbienft biefes tatfraftigen Offiziers, ber mit nie erlahmenber Spannfraft bei Tag und bei Racht ber aufreibenben und ichwierigen Erfundungstätigfeit obgelegen hatte und bie Seele ber gangen Unternehmung geworben war.

Leiber unterblieb bie von Major Meifter angeordnete Berfolgung megen volligen Die Berfol-Berfagens ber Rrafte bei ber Abteilung Uthmann. Rur bie Daidinengewehre, Die Major v. Uthmann am Beftrand ber Berge nach Norben vorgefandt hatte, famen bei Ginbruch ber Duntelbeit noch jum Goug auf Gingeborene, Die aus ber erwähnten Schlucht am Norbrande ber Achabberge flüchteten, mabrend bie berittene Abteilung ber 7. Rompganie unter Oberleutnaut Bifchoff, Die versucht hatte, ben Reind noch einzuholen, nur feftstellen fonnte, bag er bie Ramib nicht betreten batte. Alle Sottentotten und hereros, die entfommen waren, hatten fich volltommen gerftreut. Bon ben nach allen

gung unter: bleibt.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Seiten porgetriebenen Batrouillen fonnte nur Die bes Leutnants v. Romer 20 km nördlich Nubib Spuren von etwa 30 Eingeborenen feststellen. Auch die in der Linie Awartmobber-Rabis-Sekrim verbliebene 5. Kompagnie fand nirgends nennenswerte Spuren. Rur einige hottentottenweiber ftellten fich ibr.

Die einzelnen Banben baben fich fpater an verschiebenen Stellen bes Dorbbethanierlandes wieder zusammengefunden, machten auch wohl noch ba und bort einen Überfall ober Beutegug, aber ihre Biberftandefraft war gebrochen. Es beburfte nur noch eines außeren Anftofies, um fie zur Unterwerfung zu veranlaffen.

Senbrif Mithoi im Ditenamas Innhe

Diefer außere Unlag ftand unmittelbar bevor und murbe berbeigeführt burch ben Ausgang bes Rampfes mit Benbrif Bitboi.

Rach feinem Durchbruch am 8. Muguft mar biefer mit feinen Getreuen über Rablaras nach Often gezogen. Geine burd Baffermangel febr mitgenommenen Berften hatte er zwijden Roes und bem Auob getroffen und fich bann mit einem Teil ber Simon Ropperlente und ber Gelbidubtrager bei Rowes vereinigt. Da auf beutider Seite alle Truppen gu der Operation gegen ben Zeind im Norbbethanierlande gusammen: gezogen und im öftlichen und fübofilichen Namalande nur fcwache Rrafte gurud. gelaffen maren, blieb Benbrif junachft ziemlich ungeftort und tonnte am 31. Auguft noch einmal bei Spigtopp öftlich Reetmannshoop einen großen Biebbiebftabl ausführen, bei bem ihm nach Angabe Samuels 200 Ochsen und 1000 Stud Rleinvieh in bie Sanbe fielen; lange follte er jeboch fein Unwejen nicht mehr ungeftraft treiben.

Major nimmt bie Sauherung

Beneral v. Trotha hatte, wie bereits erwähnt, ben Dajor v. Eftorff mit ber v. Eftorff über Säuberung bes Oftnamalandes beauftragt. \*) Da aber die deutschen Truppen erft ben geitraubenden Rudmarich vom weftlichen Bethanierlande nach ber Auobgegend bes Dftens, ausführen mußten, bauerte es geraume Beit, bis fie bier wirtfam murben. Benbrif Bitboi benutte bieje Rubepaufe, um einen Teil feiner Grauen und Rinber auf englisches Bebiet abzuschieben und mit Gimon Ropper und bem Felbicubtragerfapitan Sans Benbrit in bie Wegend fnblich Saruchas am Auob gu gieben.

> Nachbem Major v. Eftorff mit ben ibm unterstellten Truppen am Auob eingetroffen war, ftanben Enbe Geptember:

> bie Abteilung Lengerte (7., 8. Rompagnie 2. Felb-Regiments und 7. Batterie), bei ber fich Dajor v. Gitorff befant, bei Safnur und Begend:

Abteilung Bentivegni (6. Rompagnie und 1/2 3. Batterie) bei Fablgras;

Abteilung Morath (1., 1/2 2. Rompagnie 2. Feld-Regiments) bei Gochas, wofelbit bie 5. Batterie bauernd verblieben mar:

Abteilung hornhardt (1. Erfantompagnic, 3. Kompagnie 2. Felb-Regiments, Dalbbatterie v. Binterfelb und 1. Maidinengewehr-Abteilung) bielt ben nörblichen Teil bes Begirfs Oft-namaland befett. 3m Norben bielt nach wie por bie 4. Rom-

<sup>\*)</sup> Seite 166.

pagnie 1. Felb-Regiments, ju ber bie 1/2 4. Batterie getreten mar, Aminuis und flarte amifden bem unteren Roffob und ber Oftarenge auf.

Als Sauptmann Moraht am Auob eintraf, melbete ihm bie 5. Batterie, bag Sauptmann eine hottentottenbande - es war henbrit felbft mit Simon Ropper - bei Aubes Moraht geht fühlich Baruchas in ben Dunen lagere. Der gleichzeitig biervon in Renntnis gefette Grtundung Dajor v. Eftorff erteilte barauffin bem Sauptmann Moraht ben Befehl, ben am überben Auob. unteren Muob befindlichen Feind zu vertreiben. Demgemäß brach Sauvtmann Morabt Gefecht bei am 29. September mit ber 1. und 3. Rompagnie 2. Gelb=Regiments und ber 29 September.



Abbildung 31.

Gelande bei Hubes

1/2 5. Batterie von Gochas auf, um ben Teind anzugreifen. 3m Morgengrauen wollte er von Often ber auf bas feindliche Lager treffen, mabrend ein Bug unter Leutnant Bruggemann bem Anoblauf entlang von Norben gegen ben Feind vorgeben follte. Es gelang auch, ihn mit Tagesanbruch von zwei Geiten anzugreifen; nach turger Beit erhielt er jeboch Berftarfung von gablreichen in ber Rabe lagernben Sottentotten, Die in ben Dunen verteilt und fast unfichtbar bie nur etwa 130 Bewebre ftarte beutide Abteilung unter beftiges Greugfener nahmen. Als bei biefer gegen 815 morgens bie Munition tnapp wurde und ber Jeind fie nach feiner gewohnten Rampfesart einzufreifen begann, beichloß Sauptmann Moraht, bas Befecht abaubrechen. Es gelang, unter bem Schute ber 1. Rompganie abausieben: bierbei

mufte inbeffen eine quer porgelagerte Dune im ftarfften Teuer überflettert werben. woburd bei ber Beipannung ber Artillerie großere Berlufte entftanben: bei einem Befchut murben acht Bugtiere getotet. Die Lafette blieb liegen. Morabt glaubte, ben Rudgug nicht burch weiteren Aufenthalt gefahrben gu burfen, und lick bas Beidus gurud. 1130 pormittags traf er wieber in Bodas ein. Die Unternehmung batte ibn gwölf Bermundete und ein Beidus gefoftet.\*)

Senbrit meicht nach Guben ការទ

Major v. Eftorff erhielt bie Melbung von biefem Befecht in Berfip, wobin er fic begeben hatte, nachbem er bie Graend von Roes vom Reinbe frei gefunden batte. Er befahl fofort, baf bie Abteilung Morabt von Baruchas, Die Abteilung Lengerte von Berfip aus ben Teind erneut angreifen follten. Die hottentotten batten aber bereits am 6. Oftober ibr Lager bei Aubes verlaffen. Senbrif Bitboi mar nach Guben in die Gegend von Roes, Gimon Ropper nach Often in ber Richtung nach bem unteren Roffob gefloben. Bon bem eroberten beutiden Beidus batten bie Sottentotten bas Robr vergraben, Die Lafette als Karre mitgenommen. Beibe murben fpater miebergefunden.

Major fest famtliche

Dajor v. Eftorff befette nunmehr alle wichtigeren Bafferftellen bes öftlichen v. Eftorff be: namalandes, um ben hottentotten auf biefe Beije ihr Dafein nach Möglichfeit gu Bafferftellen, erichweren. Daß bies auch wirflich erreicht wurde, beweisen die fpateren Aussagen ber Gefangenen. Camuel Rigat ertlarte einmal gerabe beraus, baf ibnen bie Befetung ber Bafferftellen bei weitem am unangenehmften gewesen fei. Um bie Absperrung volltommen burdguführen, ließ Major v. Eftorff bie Abteilung Lengerte wieber in bie Begend von Roes-Safunr abruden und folgte ibr fpater felbit mit ber Abteilung Morabt - ber 1. und 2. Kompagnie 2. Reld Regiments und einem Beidus - ebenbabin, Sauptmann v. Sornbardt blieb mit ber 3. Rompagnie in ber Linie Gochas-Nabas jur Beobachtung ber Simon Ropper-Leute. Die 6. Rompagnic febrte in bas Norbbethauierland gurud.

> Der Mangel an Baffer und Lebensmitteln zwang bie Sottentotten balb, aus ibren Berfteden bervorzufommen und ibrerfeits magbalfige Angriffe auf Die beutiden Poftierungen und Transporte gu unternehmen, bei benen fie ftets mit blutigen Berluften abgewiesen murben, Go murben am 13. Oftober von einer Batrouille aus Bochas 60 Sottentotten verjagt, Die fublich Zwartfontein eine beutiche Bagentolonne überfallen wollten, am 15. überfiel Sauptmann v. Sornbardt 20 km nordlich 3martfontein eine Bottentottenwerft, totete brei Bottentotten und erbeutete über 100 Stud Bich.

> Angwijden batte Dajor v. Bengerte mit feiner Abteilung bie Bafferftellen Roes und Anninus wieder befett. Major v. Cftorff, ber fich mit ber Abteilung Morabt auf bem Marice bortbin befant, ereilte noch bie Nachbut Benbrifs, ber, von Durft

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

gepeinigt, in ber Richtung auf Anninus weitergezogen mar. In bem entstebenben Befecht murben zwei Sottentotten getotet und mehrere gefangen genommen.

Major v. Eftorff lieft in ber nachften Beit ben Reind überall, wo er fich zeigte, BenbritBibbi rudfichtelos verfolgen. Infolge biervon und ber aufe ftrengfte burchgeführten Befenung ber Bafferftellen ftieg bie Rot bei bicfem aufs außerfte. Auf ber erfolglofen Suche nach Baffer waren viele hottentotten verdurftet, barunter auch ber Unterfapitan Kornels Diffop. In welch ichlimmer Lage bie hot entotten waren, zeigt beutlich ein Brief Senbrife vom 19. Oftober, in bem ber einft fo ftolge Rapitan ben Major v. Lengerfe flebentlich um Baffer für feine verdurftenden Beiber und Major v. Lengerte lebnte biefes Anfinnen, bas auch ben Orlogleuten zu ftatten gefommen mare, felbitverftanblich ab und forberte Benbrit bagegen auf, fich in Roes gu ftellen und bie Baffen abzugeben. Rur ben Beibern und Rindern gaben bie mitleibigen beutschen Golbaten in Deichaeibis ju trinfen, ebe fie fie wieder in die Ralabari jagten. Bendrit Bitboi mußte damals feinen letten Bagen fteben laffen. Allein zur Baffenftredung fonnte er fich trot allem nicht entidließen.

um Baffer.

Er manbte fich nunmehr aus ber Begend von Anninus weiter nach Guboften und griff am 24. Oftober bie Beliographenstation Ririis Dft vergeblich an. Geine Ber: wendet fich bunbeten, bie Relbidubtrager unter Dans Bendrit, wurden ichon am 22 Oftober von auf Blumpus. Sauptmann Bed, bem Subrer ber 7. Batterie, bei Anninus eingeholt und unter Berluft Garinais. pon vier Toten und gablreichem Bieb in bie Alucht geschlagen. Benbrit felbft icob nach feinem Digerfolg bei Ririis 350 Beiber und Rinder ju ben Dentichen ab und ging felber mit ben Orlogleuten in nordweftlicher Richtung auf Blumput-Baringis. Balb murbe auch Dabergs von Sottentotten befett gemelbet. Siernach fcien es, als ob Bendrif fich wieder nach bem Bethanierlande wenden wolle. Dlaior v. Eftorff ließ beshalb bie bei Mutorob und Sabigras ftebenden Abteilungen auf Daberge porgeben, mabrent bas wieber in Rectmannshoop befindliche Sauptquartier Anordnungen gur Sperrung bes Gijdfluffes nörblich Berfeba traf.

Roch einmal gelang Benbrite Unterführer, Camuel Bfaat, ein Anichlag auf eine beutiche Rarre, als aber am 29. Oftober ber alte Rapitan felbft auf Drangen feiner Leute bicht bei Jablaras einen neuen Überfall auf einen Bagen ber 3. Batterie machte, ba ereilte ibn fein Geicidid. Oberlentnant Stage, ber mit ber 1/2 3. Batterie als Bejagung in Sahlgras lag, eilte auf die Delbung biervon unvergnalich mit ben verffigbaren 55 leuten berbei. Die Sottentotten floben gwar, ebe bie Deutschen ben Rampfplat erreichen tonnten, aber ber energiiche bentiche Gubrer feste bie Berfolgung mit bem berittenen Teil feiner Leute fort und erreichte die Gliehenden nach ameiftundigem Ritt. Er griff fofort, rechts und lints umfaffend, an, boch ber Reind bielt nicht ftant, fonbern wich von Stellung gu Stellung gurud, ebe bie beutichen Reiter auf enticheibende Entfernung beranfommen tonnten. Rach zweieinhalbftundigem

Senbrife Enbe.

Rampfe brad Oberleutnant Stage wegen ber völligen Ericopfung feiner Bierbe bie Berfolaung ab. Funf tote hottentotten, ein Bermunbeter, ber größte Teil bes geraubten Biebs und Bropiants, ein Bewehr und mehrere Reittiere maren gurudgeblieben, ber beutiche Berluft betrug einen Toten und einen Bermunbeten. \*)

Diejes Gefecht, bas nach bem Urteil bes Majors v. Eftorff "ein icones Beilviel von Unternehmungsgeift und Entidloffenbeit bes Gubrers und ber Dannicaft" barftellt, gewann eine weit über bas unmittelbare Ergebnis bingusgebenbe Bebeutung burch bie Bermunbung und ben furs barguf folgenben Tob Senbrit Bitbois. Bon einem beutiden Geidoffe in ben Oberidentel getroffen, mar er von feinen Betreuen amar noch auf ein Bferd gehoben und fortgeführt worben, aber nach einer balben Stunde infolge Berblutung geftorben. Roch im Sterben foll er nach Angabe Afgat Bitbois gefagt baben: "Es ift fest genug. Dit mir ift es porbei. Die Rinder follen jest Rube haben."

Damit ichieb ber Dann aus ber Reibe unferer Begner aus, ber ber jungen Rolonialmacht bes Deutschen Reiches am meiften von allen zu ichaffen gemacht batte, ber Mann, ber einft von einem großen, unabhangigen Sottentottenreich geträumt batte, ber fich bann jabrelang in ber Bunft ber beutiden Regierung gefonnt batte, um ichlieflich bod binterrude bie fo oft beteuerte Treue gu brechen. Die Geele bes hottentottenaufftanbes mar nicht mehr. Gin ichneller Colbatentob batte ben Rapitan, beffen friegerifche Gigenicaften auch feinen Begnern Achtung abzwangen, por bem ihm brobenben ichimpflichen Enbe bewahrt.

Die Bitbois Senbrife. Baffen: Samuel Maats.

Die noch gusammenhaltenben Bitbois wählten in ber Begend von Daberas nach bem Tobe ben Cohn bes verftorbenen Sauptlings, Ifaat Bitboi, jum Rapitan, aber biefer befaß weber bie Fabigfeiten, noch bas Unschen feines Baters. Sein wichtigfter ftredungen. Unterführer, Samuel Raat, will icon bei ber Rapitanswahl erflart haben: "Für Unterwertung mich ift ber Orlog vorbei. Das erfte, was ich tue, ift Frieden machen." Er trennte fich mit bem Gelbidubtrager:Rapitan Sans Senbrit von Raat Bitboi und trieb fic noch brei Bochen lang in ber Wegenb zwifden Sablgras und Gibeon berum, ohne ben Entichluß gur Unterwerfung finden gu tonnen. Erft auf bas Bureben von Unterbanblern, bie ber Rapitan ber Berfeba-Dottentotten, Chriftian Boliath, auf Beranlaffung bes Rommanbanten von Berfeba, Leutnants v. Befternhagen, ju ibm entfanbt batte, entichlog er fich, nach Berfeba gu tommen und erbat fich von Leutnant v. Befternbagen, ber vom Kommando ju Berbandlungen ermächtigt war, freies Geleit, Rachbem ibm bies zugefichert war, ericbien er am 20. November 1905 mit bem Bitboi-Magiftrat Galomon Jjaaf.

> "Das Diftrauen ber Leute", fo berichtet Bentnant v. Wefternhagen, "war über Erwarten groß, und es bedurfte etwa einer Woche bes eindringlichften

<sup>4)</sup> Unlage 2.

Burebens, bis alle ihre Bebenten besiegt schienen. Schließlich tonnte bann bie Schlugversammlung statifinden, in der alle Bedingungen nach Eingeborenenart noch einmal sessenge und besprochen werden sollten. Im großen Zimmer der Bersedaer Missen versammelten sich die Bersedaer Großlente mit ihrem Kapitan und die beiden Unterbandler.

Ich wiederholte nun die Bedingungen: Baffen- und Reittierabgabe, Jusicherung bes Lebens unter Aussichluß der Mörber, Unterdringung in Gideon, Berpflegung gegen Arbeit. Doch der schlaue Samuel Jaan nach jest noch einen letzten Anlauf, um günftigere Bedingungen zu erzielen. Er jagte: »Das Bolt der Witbois ist am Berdurften gewesen, und als es aus der wosserfosen Müsse an die von den Deutschen besetzten Basserstellen kam, ist seinem Unterhändler auch gejagt worden: "Gewehrabgabe, dafür Wasser." Aber selbst damals am Rande des Berberbens ist es weiter gezogen, ohne auf die Wassen zu verzichten. Auch jett können wir die Bedingungen, die uusern Stamm wehrlos den Deutschen in die Hände

Die Aussichten für bas Gelingen ber Unterhandsungen schienen damit plöhlich wieder ungewiß zu werden, doch hielt ich gunächt die Worte des Samuel nur für einen Scheinversuch zur Erlangung günftigerer Bedingungen; aus verschiedenen Umständen war mir die Friedensneigung des Stammes bekannt. Ich hielt deshalb eine träftige Sprache für angebracht und antwortete: »Ge ist gut. Ich habe Deine Ansicht gehört. Du kannst wieder abreiten. Aber das sage ich Dir und das bestelle Deinem Bolt: Die deutichen Wassen werden nicht ruhen, bis der letzte Witsoi, der letzte Bethanier und der letzte Bonbelzwart unter der Erde liegen. In Deiner Handliegt's jetzt, das Schicksal zu wenden. Es wird nicht wieder mit Euch verhandelt werden. Tetst gebt!

Da antwortete Samuel: Deutnant, ich bin ber Alteste von meinem Stamm, und ich muß darum für mein Bolt zu erreichen suchen, was ich fann. Ich sehe nun, es ist nicht anders möglich, wir werden tommen und die Gewehre abgeben.

Tags barauf ritten sie von Berseba ab, und am nächsten Abend trafen die Großleute ein, stolz und aufgerichtet, mit fast verbissenen Mienen im Sattel sitzend. Dann gaben sie ihre Wassen ab und erkannten somit zum ersten Male bedingungslos die Herrschaft des Deutschen Reiches an . . . . "

Im gangen stellten sich 74 Manner, 44 Beiber und 21 Kinder in Berseba ben beutichen Behörden und lieserten 34 Gewehre ab. In der Begleitung Samuel Isaals besanden sich verschiedene Bitboi-Großleute und ber Zeldschuhträger-Kapitan hans hendrik.

Das Beispiel des Samuel Jaat, des bedeutenbsten Unterkapitäns hendriks, versehlte nicht, einen tiesen Eindruck auf seine Stammesgenoffen zu machen, zumal sein Ansehen und sein Ginfluß unter diesen infolge seiner boberen Bilbung nicht

gering mar. Gehr feffelnb ichilbert Major Mgerder ben Ginbrud, ben er pon ber Berfonlichteit Samuel Magts bei beffen Bernehmung gewonnen batte:

"Befonders intereffant gestaltete fich bie Bernehmung bes Samuel Magt, ber einen außerordentlich Hugen Ginbrud macht, und ber auch als einziger bie pfpchologifde Seite ber Kriegführung ungufgeforbert berudfichtigte. Samuel Magt zeigt ein verbluffendes Bebachtnis. 3m Lefen unferer Rriegsfarte ift er ausgezeichnet bemandert. Bei feiner Bernehmung fam mehrfach auch ber Sumor zu feinem Recht. befonders ba Samuel, ber bollanbijd ergablte, ins Dochbeutide verfiel, lobalb er in Gifer geriet. Alls ich ibn fragte, wieviel Bferbe bie Bitbois im Auguft 1905 in Maltahohe geftoblen batten, fagte er eruft: » herr Major, im Rriege ftiehlt man nicht, ba nimmt man. Balb barauf aber ergablte er, baf fie in Kiriis: Oft Baffer gestoblen batten und auf meine Grage: »Gestoblen ober genommen?« erwiderte er laceub: "Rein, bier baben wir geftoblen, beun wir mußten auf allen Bieren ans Baffer trieden, um ben bicht babei ftebenben beutiden Boften nicht zu weden. Und als er am nachften Tage eine Ausigae bes Gligs überfette, Diefer babe irgendwo Ochfen geftoblen, und ich ibn verbefferte: saenommen. ba fagte er nur: » Rein, ber Rerl. ber ftieblt. . "

Ingwijden mar ber neue Bitboi-Rapitan Ifaat Bitboi mit bem Reft feines Stammes über Schurfpeng nach Raofanabis am Elejantenfluß gezogen, in beffen Rabe er eine fleine Quelle fant. Dort hielt er fich bis Anfang Januar 1906 verborgen und flob, als er fich entbedt glaubte, nach Guben weiter. Unterwege erreichten ibn am 27. Januar Boten Samuel Jjaats, Die ibm Die Aufforderung ber beutiden Regierung überbrachten, fich ju unterwerfen. Daraufbin führte er feine Leute nad Runub und ftellte fich bem Subrer ber 1. Erfat-Rompagnie. Oberleutnant Babit, am 3. Tebruar 1906 mit 21 Männern und breizehn Gewehren. Er wurde ebenfo wie Camuel Maat erft nach Gibeon und fpater nach Bindbut gebracht.

Die Banben lande unter: werfen fich.

Der Job Benbrit Bitbois reichte inbeffen in feiner Birfung weit über ben naberen im Bethanier Rreis feiner Anbanger binaus: auch für bie Banben, Die fich feit bem Schlage von Rubib\*) noch vereinzelt im Nordbetbanierlande berumtrieben, mar bie Runde von bem Tobe bes alten Ravitans bas Beiden jum Aufgeben bes Biberftaubes.

> Sier mar bie Berfolgung ber einzelnen Banben burd Batrouillen aufs eifriafte und vielfach mit Erfolg fortgefest worben. Go batten Batrouillen ber Abteilung Daerder Ende September zwei fiegreiche Gefechte im nordlichen Barisgebirge, wobei gwölf hottentotten fielen. Die Gligs-Banbe, bie nach bem Befecht bei Rubib nach Nordoften ibren alten Schlupfwinteln in ber Gegend weftlich Gibeon jugeftrebt hatte, wurde am 12. Ottober von einer Batrouille unter Oberleutnant Beres im oberen Tiub: Tale überfallen und mit ichweren Berluften in die Alucht

<sup>\*)</sup> Geite 176.

geichlagen. Gin weiteres fiegreiches Gefecht batte am 5. Oftober eine Batrouille ber Stappe Gibeon unter Leutnant Souls im Rutip-Tale. Gorub, ber nach bem Gefecht bei Rubib amifden Amartmodder und Raris burchgegangen mar, versuchte wiederholt Biebbiebftable in ber Gegend von Urufis, murbe aber am 6. Oftober öftlich Diricas von einer Baftarbpatrouille unter Leutnant v. Linfingen verjagt. Unbreas war mit einigen Baftarbs und feinem Orlog fübmarts gezogen und versuchte fich zu Morenga burdauschlagen, fobalb bie Regenzeit bies geftattete. Die bei ihm befindlichen Baftarbs wollten fich Cornelius anichliefen, ftellten fich aber, ebe fie ibn erreichten, in Aubub. Bas aus ihm felbft wurde, blieb junachft unbefannt.

Die übrigen Banben bestimmten fowohl ber junebmenbe Mangel an Lebensmitteln, Die Bereitstellung ftarfer beutider Rrafte ju erneuter Gauberung bes Tinb: und Buduvgebiets und die allmählich burchtringende Rachricht vom Tobe henbrit Bitbois bem Beijpiel Samuel Ifaats gu folgen. Bunachft ftellte fich Gebulon mit 105 Mannern und 172 Beibern und Rindern, die beim Abaug Benbrif Bitbois am Schwargrand verblieben maren, am 11. Dezember in Gibeon unter Abgabe von 49 Bewehren. Seinem Beifpiel und ber perfonlichen Aufforberung bes ju ibm entfandten Samnel Magt folgte bemnachft Elias. Er eraab fich am 24. Dezember in Gibeon mit 58 Mannern und 69 Beibern und Rindern bem Oberleutnant v. Binterfelb. Bulest ftredte Gorub, ber ben beutiden Batrouillen in ben letten Monaten bes Rabres 1905 noch viel zu ichaffen gemacht batte. Enbe Dezember mit über 20 Mannern in Gibeon bie Baffen.

Mit ber faft vollständigen Gefangennahme ber Trummer ber Bitbois Die Lage nach war bie Rieberwerfung Diefes einft fo ftolgen Stammes, Die ber Beneral v. Trotha ber Unterneben ber Eroberung bes Sererolandes ftets als feine pornehmite Aufgabe angefeben batte, burdgeführt. Im Bethauferlande ftand nur noch ber icon oft gefchlagene. aber noch nie empfindlich genug geftrafte Cornelius im Gelbe, mabrent fich im außerften Often bes namalandes Simon Ropper mit feinem Anbang in ber ichmer juganglichen Ralabari verftedt hielt. Die endgültige Niederwerfung biefer Gegner war indes nur noch eine Frage ber Beit. Beniger gunftig war die Lage im Gubbegirt, wo Johannes Chriftian, Morenga und Morris mit einem ftarten Anbana wohlbemaffneter Orlogleute noch ungebrochen und tampfbereit im Relbe ftanden. Bu beren Riebermerfung follte es noch größerer enticheibenber Schlage bedurfen.

Tropbem batte General v. Trotha bereits am 25. Geptember ber beimifden Kriegsleitung melben tonnen, bag er bie Lage für fo weit geflart erachte, baf fein langeres Berbleiben nicht mehr erforderlich fei. Geinem Antrage, Die Beimreife antreten au burfen, wurde burch eine Allerhochfte Rabinettsorbre vom 2. November ftattgegeben.

Schon vorber batte ber General bas Land in vier Begirte: Rorbbethanien, Diten, Trotha teilt Ramaland, Gubbegirt und Gubetappengebiet geteilt. Jeber Begirt erhielt einen ben Rriegs: Befehlshaber und eine nach ber Große und nach ben noch gu bewältigenden Aufgaben Begirte ein.

merfung ber Bitbois.

bemeffene Befatung. 3m einzelnen mar bie beabsichtigte Truppenperteilung folgenbe:

- a) Begirf Nordbethanien: Major Meifter, II. Batgillon 2. Felbregiments. 2. Erfantompagnie, 6. Batterie, Salbbatterie Rabrometi.
- b) Begirt Oft-namaland: Major v. Eftorff, I. Bataillon 2. Felbregiments. Abteilung Lengerte (7, 8./2, 7. Batterie), 1. Erfatfompagnie, 3, 5. Batterie, Salbbatterie v. Binterfelb, 2/s Dafdinengewehrabteilung Rr. 1.
- c) Subbegirt: Oberftleutnant van Semmern, 2. Rompagnie 1. Felbregiments. 9. Rompagnie und IV. Pataillon 2. Felbregiments. Grigtfompagnien 3 und 3a, 2., 8., 9. Batterie, Dafdinengewehrabteilung Rr. 2.
- d) Gubetappengebiet: Major Buchholg, 4. Erfattompagnie, 1., 5. Etappen= fompagnie.
- e) Bur Berfügung bes Sauptquartiers: 7. Rompagnie 1. Felbregiments. Alle übrigen Truppen befanden fich im Norden ober im Ctappendienft.\*)

General nach Deutich:

General v. Trotha begab fich am 9. November pon Reetmannshoop nach Lüberikv. Trotha fehrt bucht und ichiffte fich bort am 19. ein, nachdem er feinem Rachfolger, bem Oberften land jurud. Dame, die Beichafte übergeben hatte, ber als altefter im Schutgebiet verbleibenber 19. Ropember, Offizier Allerhöchsten Orts mit der Beiterführung ber Operationen beguftragt wurde. Dit bem General v. Trotha verließ auch ber bisberige Generalftabschef, Oberftleutnant v. Rebern, ben Kriegsichauplat. Geine Bertretung ging bis gum Eintreffen feines Nachfolgers. Majors Scherbening, auf ben nachftälteften Generalftabsoffigier bes Sauptquartiers, Sauptmann Salger, über.

> 218 ber General im Juni 1904 ben Oberbefehl über Die fühmestafrifanische Schuttrurve übernahm, war bie Erbaltung bes Schutgebietes für bas Deutsche Reich noch ernftlich gefährbet. Rach ben ohne Graebnis verlaufenen Operationen in ben Onigtibergen mar bie Siegeszuverficht und ber Ubermut ber Bereros aufs bochte geftiegen. Mit ber Brifde und Tattraft eines Dreifigiafbrigen mar ber faft fechzig: iabrige General an feine ichwierige Aufgabe berangetreten, ju ber ibn bas Bertrauen feines Allerbochften Rriegsberrn berufen batte. Raum zwei Monate nach bem Gintreffen bes neuen Oberbefehlsbabers im Schutgebiet batte ben gefährlichen und übermutigen Begner am Baterberge ber vernichtenbe Schlag getroffen. Durch eine Berfolgung, bie mit einer Rudfichtslofigfeit und Energie ohne gleichen bis jum äußersten burchaeführt wurde, und bie jeben Solbaten mit bober Bewunderung erfüllen muß, mar es wenige Boden fpater gelungen, Die Widerftandefraft bes Bereroftammes vollständig und endgultig ju brechen. Auf jenem fur alle Beiten bentwürdigen Buge ins Sanbfelb batte ber beutide Rubrer faft Übermenichliches von feinen Reitern forbern muffen, - weil ber Rrieg es verlangte. Bis jum letten

<sup>\*)</sup> Unlage 3.

Dauch von Res und Reiter war der Zeind versolgt worden. Aber nicht nur ohne Murren und Zagen, nein, mit Stolz und Freudigteit batte der deutsche Reiter sein Leites bergegeben, in dem erhebenden Lewustiefein, daß seine Leiden auch die Leiden ieines höchsten Hührers waren. Alle Art. alle Entbehrungen und Beschwerden hatte der General mit seinen Reitern geteilt, in der Hige des Tages hatte er mit ibnen die Qualen des Durstes ausgestanden und in der Kälte sternslarer Nächte batte er, der höchste Führer, auf bessen und in der Kälte sternslarer Nächte batte er, der höchste Hührer, auf bessen und und Mann war, wie der letzt Reiter, mit dem Gewehr im Arm Posten gestanden. Ein solches Besipiel hatte des tiesen eindruckes auf die Truppe nicht versehlt und diese zu Taten besähigt, die mit Recht allenschlieben Staunen bervorriesen.

Roch im Rampie mit ben Sereros mar bem beutiden Dberbefehlshaber burd bie Erbebung ber Sottentotten unter Sendrit Bitboi eine neue, noch ichwerere Aufgabe erwachsen. Mit unverminderter Spannfraft trat er auch an biefe beran. Faft unüberwindlich ichienen die Schwierigfeiten, Die ber hottentottenfrieg burch die Bafferarmut, Die gewaltige Ausbehnung bes Rriegsichauplages, bas Geblen jeglicher Bertehrsverbindungen und nicht gulest burd einen wohlbewaffneten, Die hereros an Rriegsgewandheit und Beweglichfeit noch übertreffenden Wegner ber beutiden Ariegführung entgegenftellte. Allein für ben Beneral v. Trotha gab es feine Schwierigfeiten, fie waren für ibn nur bazu ba, um überwunden zu werden. Trot aller Semmniffe und Reibungen, Die fich ihm in ben Weg ftellten und Die feine moblerwogenen Blane und Abfichten nur ju oft über ben Saufen marfen, ja, baufig ftarfer als menichliches Konnen erichienen - trop aller biefer Bemmniffe bielt er mit unbeugfamer Energie und Rabigfeit unbeirrt an bem feft, was er fich jum Biele gefett batte. Dem unericoutterlichen Billen einer ftarten Berfonlichfeit an ber Gpipe mar es in erfter Linie gu banten, wenn es auf einem Rriegeschauplag von fold gewaltiger Ausbehnung überbaupt möglich wurde, in die friegerische Tätigfeit ber gablreichen, weit im Lande gerftreut ftebenben beutiden Abteilungen gielbewußtes, einheitliches und planmäßiges Sanbelu ju bringen und bie Dacht bes gefährlichften Begnere ber beutiden Berricait endgültig zu brechen.

Nach faum siedzehnwonatlicher Tätigteit im Schutgebiete hatte ber General v. Trotha das Ziel im wejeutlichen erreicht. Das Schutgebiet war die auf den judlichsten Begirt von neuem dem deutschen Baterlande erobert und die noch vor furzem geschrete Herrichaft bes deutschen Reiches tonnte als dauernd gesichert angeschen werden. Niemand sounte jest noch im Ernst an eine jowächliche Preisgade des blutgertanten Bodens deuten.

Die hingebende und aufopferungsvolle Tatigteit bes Generalleutnants v. Erotha im Dienfte von Raifer und Reich verdient ben warmen Dant bes Baterlandes.



Unlage 1.

## Proklamation

#### des Generals v. Trotha an das Bolt der Hottentotten

vem 22. April 1905.

"In die aufftandifden Sottentotten.

Der machtige, große beutiche Raifer will bem Bolf ber Sottentotten Gnabe gewähren, bag benen, bie fich freiwillig ergeben, bas leben geichentt werbe. Dur folde, welche bei Beginn bes Aufftanbes Beife ermorbet ober befohlen baben, bafe fie ermorbet werben, haben nach bem Befes ihr Leben verwirft. Dies tue ich Gud fund und fage ferner, baf es ben wenigen, welche fich nicht unterwerfen, ebenfo ergeben wird, wie es bem Bolt ber Bereros ergangen ift, bas in feiner Berblendung auch geglaubt bat, es fonne mit bem machtigen beutiden Raifer und bem großen beutschen Bolt erfolgreich Rrieg baben. 3ch frage Gud, wo ift beute bas Bolt ber Dereros, wo fint beute feine Sauptlinge? Samuel Mabarero, ber einft Taufente von Rinbern fein eigen nannte, ift, gebest wie ein wilbes Tier, über bie englische Grenge gelaufen; er ift fo arm geworben wie ber armfte ber Gelbhereros und befitt nichts mehr. Ebenjo ift es ben anderen Großleuten, von benen bie meiften bas leben verloren haben, und bem gangen Bolt ber Bereros ergangen, bas teils im Sanbfelb verhungert und verburftet, teils von deutschen Reitern getotet, teils von ben Owambos gemorbet ift. Richt anbers wird es bem Bolf ber Sottentotten ergeben, wenn es fich nicht freiwillig ftellt und feine Baffen abgibt. 3br follt fommen mit einem weißen Tuch an einem Stod mit Gueren gangen Berften, und es foll Gud nichts geicheben. 3br werbet Arbeit befommen und Roft erhalten, bis nach Beendigung bes Rrieges ber große beutiche Raifer bie Berbaltniffe fur bas Bebiet neu regeln wirb. Ber biernach glaubt, bag auf ibn bie Buabe feine Unwendung findet, ber foll auswandern, benn wo er fich auf beutichem Gebiet bliden lagt, ba wird auf ihn geichoffen werben, bis alle vernichtet fint. Fur die Auslieferung an Ermordung Schuldiger, ob tot ober lebendig, fese ich folgende Befobiung: Bur Benbrit Bitboi 5000 Mart, Sturmann 3000 Mart, Cornelius 3000 Mart, für die übrigen iculbigen Gubrer je 1000 Mart."

gez. Trotha.



#### Unlage 2.

### Namentliche Cifte der in den Kämpfen gegen die Hottentotten von Anfang April bis Ende September 1905 gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften der Schuktruppe.

| Lid.<br>Nr. | T    | atum  | Ort,<br>Gelegenheit       | Dienftgrad    | Name            | Eduştruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil  | Be-<br>merfungen |
|-------------|------|-------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|             |      |       |                           |               | . Gefaller      | 1:                      |                       |                  |
| 1           | 1 2. | 4.05  | Gefecht bei               | Bigefeldmebel | Robel           | Erf. Romp. 3a           | 3nf. Regt. Rr. 16     | ı                |
| 2           |      |       | Sandmund                  | Reiter        | Rietfe          | 9/2                     | Man. Regt. Rr. 8      |                  |
| 3           | 2.   | 4.05  | Gefecht füblich           | Unteroffizier | Borumann        | Signal-Abtig.           | Drag. Regt. Rr. 5.    |                  |
| 4           |      |       | Rub                       | Reiter        | Werner          |                         | 3nf. Regt. Rr. 96.    |                  |
| 5           | 2.   | 4.05  | Gefecht bei<br>Karakowifa | Reiter        | <b>Qartmann</b> | 11/1                    | Man. Regt. Rr. 11     |                  |
| 6           | 7.   | 4. 05 | Gefecht füdlich           | Sergeant      | Berghammer      | Erf. Romp. 3a           | Banr. 3nf. Leib Regt. |                  |
| 7           | 1    |       | Narudas                   | San. Bergt.   | Jürgens         |                         | Guf. Regt. Rr. 78.    |                  |
| 8           |      |       |                           | Gefreiter     | Wehle           |                         | Drag. Regt. Rr. 22.   |                  |
| 9           |      |       |                           | Reiter        | Friedel         |                         | 3nf. Regt. Rr. 141    |                  |
| 10          | l    |       |                           |               | Raffenberger    |                         | Banr. 1. Chev. Regt.  |                  |
| 11          |      |       |                           |               | Mary            |                         | 3nf. Regt. Rr. 152    |                  |
| 12          |      |       |                           |               | Reinede         | ,                       | 3nf. Regt. Rr. 77     |                  |
| 13          | 7.   | 4.05  | Gefecht bei               | Leutnant      | Wimmer          | 1/2                     | Suf. Regt. Rr. 19     |                  |
| 14          |      |       | Ranibtobis                | Unteroffizier | Certwig         | 1/2                     | Bion. Bat. Rr. 5      | 1                |
| 15          | ı    |       |                           | Gefreiter     | Ronnede         | 2/2                     | 3nf. Regt. Rr. 75     |                  |
|             |      |       |                           |               | Schwarzin       | 1/2                     | 3nf. Regt. Rr. 44     | 1                |
| 16          |      |       |                           | Reiter        | Surflot         | Erf. Romp. 2a           | Guf. Regt. Rr. 80     | 1                |
| 17          |      |       |                           | 1             | Rôgel           | 1/2                     | Bion. Bat. Rr. 16     |                  |
| 18          |      |       |                           | 5             | Arebs           | 1/2                     | 2. Gard. Regt. 3. F.  |                  |
| 19          | 7.   | 4.05  | Patrouillen.              | Leutnant      | Bandermann      | 2. Feldtel. Abt.        | Tel. Bat. Rr. 2       |                  |
| 20          |      |       | gefecht bei               | Unteroffizier | Deuer           |                         | 3nf. Regt. Rr. 97     | l                |
| 21          | l    |       | Geidams                   | *             | Schümann        | Erf. Romp. 3a           | Bion. Bat. Rr. 9      | 1                |
| 22          |      |       |                           | Gefreiter     | Wernthaler      | 1. Et. Romp.            | Bapr. 3. Bion. Bat.   | 1                |
| 23          |      |       |                           | Reiter        | Mevius          |                         | 3nf. Regt. Rr. 140    | 1                |
| 24          |      |       |                           | g.            | Stein           | 2. Feldtel, Abt.        | Drag. Regt. Nr. 4.    |                  |
| 25          | 13.  | 4.05  | Gefecht bei               | Oberveterinar | Şagemeier       | 1. Feldtel.Abt.         |                       | 1                |
| 26          |      |       | Ljannarob                 | Unteroffizier | Kraak           |                         | Rur. Regt. Rr. 6.     |                  |
| $^{27}$     | I    |       |                           | Gefreiter     | Beimar          | ,                       | 3uf. Regt. Rr. 122.   |                  |
| 28          |      |       |                           | Reiter        | Rafeberg        | 3                       | 3nf. Regt. Rr. 92     | 1                |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                         | Dienstgrad    | Name        | Schuttruppen verband     | Früherer Truppenteil                                    | Be-<br>mertunger |
|-------------|------------|---------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 29          | 13. 4.05   | Überfall von<br>Ondefaremba                 | Reiter        | Areb&       |                          | Train:Batl. Nr. 1                                       | 3m Norder        |
| 30          | 18, 4.05   | Gefecht bei<br>Biffeport                    | Unteroffizier | Beichert    | 3. Erf. Romp.            | Drag. Regt. Rr. 2                                       |                  |
| 31          | 27. 4.05   | Batrouillen:                                | Oberleutnant  | v. Bulow    | 10/2                     | Drag. Regt. Rr. 18                                      | l                |
| 32          |            | gefecht bei                                 | Gefreiter     | Ropisti     |                          | Beg. Abo. Rofel                                         | 1                |
| 33          |            | Quams                                       | Reiter        | Wendt       |                          | 3. Garbe-Regt. 3. F.                                    |                  |
| 34          | 26./27. 4. | Befecht bei                                 | Gergeant      | Groth       | 11/2                     | 3nf. Regt. Rr. 98                                       | ł                |
| 85          | 05         | Ganams                                      | Unteroffizier | Bolbuan     |                          | 3nf. Regt. Rr. 14                                       | 1                |
| 36          |            |                                             | Gefreiter     | Damering    | 4                        | Beg. Rbo. Coesfelb                                      | 1                |
| 37          |            |                                             |               | Ralus       | 1                        | Beg. Roo. Breslau                                       |                  |
| 38          |            |                                             | Reiter        | Derrmann    |                          | Bion. Batl. Rr. 9                                       |                  |
| 39          |            |                                             | ,             | Sopf        | ,                        | Drag. Regt. Rr. 14                                      |                  |
| 40          | 27. 4.05   | Patrouillen:<br>gefecht östlich<br>Karichab | Reiter        | Schemichies | 1/2                      | Füf. Regt. Nr. 33                                       |                  |
| 41          | 8. 5.05    | Gefecht am                                  | Reiter        | Dobers      | 1. Et. Romp.             | Leib buf, Regt, Rr. 2                                   | }                |
| 42          |            | Ganadjab                                    | 4             | Pahn        | 1. Eifenb. Ban-          | Bion. Batl. Rr. 1                                       |                  |
| 43          |            |                                             |               | Raulbars    | 1. Et. Romp.             | 3nf. Regt. Rr. 152                                      |                  |
| 44          |            |                                             | •             | Luzynsti    | 1. Gifenb. Bau-<br>Romp. | Vion, Batl. Rr. 3                                       |                  |
| 45          |            |                                             | 4             | Rowraty     | 1. Et. Romp.             | 3nf. Regt. Rr. 20                                       |                  |
| 46          |            |                                             | ,             | Sajadah     | ,                        | Beg. Abo. Bitterfelb                                    |                  |
| 47          | 10. 5.05   | Bei Poloog                                  | Reiter        | Ratoby      | Erf. Romp. 3a            | 3nf. Regt. Rr. 150                                      |                  |
| 48          | 12. 5.05   | Gefecht am                                  | Sergeant      | Schäfer     | Gri. Romp. 1a            | Fribart. Hegt. Rr. 16                                   |                  |
| 49          |            | Ruifeb Tlug                                 | Gefreiter     | Seimlid)    | 2. Rol. Abt.             | Gren. Regt. Rr. 10                                      |                  |
| 50          | 17. 5,05   | Gefecht bei<br>Kowes                        | Oberleutnant  | Haering     | 1. Funtentel.<br>Abt.    | 3nf. Regt. Nr. 163                                      |                  |
| 51          |            |                                             | Unteroffizier | Etahn       |                          | Gifenb. Regt. Rr. 2                                     |                  |
| 52          |            | 1                                           |               | Lengowsti   | 5. Batt.                 | Rur. Regt. Rr. 5                                        |                  |
| 53          |            |                                             | Reiter        | Bitter      | 1. Funtentel.            | 3nf. Regt. Rr. 140                                      |                  |
| 54          |            |                                             | ε             | Girod       | 5. Batt.                 | Felbart, Regt. Rr. 12<br>gulett Beg. Rbo.<br>II Dresben |                  |
| 55          |            |                                             |               | Dellwig     |                          | Felbart. Regt, Rr. 58                                   |                  |
| 56          |            |                                             | +             | Rrüger      |                          | Feldart. Schiefichule                                   |                  |
| 57          |            |                                             | 6             | Thico       |                          | Luftfdiff. Batl.                                        |                  |

| Rr.                                                            | Dat   | tum   | Ort,<br>Gelegenheit                                         | Dienstgrad                           | Name                                                            | Schuttruppen.<br>verband                                     | Früherer Truppenteil                                                                                    | Be-<br>merfunger                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 38<br>39                                                       | 19.   | 5. 05 | Gefecht bei<br>Leufop                                       | Feldwebel<br>Unteroffizier           | Schnalfe<br>Delze                                               | 8. Batt.<br>2. Funfentel.<br>Abt.                            | Feldart. Regt. Rr. 66<br>Inf. Regt. Rr. 60                                                              |                                                                                         |
| 60                                                             | 21. 8 | 5. 05 | Patrouillen-<br>gefecht bei<br>Leiftord                     | Sergeant                             | Baaich                                                          | 12/2                                                         | 3nf. Regt. Rr. 137                                                                                      |                                                                                         |
| 61<br>62<br>63<br>64<br>65                                     | 23.   | 5, 05 | Überfall öitlich<br>der Narras-<br>berge                    | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Lupp<br>Radoch<br>Rerften<br>Schneider<br>Schöps                | 11/2                                                         | Füf. Regt. Rr. 80<br>Pion. Batl. Rr. 5<br>Gren. Regt. Rr. 6<br>Inf. Regt. Rr. 128<br>Inf. Regt. Rr. 158 |                                                                                         |
| 66                                                             | 9.    | 6. 05 | Gefecht bei<br>Atis                                         | Leutnant                             | v. Berfen                                                       | 1. Feld Rol.<br>Abt.                                         | Gren. Regt. Rr. 4                                                                                       |                                                                                         |
| 67                                                             | 12.   | 6. 05 | llberfall<br>zwijchen<br>Schambod-<br>berg und<br>Plattbeen | Reiter                               | Wolter                                                          | 12/2                                                         | Pion. Batl. Rr. 18                                                                                      |                                                                                         |
| 68                                                             | 13. ( | 6. 05 | 3mifchen Omi-<br>tare und Ofu-<br>warumende                 | Reiter                               | Arnold<br>Riewel                                                | 1. Feld:Rol.<br>Abt.                                         | 1 Garde Regt. 3. F.<br>Gren. Regt. Nr. 1.                                                               | Im Rorber                                                                               |
| 70                                                             | 14. ( | 6, 05 | Bei Ranibes                                                 | Lent. d. Ref.                        | v. Irotha                                                       | 2/2                                                          | Inf. Regt. Rr. 181                                                                                      | Bährend<br>einer Ber-<br>handlung<br>mit Corne<br>lius hinter<br>rücks er-<br>ichoffen. |
| 71                                                             | 14.   | 6, 05 | Marich Rowas<br>— Zeeis                                     | Unteroffizier                        | Wafchinsty                                                      |                                                              | Garde-Kür. Regt.                                                                                        | 3m Norben                                                                               |
| 72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82 | 17.   | 6, 05 | Gefecht bei<br>Rarus                                        | Unteroffizier<br>Gefreiter           | Missoweit Fischer Schulz Stache Berner Beyer Erber Eriffen Jost | 8. Erf. Romp. 11/2 2. Batt. 8. Erf. Romp. 11/2 8. Erf. Romp. | 3nf. Regt. Rr. 24.<br>Gren. Regt. 3, Bf. Rr. 3                                                          |                                                                                         |

| rfd.<br>Nr. | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit                              | Dienitgrad    | Rame                | Schuttruppen-<br>verband   | Früherer Truppenteil                                      | Be:<br>merfunge |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 83          | 17. 6.05         | Gefecht bei                                      | Reiter        | Meier               | 2. Batt.                   | Banr. Inf. Regt. Rr. 21                                   |                 |
| 84          |                  | Narus                                            |               | Rapiletti           | 3. Erf. Romp.              |                                                           |                 |
| 85          |                  |                                                  | 5             | Pähler              |                            | Pion. Batl. Rr. 19                                        |                 |
| 86          |                  |                                                  |               | Preuße              | 2. Batt.                   | Felbart. Regt. Rr. 68                                     |                 |
| 87          |                  |                                                  | ,             | Schiller            | 5                          | 3nf. Regt. Rr. 63                                         |                 |
| 88          |                  |                                                  | ¢             | Stachowiał          | 3. Eri. Romp.              |                                                           |                 |
| 89          |                  |                                                  |               | Wipper              | 11/2                       | 3nf. Regt. Rr. 69                                         |                 |
| 90          |                  |                                                  | Büchfenmad)er | Bentgraf            | 3. Eri. Romp.              | Gew. Fabr, Spandau                                        |                 |
| 91          | 26./28. 6.<br>05 | Gefechte bei<br>Reiborus                         | Hauptmann     | Bichler             | 1. Et. Komp.               | Bürtt, Felbart, Regt.<br>Rr. 49                           |                 |
| 92          |                  |                                                  | Mff. Argt     | Dr. gorn            |                            | Fugart. Regt. Rr. 1                                       | ŀ               |
| 93          |                  |                                                  | Bige Feldm.   | Sonntag             | 9. Romp. 2                 | 3nf. Regt. Rr. 106                                        | l               |
| 94          |                  |                                                  | Sergeant      | Suhnftod            |                            | 3nf. Regt. Rr. 26                                         |                 |
| 95          |                  |                                                  | Reiter        | Schmidt             | 1. Et. Romp.               | Rur. Regt. Rr. 6                                          |                 |
| 96          | 1. 7.05          | Berfolgunge.                                     | Gefreiter     | Etöhr               | 9/2                        | Beg. Abo. Friedberg                                       |                 |
| 97          |                  | gefecht nach<br>Reiborus                         | Reiter        | Bufe                |                            | 3nf. Regt. Rr. 71                                         |                 |
| 98          | 3. 7.05          | Auf Batrouille<br>fûdl. des<br>Ctarufu<br>Berges | Reiter        | Piplac <sup>e</sup> | 6/1                        | Gren. Regt. Rr. 6                                         | 3m Norber       |
| 99          |                  | liberfall<br>Station<br>Wafferfall               | Reiter        | Wintelhag           | Erf. Romp. 4a              | Duf. Regt. Rr. 9.                                         |                 |
| 100         | 7. 7.05          | Auf Pferdes                                      | Reiter        | Bunge               | 2. Erf. Romp.              | Gren. Regt. Rr. 6                                         |                 |
| 101         |                  | wache bei                                        |               | Doppad)             |                            | 3nf. Regt. Rr. 42                                         |                 |
| 102         |                  | Maltahohe                                        |               | Tiemann             | ,                          | Drag. Regt. Rr. 16                                        |                 |
| 103         | 10. 7. 05        | Auf Pferde-<br>posten bei Ra-<br>nas             | Reiter        | Geste               | 1. Et. Nomp.               | Ouf. Regt. Nr. 5                                          |                 |
| 104         | 17. 7.05         | überfall<br>zwifchen Ra:                         | Gefreiter     | Bartholomae         | Majdinen.<br>Gew. Abtlg. 2 | Inf. Regt. Rr. 88                                         |                 |
| 105         |                  | nibeam und<br>Gaibes                             |               | Ling                | ,                          | Bayr. Feldart. Regt.<br>Rr. 9                             |                 |
| 106         |                  | Suives                                           | Reiter        | Mannsperger         | e e                        | Feldart. Regt. Rr. 65                                     |                 |
| 107         |                  |                                                  |               | Werfinger           |                            | Feldart. Regt. Ar. 47,<br>zuleht Bez. Ado.<br>I Mülhausen |                 |

| Lfd.<br>Ur. | Da  | tum   | Ort,<br>Gelegenheit                          | Dienitgrad            | Rame            | Echuştruppen-<br>verband      | Früherer Truppenteil                                     | Be-<br>merfungen |
|-------------|-----|-------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 108         | 18. | 7, 05 | Auf Patrouille<br>bei Haruchas               | Reiter                | Bahn            | 2. Funten-<br>Abtlg.          | Felbart. Regt. Rr. 31                                    |                  |
| 109         | 20, | 7, 05 | Auf Patrouille<br>ander Konfips              | Gefreiter             | Anauer          | Salbbatterie<br>Stuhlmann     | 1. Bayr. Chevaul.<br>Regt.                               |                  |
| 110         |     |       | Mändung                                      | Reiter                | <b>Damann</b>   |                               | Gelbart. Regt. Rr. 18                                    |                  |
| 111         | 26. | 7. 05 | Auf Ritt Sands<br>fontein — Ras<br>mansdrift | General Cher-<br>arzt | Sedlmagr        | Rommando b.<br>Schuttruppe    | Såchf. Narabinier:<br>Regt.                              |                  |
| 112         | 19. | 8, 05 | Gefecht bei<br>Rawigaus                      | Reiter                | Delle           | 9. Batt.                      | Felbart. Regt. Nr. 68                                    |                  |
| 113         | 26. | 8, 05 | Auf Patrouille<br>bei Korafo:<br>rabis       | s                     | Freudenreich    | 3/2                           | lllan. Regt. Rr.O, 3u-<br>lept Bez. Abo. Reu-<br>ftrelip |                  |
| 114         | 26. | 8. 65 | Auf Batrouille<br>füdlich Rosos              |                       | Fiebig          | 7/2                           | Pion. Batl. Nr. 6                                        |                  |
| 115         | 3,  | 9, 05 | Auf Batronille<br>bei Gurumas<br>nas         | Can. Sergt.           | Müller          |                               | Sachf. Inf. Regt.<br>Rr. 105                             | 1                |
| 116         | 5.  | 9. 05 | Auf Batrouille<br>bei Ofombo<br>Orutjindo    | Unteroffizier         | Bree            | 4. Batt. Salb-<br>batt. Madai | Rur. Regt. Nr. 5                                         | 3m Rorber        |
| 117         | 9.  | 9, 05 | Auf Batrouille<br>zwifchen Wafe              | Reiter                | Boer            | 2. Feld-Telegr.<br>Abtlg.     | huf. Regt. Rr. 4                                         |                  |
| 118         |     |       | ferfall und<br>llchanaris                    | •                     | €фо <b>П</b>    | •                             | Ulan. Regt. Ar. 19                                       |                  |
| 119         | 11. | 9, 05 | Auf Batrouille<br>bei Saruchas               | Gefreiter<br>*        | Bubr<br>Bettges | 6. Batt.<br>2. Erf. Romp.     | Fuf. Regt. Nr. 35<br>Drag. Regt. Nr. 16                  |                  |
| 120         | 13. | 9, 05 | Gefecht bei Ru-                              | Gergeant              | Groß            | Eri. Rom. 1a                  | 3nf. Regt. Rr. 82                                        |                  |
| 121         |     |       | bib                                          | Reiter                | hauptmann       | 4/2                           | Füf. Regt. Rr. 90                                        |                  |
| 122         | 21. | 9, 05 | Beim Überfall<br>Station<br>Schambodberg     | San. Gefreiter        | Rehler          | 11/2                          | Irain«Batl. Rr. 6, 3us<br>leht Bez. Ado. Breslau         |                  |
| 123         | 23. | 9, 05 | Beim Überfall<br>ber Signal-                 | Sergeant              | Müller          | Feldfign.<br>Abtlg.           | lllan. Regt. Rr. 20                                      |                  |
| 124         | 1   |       | ftation Cas                                  | Gefreiter             | Jurtschat       | 8                             | 3nf. Regt. Rr. 59                                        |                  |
| 125         |     |       |                                              | Reiter                | Eder            | 12/2                          | Bayr. 1. Pion. Bat.                                      |                  |
| 126         | 1   |       |                                              |                       | pornoff         |                               | 3nf. Regt. Rr. 111                                       |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Do  | tum   | Ort,<br>Gelegenheit                       | Dienstgrad          | Rame                  | Schuştruppen-<br>verband  | Früherer Truppenteil                               | Be:<br>merfung |
|-------------|-----|-------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 127<br>128  | 23. | 9. 05 | Beim Überfal<br>ber Signal<br>ftation Das | l Reiter            | Stühne<br>Rauch       | 3. Erf. Romp.<br>9. Batt. | 3nf. Regt. Nr. 47<br>2. Garbe Feld : Art.<br>Regt. |                |
| 129         |     |       |                                           |                     | Rothe                 | 12/2                      | Feld. Art. Regt. Rr. 64                            |                |
| 130         | 24. | 9, 05 | Aut Batrouill<br>bei Hardab               |                     | Etremlau              | 1. Erî. Komp.             | Juj. Regt. Rr. 33                                  |                |
| 131<br>132  | 29. | 9.05  | Bei Naruchas                              | Gefreiter<br>Reiter | Bosder<br>Boigtlander | Erf. Romp. 1 a            | Inf. Regt. Rr. 98<br>Illan. Regt. Rr. 18           |                |

## B. Dermifit:

|   |     |       |                                        |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ••                        |                         |
|---|-----|-------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | 23. | 4.05  | Romas                                  | Reiter        | Raben                                 | 3. Rol. Abt.              | 3nf. Regt. Nr. 106      |
| 2 | 17. | 5. 05 | Gefecht bei<br>Kowes                   | Unteroffizier | Grundmann                             | 5. <b>Batt</b> .          | 1. Leib-Quf. Regt. Rr.1 |
| 3 | 1.  | 6.05  | Clahandja                              | Unteroffizier | Meyerdierfs                           | Diftriftsamt<br>Ctahandja | Garde-Füf. Regt.        |
| 4 | 22. | 7.05  | In der Rähe<br>des Großen<br>Bruffaros | Reiter        | Sierfs                                | 3/2                       | Suf. Regt. Rr. 16       |

# C. Verwundet:

| 1  | 7.  | 4.05 | Gefecht bei Ra-<br>nibfobis            | Stabsarzt | Dr. Brodel. |                  | 3nf. Regt. Rr. 169                                      |
|----|-----|------|----------------------------------------|-----------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2  | ı   |      |                                        | Reiter    | Allt        | 1/2              | Man. Regt. Rr. 10                                       |
| 3  | 1   |      |                                        |           | Berlmann    |                  | Ulan. Regt. Rr. 8                                       |
| 4  |     |      |                                        | ,         | Rretichmer  |                  | Pion. Batl. Nr. 5                                       |
| 5  | 7.  | 4.05 | Patrouillen-<br>gefecht bei<br>Geidams | Gefreiter | Enfle       | 2. Felbtel. Abt. | Man. Regt. Rr. 19<br>zuleht Bez. Ado.<br>Donaueichingen |
| 6  | 7.  | 4.05 | Gefecht füblich                        | Heiter    | Rahl        | 9. Batt.         | Felbart. Regt. Rr. 48                                   |
| 7  | ı   |      | Rarubas                                |           | Rüfter      | Gri. Romp. 3a    | 3nf. Regt. Rr. 25                                       |
| 8  | 1   |      |                                        |           | Schafer     |                  | 3nf. Regt. Rr. 141                                      |
| 9  |     |      |                                        |           | Echafer     |                  | 3nf. Regt. Rr. 172                                      |
| 10 | 13. | 4.05 | Gefecht bei                            | Gefreiter | Röttgen     | 1. Feldtel. Abt. | Drag. Regt. Rr. 15                                      |
| 11 |     |      | Ifannarob                              | Reiter    | Dietrich    |                  | Tel. Batl. Rr. 1                                        |
| 12 |     |      |                                        |           | Laas        |                  | Tel. Batl. Rr. 3                                        |
| 13 |     |      |                                        | s         | Reff        |                  | Tel. Batl. Rr. 3                                        |
|    | ı   |      |                                        |           |             | 1                |                                                         |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                       | Dienstgrad      | Name                                             | Schuttruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil                                        | Be-<br>merfungen |
|-------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 14          | 21, 4.00  | Muf Pferde-<br>transport bei<br>Ririis    | Reiter          | Effer                                            | 8. <b>Batt</b> .         | Feldart. Regt. Nr. 67                                       |                  |
| 15          | 24. 4.08  | Bei Ranabis                               | Reiter          | Gerhardt                                         | 4. Erf. Romp.            | 3nf. Regt. Rr. 116 gu-<br>lest Bez. Abo. Worms              |                  |
| 16          | 26./27. 4 | Gefechte bei                              | Leutnant        | Esel                                             | 12/2                     | Drag. Regt. Rr. 7                                           |                  |
| 17          | 05        | Ganam3                                    | Oberveterinar   | Gottichalt                                       |                          | Felbart. Regt. Rr. 64                                       |                  |
| 18          |           |                                           | Gefreiter       | Sain                                             | 11/2                     | Beg. Abo. Liegnis                                           |                  |
| 19          |           |                                           | Reiter          | Baber                                            |                          | Leib.Drag. Regt.<br>Rr. 20                                  |                  |
| 20          |           | *                                         | ,               | Gerftetter                                       | 12/2                     | 3nf. Regt. Rr. 127<br>zulest Bez. Kbo.<br>heilbronn         |                  |
| 21          |           |                                           | ŧ               | Seifing                                          | 11/2                     | 3nf.Regt.Rr.16 zulepi<br>Beg. Roo. Dortmund                 |                  |
| 22          |           | 1                                         | ,               | 3mm                                              |                          | 3nf. Regt. Rr. 155                                          |                  |
| 23          | 1         |                                           |                 | Rubis                                            |                          | Bion. Batl. Rr. 7                                           |                  |
| 24          |           |                                           |                 | Mayer                                            | 12/2                     | 3nf. Regt. Rr. 111                                          |                  |
| 25          |           | i                                         |                 | Mint                                             | 11/2                     | Guf. Regt. Rr. 38                                           |                  |
| 26          | 1         |                                           | ٠ .             | Rüdert                                           | 12/2                     | 3nf. Regt. Rr. 122                                          |                  |
| 27          |           | 1                                         |                 | Tholen                                           | 11/2                     | 3nf. Regt. Rr. 91                                           |                  |
| 28          | 27. 4.0   | Batrouillen,                              | Leutnant        | Fiidad                                           | 10/2                     | Baur. 9. 3nf. Regt.                                         |                  |
| 29          |           | gefecht bei<br>Huams                      | Unteroffizier   | Bell                                             |                          | Bayr. 1. 3nf. Regt.<br>zulest Bez. Abo.<br>Rünchen          |                  |
| 30          |           |                                           |                 | Beterfen                                         | ,                        | Drag. Regt. Rr. 13                                          | l                |
| 31          |           |                                           | Gefreiter       | Bohl                                             | ,                        | Roo. d. Oftafiat. Bef.<br>Brig. zulest Bez. Ado.<br>Liegnis |                  |
| 32          |           |                                           | Reiter          | Reinte                                           |                          | Suf. Regt. Rr. 16                                           | l                |
| 33          | 8. 5.0    | Gefechte am                               | Sauptmann       | v. Happard                                       | 1. Et. Romp.             | Gren. Regt. Rr. 1                                           |                  |
| 34          |           | Ganachab                                  | Unteroffizier   | Gutiche                                          | ,                        | Mlan. Regt. Rr. 10                                          | l                |
| 35          | 1         |                                           | Reiter          | Dreier                                           |                          | Bion. Batl. Rr. 3                                           | 1                |
| 36          | 1         | 1                                         | #               | Figner                                           | ,                        | Gelbart. Regt. Rr. 7                                        | l                |
| 37          |           |                                           | 1               | Schöning                                         | 1                        | Beg. Roo. Burg                                              |                  |
| 38          | 11. 5.0   | Gefecht am<br>Eifeb-Fluß<br>ditlich Epata | Oberleutnant    | Gr. v. Schweid-<br>nit u. Krain<br>Frhr.v.Rauder |                          | 2.Garbe Feldart.Hegt                                        | Zm Rorden        |
| 39          | 12. 5.0   | Gefecht bei Do.                           | Dberleutnant    | v. Nofenberg                                     | 2. Rof. Abt.             | Felbart. Regt. Rr. 61                                       |                  |
| 40          |           | jafis am Baob                             | Leutnant        | v. Linfingen                                     | 5. Rol. Abt.             | Felbart. Regt. Rr. 46                                       |                  |
| 41          |           |                                           | Unteroffizier   | Alepid)                                          | Erj. Romp. 1a            | Feldart. Regt. Rr. 48                                       |                  |
| 42          |           |                                           | Unteroff. b. 2. | Edul3                                            | Etappe                   | Gren. Regt. Rr. 101                                         |                  |
|             | 1         | 1                                         |                 |                                                  | Rauchas                  |                                                             | 1                |

| ifd.<br>Ur. | D   | atum  | Ort,<br>Gelegenheit     | Dienitgrad       | Name       | Eduttruppen.<br>verband   | Früherer Truppenteil                      | Ner<br>merfunge                     |
|-------------|-----|-------|-------------------------|------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| 43          | 12. | 5. 05 | Gefecht bei Do-         | Gefreiter        | Friedrich  | Gri. Komp. 1a             | Man. Regt. Rr. 15                         |                                     |
| 14          | 1   |       | fafis am Goab           |                  | Ruppel     | 3. Rol. Abt.              | Beg. Rbo. Roln                            | ľ                                   |
| 45          | 1   |       |                         | Reiter           | Künzel     | Erf. Romp. 1a             | 3nf. Regt. Rr. 88                         |                                     |
| 6           | i   |       |                         | 9                | Lindner    |                           | 3nf. Regt. Rr. 152                        |                                     |
| 17          | l   |       |                         | 1                | Mauris     | 6                         | 3nf. Regt. Rr. 41                         | İ                                   |
| IS          | l   |       |                         |                  | Nirbach    |                           | Gren. Regt. Rr. 1                         |                                     |
| 19          | l   |       |                         | =                | Roefe      |                           | 3. Gee-Batl.                              |                                     |
| 5()         | l   |       |                         | 4                | Schlenfot  |                           | 3nf. Regt. Rr. 76                         |                                     |
| 51          | ı   |       |                         | *                | Stier      | - 6                       | Bapr. 21 3nf. Regt.                       | (                                   |
| 52          | l   |       |                         | 4                | Edjumadjer |                           | 3nf. Regt. Rr. 128                        |                                     |
| 53          | l   |       |                         |                  | Widboldt   | 5                         | Juf. Regt. Rr. 90                         |                                     |
| 4           | 17. | 5.05  | Gefecht bei             | Milift. Argt     | Rable      | 5. Batt.                  | Welbart. Regt. Rr. 62                     |                                     |
| îā          | I   |       | Rowes                   | Unteroffizier    | Beguft     |                           | Gelbart. Regt. Rr. 52                     |                                     |
| 56          | l   |       |                         | Gefreiter        | Broder     |                           | Gelbart. Regt. Rr. 24                     |                                     |
| 1           | ı   |       |                         | Reiter           | Bernhardt  | 1. Funfentel.             | 3nf. Regt. Rr. 168                        |                                     |
| 8           |     |       |                         | 8                | Bobe       | Abt.                      | 3nf. Regt. Rr. 49                         | Seinen                              |
| 59          |     |       |                         |                  | Etrefau    | 8. Batt.                  | Gren. Regt. Rr. 1                         | Bumben ci<br>legen                  |
| 60          | 19. | 5.05  | Gefecht bei             | Zergeant         | Anote      | 11/12                     | Pion. Batl. Rr. 4                         |                                     |
| 31          |     |       | Leutop                  | Unteroffizier    | Paufler    | 9. Batt.                  | Felbart. Regt. Rr. 29                     |                                     |
| 32          |     |       |                         |                  | Weifer     | 8. Batt.                  | Drag. Regt. Rr. 8                         |                                     |
| 13          |     |       |                         | Gefreiter        | Warries    | 3. Eri. Romp.             |                                           | 1                                   |
| 4           |     |       |                         | Reiter           | Barenthin  |                           | 3nf. Regt. Rr. 24                         | 1                                   |
| 35          | 1   |       |                         |                  | Gölide     | 11/2                      | Inf. Regt. Rr. 32                         | 1                                   |
| 16          |     |       |                         |                  | Hartwig    | 3. Erf. Romp.             | Pion. Batl. Rr. 15                        |                                     |
| 57          |     |       |                         | *                | Wildner    | 9. Batt.                  | Lehr Regt. ber Felb.<br>art. Schießichule |                                     |
| 68          | 24. | 5. 05 | Gefecht wests.<br>Nais  | Unteroffizier    | Seifer     | 12/2                      | Irain-Batl. Rr. 4                         |                                     |
| 69          | 26. | 5, 05 | Gefecht bei<br>Gowapaus | Reiter           | Wittemeier | 9/2                       | 3nf. Regt. Rr. 135                        |                                     |
| 70          | 27. | 5, 05 |                         | <b>Pauptmann</b> | Blume      | 2. Et. Romp.              |                                           |                                     |
| 71          | i   |       | meitl. Goagas           | Leutnant         | Edmidt     | 4. Et. Romp.              | 3nf. Regt. Rr. 27                         |                                     |
| 72          |     |       |                         | Reiter           | Leichner   | 2. Et. Romp.              | Drag. Regt. Rr. 8                         |                                     |
| 73          | 5.  | 6, 05 | Bei Nanibes             | Reiter           | Jadijdy    | 10/2                      | 3nf. Regt. Rr. 58                         | Mm 5. 6<br>feinenWur<br>ben erlegen |
| 74          | 9.  | 6, 05 | Gefecht bei<br>Atis     | Dberlentnant     | Arüger     | 1. Fuhrparf:<br>Rol. Abt. | Felbart. Regt. Nr. 31                     |                                     |
| 75          | 14. | 6. 05 | Gefecht weitl.          | Reiter           | Frenjel    | Eri. Romp. 4a             | Duf. Regt. Rr. 7.                         |                                     |

| Lfd.<br>Nr. | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit                                   | Dienstgrad     | Name                         | Schuftruppen-<br>verband   | Früherer Truppenteil  | Be:<br>mertunger |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| 76          | 17, 6, 05        | Gefecht bei                                           | Major          | р. Яатрв                     | IV/2.                      | 3nf. Regt. Rr. 75     |                  |
| 77          |                  | Rarus                                                 | Sauptmann      | v. Erdert                    | 12/2                       | 3nf. Regt. Rr. 92     |                  |
| 78          |                  |                                                       | Leutnant       | v. Mnobeleborff              | 11/2                       | 3nf. Regt. Rr. 54     |                  |
| 79          |                  |                                                       | Oberargt       | Dr. Engel                    | 2. Batt.                   | 3nf. Regt. Rr. 142    |                  |
| 80          |                  |                                                       | 23achtmeifter  | Behrens                      | 2. Batt.                   | Gelbart, Regt. Rr. 7  |                  |
| 81          |                  |                                                       | Bigefeldmebel  | Dagler                       | 11/2                       | Banr. 1. Chev. Regt.  |                  |
| 82          |                  |                                                       | Bergeant       | Dobbert                      |                            | Drag. Regt. Rr. 10    |                  |
| 83          |                  |                                                       | ,              | Rage!                        |                            | Bion. Batl. Rr. 22    | 1                |
| 84          |                  |                                                       | Unteroffizier  | Faat                         | 3. Erf. Romp.              | Bion. Batl. Rr. 4     | İ                |
| 85          |                  |                                                       | 1              | Marichhausen                 | 2. Batterie                | 3ag. Batl. Rr. 9      | i                |
| 86          |                  |                                                       |                | Treuerich                    | 11/2                       | Duj. Regt. Rr. 19     | l                |
| 87          |                  |                                                       |                | Bogel                        | 3. Erf. Romp.              | Erain Batl. Rr. 4     | i                |
| 88          |                  |                                                       | \$             | Werbermann                   | 2. Batterie                | Gelbart. Regt. Rr. 54 |                  |
| 89          |                  |                                                       | Gefreiter      | Roch                         |                            | Gelbart. Regt. Rr. 74 |                  |
| 90          |                  |                                                       | Can. Gefreiter | Menzel                       | 1                          | Guf. Regt. Rr. 38     |                  |
| 91          |                  |                                                       | Gefreiter      | Brange                       | 3. Erf. Romp.              | 3nf. Regt. Rr. 45     |                  |
| 92          |                  |                                                       | ,              | Нирр                         | 2. Batterie                | Illan. Regt. Rr. 6    |                  |
| 93          |                  |                                                       |                | Edmifchte                    | ø                          | Drag. Regt. Rr. 10    | Mm 29. 6.        |
| 94          |                  |                                                       | 1              | <b>Edymibt</b>               | 11/2                       | Beg. Abo. Belle       | feinen Wun       |
| 95          |                  |                                                       | Reiter         | Abolph .                     | 2. Batterie                | Felbart. Regt. Rr. 21 |                  |
| 96          |                  |                                                       |                | Gewede                       | 3. Erf. Romp.              | Bion. Batl. Rr. 10    |                  |
| 97          |                  |                                                       | 4              | Dilben                       |                            | Bion. Batl. Rr. 19    |                  |
| 98          |                  |                                                       |                | Somberger                    | 11/2                       | Beg.Rbo.Gelfenfirchen |                  |
| 99          |                  |                                                       |                | Bfelt                        | 3. Erf. Romp.              | Bion. Batl. Rr. 6     | 1                |
| 00          |                  |                                                       |                | Rlüber                       |                            | Bion. Batl. Rr. 16    |                  |
| 01          |                  |                                                       | 4              | Rehring                      |                            | 3nf. Regt. Rr. 59     |                  |
| 02          |                  |                                                       |                | Bietred                      | 11/2                       | Gren. Regt. Rr. 10    |                  |
| 03          |                  |                                                       | r              | v. Rönn                      | Etab IV/2                  | 2. Garbe Regt. 3. F.  |                  |
| ()4         |                  |                                                       | 1              | Edyrober                     | 3. Erf. Romp.              | Bion. Batl. Rr. 15    |                  |
| 05          |                  |                                                       | 1              | Straug                       | 4                          | 3nf. Regt. Rr. 41     |                  |
| 96          | 21. 6.05         | Gefecht zwi-<br>fchen Gaufis<br>und Befonder-<br>maid | Reiter         | ≥3arŋ                        |                            | Pion. Batl. Nr. 5     |                  |
| 07          | 26, 6, 05        | Gefecht<br>zwifchen Awa-<br>fab und Reho-<br>both     | Leutnant       | Frhr.v.Reibnig               | Maschinens<br>gewehrabtlg. | Jäg. Batl. Rr. 6      |                  |
| .08         | 26./28. 6.<br>05 | Gefechte bei<br>Reidorus                              | Dberleutnant   | Ritter und<br>Edler v. Rofen | 9/2                        | Felbart. Regt. Rr. 22 |                  |
| 109         |                  |                                                       | Zergeant       | . 7                          |                            | 3ag. Batl, Rr. 2      | l                |
| 109         |                  |                                                       | Bergeant       | Birtholz                     |                            | 3ag. Batl. Rr. 2      |                  |

| Left.<br>Nr. | D    | atum         | Ort,<br>Gelegenheit                                            | Dienstgrad    | Name       | Schuttruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil       | Be-<br>merfunge |
|--------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| 110          |      | 28, 6,<br>05 | Gefechte bei                                                   | Gefreiter     | Băth       | 1. Et. Romp.             | Bez. Abo.<br>Alchaffenburg |                 |
| 111          |      |              |                                                                | Reiter        | Göpfert    | 11/2                     | 3nf, Regt. Rr. 44          |                 |
| 112          |      |              |                                                                |               | Grzegorsfi | 9/2                      | 3nf. Regt. Rr. 144         |                 |
| 113          |      |              |                                                                |               | Dajbucget  | Feldfign. Abt.           | 3nf. Regt. Rr. 23          |                 |
| 114          |      |              |                                                                |               | Sente      | 1. Et. Romp.             | Drag. Regt. Rr. 16         |                 |
| 115          |      |              |                                                                |               | Rifter     | 9/2                      | Drag. Regt. Rr. 24         |                 |
| 116          |      |              |                                                                |               | Meier      |                          | 3nf. Regt. Rr. 53          | 1               |
| 117          |      |              |                                                                | 1             | Riclas     | 1. Et. Romp.             | Fui. Regt, Rr. 37          |                 |
| 118          |      |              |                                                                |               | Webel      | 9/2                      | Man. Regt. Nr. 18          |                 |
| 119          | 1.   | 7, 05        | Berfolgunge-<br>gefecht nach<br>ben Gefechten<br>bei Reiborns. | Unteroffizier | Macher     |                          | 3nf. Regt. Rr. 145         |                 |
| 120          | 8,   | 7, 05        | Beim Uberfall<br>der Station<br>Wasserfall                     | Reiter        | Moier      | Erí. Romp. 4a            | 3nf. Regt. Rr. 26          |                 |
| 121          | 7.   | 7, 05        | Auf Pferbe-                                                    | Relbinebel    | Rlinge     | 2. Eri. Romp.            | 3nf. Regt. Rr. 145         |                 |
| 122          |      |              | wache bei                                                      | Bergeant      | Pohinener  | 1                        | 3nf. Regt. Rr. 85          | l               |
| 123          |      |              | Waltabobe                                                      | Reiter        | Namolla    |                          | Bion. Batl. Rr. 6          | l               |
| 124          | 10,  | 7, 05        | Auf Pferde-<br>wache bei<br>Ranas                              | Reiter        | Alibingat  | 1. St. Romp.             | 3ni. Regt. Rr. 147         |                 |
| 125          | 18.  | 7_65         | In Schlangen-                                                  | Reiter        | Maidte     |                          | Trag. Regt. Nr. 4          |                 |
| 12%          | 18:  | 7 05         | llberfall ber<br>Jarm Bacil-<br>gras                           | Neiter        | C bermever | St. Ado.<br>Windbut      | Baur. 4. Chev. Regt.       | 3m Norde        |
| 127          | 1 48 | 7.05         | pula<br>Gales - Ge<br>Gelept am                                | ownener       | आमध्यं     | Etappe<br>Zwafopmund     | Jager Batl. Nr. 3          |                 |
| 1.5          | 29/1 | 7.00         | therfall einer                                                 | Netter        | Sanassa!   | Maid: Gen.               | Selbart, Neut. Nr. 9       |                 |
| 129          |      |              | Scienne des                                                    |               |            | Abtla 2                  |                            |                 |
|              |      |              | Ses Ramee.                                                     |               | Saubia     | 1. 821 304               | Bet. Abo. Guben            |                 |
| : 2/2        | 23.  | 7 17         | Alf Biebreims<br>der Billoperi                                 | Netter        | 2 manuna   | 4 de Aema                | 30° Regt. Ar. 105          |                 |
| :3:          | 27   | 0, 7         | Sein Uberfall                                                  | Wester.       | diameters: | 1.2                      | 3rf Nest Nr. 137           | 1               |
| 28           |      |              | 2296 92 22                                                     |               | جر تعارض   |                          | Sex Sto Rempten            |                 |

| Nr.                      | D   | atum  | Ort,<br>Gelegenheit                         | Dienstgrad                          | Name                                   | Schuttruppen verband   | Früherer Eruppenteil                                                                                 | Be-<br>merfunger                         |
|--------------------------|-----|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 133                      | 27. | 7.05  | Beim Überfall<br>aufGainaichas              | Reiter                              | Roß<br>Zommer                          | 1/2                    | Gren. Regt. Rr. 3<br>Inf. Regt. Rr. 19                                                               |                                          |
| 135                      | 5.  | 8.05  | Gefecht bei<br>Wortel                       | Reiter                              | Albel                                  | Salbbatterie Stuhlmann | Bez. Ado. Sagen                                                                                      |                                          |
| 136                      | 12. | 8.05  | Gefecht bei<br>Ofandun öftl.<br>Liewenberg  | Reiter                              | Chlupta                                | 3. Ст. Котр.           | Leibehuf. Regt. Rr. 2                                                                                |                                          |
| 137<br>138<br>139        | 19. | 8. 05 | Gefecht bei<br>Nawigaus                     | Major<br>Sauptmann<br>Unteroffizier | Traeger<br>v. Zwehl<br>Theuß           | 4/2                    | Tüf. Regt. Nr. 40<br>Inf. Regt. Nr. 71<br>Drag. Regt. Nr. 26,<br>zulest Bez. Kdo.                    |                                          |
| 140<br>141<br>142<br>143 |     |       |                                             | Gefreiter<br>Reiter                 | Brunner<br>Qorn<br>Lippemeyer<br>Minne | Erf. Komp. 3a          | Stuttgart<br>Bayer, 2. Chev. Regt.<br>5. Garde:Regt. 3. F.<br>Inf. Regt. Rr. 98<br>Inf. Regt. Rr. 74 |                                          |
| 144<br>145               | 24. | 8. 05 | Gefecht bei<br>Gorab in den<br>Zarisbergen  | Heiter<br>,                         | uriews<br>Uhlenhafe                    | 2. Eri. Komp.          | Nür. Regt. Nr. 2<br>Füß. Regt. Nr. 73                                                                |                                          |
| 146<br>147               | 28. | 8, 05 | (3efecht nörd:<br>lich Ongoro:<br>morutjiva | Reiter                              | Amendt<br>Deş                          | 11/1                   | Duf. Regt. Rr. 13<br>Trag. Regt. Rr. 14                                                              | 3m Norden                                |
| 148                      | 2.  | 9. 05 | Westl. Otjit-<br>jifua                      | Reiter                              | Boltmer                                | 6/1                    | Gren. Regt. Rr. 3                                                                                    | 3m Norden                                |
| 149                      | 3.  | 9, 05 | Auf Patronille<br>bei Guruma:<br>nas        | Reiter                              | Echafer                                |                        | Feldart. Regt. Nr. 37                                                                                |                                          |
| 150                      | 9.  | 9. 05 | Auf Pferde:<br>wache Reho-<br>both          | Unteroffizier                       | Arotofil                               | Feldfign. Abt.         | Man. Regt. Nr. 2                                                                                     |                                          |
| 151                      | 11. | 9.05  | Auf Patrouille<br>bei haruchas              | Leutnant                            | Forenz                                 | 2. Erj. Komp.          | 3nf. Regt. Rr. 117                                                                                   |                                          |
| 152                      | 13. | 9. 05 | Gefecht bei<br>Rubib                        | Major                               | Maerder                                | Et. Ado.               | Generalstab der<br>2. Division                                                                       |                                          |
| 153                      | 1   |       |                                             | Mifiitenzarzt                       | Noridi                                 | Eri. Romp. 1a          | 3nf. Regt. Rr. 54                                                                                    |                                          |
| 154                      |     |       |                                             | Unteroffizier                       | Winger                                 |                        | Pion. Batl. Nr. 5                                                                                    | Am 23. 10.<br>feinen Bun-<br>ben erlegen |
| 155                      |     |       |                                             | Gefreiter                           | Ritiche                                | 6. Batt.               | Sachf. Felbart, Regt.<br>Rr. 12                                                                      |                                          |

| Lid.<br>Nr.              | Datum |       | Ort,<br>Gelegenheit                                      | Dienstgrad              | Name                                 | Schuttruppen-<br>verband                | Früherer Truppenteil                                                                     | Be-<br>merfunger          |
|--------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 156<br>157<br>158<br>159 | 13.   | 9, 05 | Gefecht bei<br>Rubib                                     | Reiter                  | Glänzel<br>Guthier<br>Liehau<br>Sefz | 2. Erf. Romp.<br>6. Batt.<br>2/2<br>4/2 | Inf. Regt. Rr. 92<br>Feldart. Regt. Rr. 51<br>Bion. Batl. Rr. 2<br>3. Garde Regt. 4. Auf | <b>M</b> m 14 9.          |
| 60                       |       |       |                                                          | ,                       | Simon                                | 1,2                                     | Inf. Regt. Rr. 154                                                                       | feinen Bun<br>ben erleger |
| 61                       |       |       |                                                          |                         | Bacher                               | 2. Erf. Romp.                           | Pion. Batl. Rr. 6                                                                        |                           |
| 62<br>63                 | 15.   | 9, 05 | Beim Uberfall<br>einer Bferdes                           | Gefreiter<br>Reiter     | Aletich<br>Sabedant                  | 2. Batt.                                | 3. Sec:Batl.<br>Lehr:Regt. der Feld:                                                     |                           |
| 64                       |       |       | wache öftlich<br>der Großen<br>Karrasberge               | s                       | Nitfdie                              | đ                                       | art. Schießschule<br>2. Sächs. Feldart.<br>Regt. Nr. 28                                  |                           |
| 65                       | 21.   | 9, 05 | Beim Überfall<br>der Etation<br>Schambods<br>berg        | Reiter                  | Wóller                               | Eri. Romp. 4a                           | Gren. Regt. Nr. 89.                                                                      |                           |
| 66<br>67                 | 24.   | 9, 05 | Auf Batrouille<br>bei Hardab<br>nordweitl.<br>Marienthal | Unteroffizier<br>Reiter | Mintenberger<br>Pelzer               | 1. Erj. Romp.                           | Juj. Regt. Rr. 80<br>Ouf. Regt. Rr. 11                                                   |                           |
| 68                       | 24.   | 9, 05 | Am oberen<br>Tjaobis<br>Mevier                           | Feldmebel               | Göbeləmann                           | 3. Rol. Abt.                            | Man. Regt. Rr. 5                                                                         | 1 1                       |
| 69                       | 29.   | 9, 05 | Gefecht bei                                              | Bigefeldmebel           | Ipiel                                | 1/2                                     | Pion. Batl. Rr. 5                                                                        |                           |
| 70<br>71                 |       |       | Aubes                                                    | Unteroffizier           | Olfchewiti<br>Reimann                | 3/2<br>1/2                              | Inf. Regt. Rr. 128<br>Drag. Regt. Rr. 4                                                  |                           |
| 72                       |       |       |                                                          |                         | Edul3                                | 5. Batt.                                | Landw. Beg. Berlin                                                                       |                           |
| 73                       |       |       |                                                          | Gefreiter               | Reinich                              | 1/2                                     | Bion, Batl. Rr. 6                                                                        |                           |
| 74                       |       |       |                                                          | Oritettet               | Edul;                                | 5. Batt.                                | 1. Garbe Felbart. Regt.                                                                  |                           |
| 75                       |       |       |                                                          |                         | Bilhelm                              | 1/9                                     | 3nf. Regt. Rr. 171                                                                       |                           |
| 76                       |       |       |                                                          | Meiter                  | Graffenberger                        | 1                                       | 3nf. Regt. Rr. 67                                                                        |                           |
| 77                       |       |       |                                                          | , acree                 | Soffmann                             |                                         | Bion, Batl. Rr. 2                                                                        |                           |
| 78                       | 1     |       |                                                          |                         | Raminiti                             |                                         | 3nf. Regt. Rr. 42                                                                        |                           |
| 79                       |       |       |                                                          |                         | Bellen;                              |                                         | 3nf. Regt. Nr. 58                                                                        |                           |
| 80                       | ı     |       |                                                          |                         | 20 loda                              | 5. Batt.                                | Gelbart. Regt. Rr. 57                                                                    |                           |

| Ar.                          | Datum |        | Dienstgrad              | Rame           | Früherer Truppenteil  | Tobesurfache                                       | Lazarett ufw.            | Be.<br>merfunge |  |  |
|------------------------------|-------|--------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--|--|
| D. An Krankbeiten gestorben: |       |        |                         |                |                       |                                                    |                          |                 |  |  |
| 1                            | 98    | 7 05 1 | Leutnant                | Zalm           | Bion. Batl. Rr. 16    | Bergidiwäche                                       | Lüberisbucht             | 1               |  |  |
| 2                            |       | 9, 05  | ,                       | v. Apell       | Suf. Regt. Rr. 14     | Derzichlag                                         | Biwat bei<br>Geitfabis   |                 |  |  |
| 3                            | 25.   | 8, 05  | Feld. Int. Rat          | Dr. Müller     | 3ut. XV. A. A.        | Lungen:                                            | Eppendorf bei<br>Damburg |                 |  |  |
| 4                            | 17.   | 9, 05  | Zahlmeister             | Bener          | Fuf. Regt. Nr. 35     | Lungenentzuns<br>bung und<br>Gehirns<br>erweichung |                          |                 |  |  |
| 5                            | 15.   | 4.05   | Oberveterinar           | Schröder       | Trag. Regt. Nr. 14    | Inphus                                             | Ralffontein              |                 |  |  |
| 6                            | 12.   | 4.05   | Bizewachtm.             | Ruenz          | Feldart. Reg. Rr. 30  | Herzschwäche                                       | Raribib                  |                 |  |  |
| 7                            | 30.   | 8.05   | Depotvize-<br>feldwebel | Girten         | Art. Dep. Mes         | *                                                  | Lüderişbucht             |                 |  |  |
| 8                            | 17.   | 8, 05  | Bergeant                | Stolzenhain    | Drag, Regt. Nr. 18    | Blinddarms<br>und Bauchfells<br>entsünduna         | Gobabis                  |                 |  |  |
| 9                            | 18.   | 8.05   |                         | Raida          | Pion. Batl. Ar. 6     | Typhus                                             | Swafopmund               |                 |  |  |
| 10                           | 16.   | 4.05   | Unteroffizier           | Bernfchein     | 3nf. Hegt. Nr. 170    |                                                    | Windhuf                  | 1               |  |  |
| 11                           |       | 5, 05  |                         | Echrober       | Garbe:Schup. Batl.    | 4                                                  | Rub                      |                 |  |  |
| 12                           | 10.   | 5.05   | \$                      | Biemba         | 3nf. Regt. Rr. 51     |                                                    | Narubas                  | 1               |  |  |
| 13                           | 14.   | 5. 05  | *                       | Rehmisch       | Garde-Reiter Regt.    | Ruhr                                               | Weg Duams—<br>Amhub      |                 |  |  |
| 14                           | 19.   | 6, 05  | ,                       | Roewes         | huf. Regt. Rr. 8      | Inphu8                                             | Reetmanns:               |                 |  |  |
| 15                           | 29.   | 6, 05  |                         | <b>Edióp</b> a | Beg. Romm. Liegnis    | ,                                                  | Bethanien                | 1               |  |  |
| 16                           | 5,    | 7.05   |                         | Frante         | Drag. Regt. Rr. 4     | Inphus und<br>Lungens<br>entzündung                | Kalffontein              |                 |  |  |
| 17                           |       | 7.05   |                         | Bernert        | Bion. Batl. Rr. 6     | Ipphus                                             | Rarubas.                 |                 |  |  |
| 18                           |       | 7.05   |                         | hinterberg     | 3nf. Regt. Rr. 177    | Inphus und<br>Storbut                              | Ralffontein              |                 |  |  |
| 19                           |       | 7, 05  |                         | Rrull          | Eifenb. Regt. Nr. 2   | Herzichwäche<br>und Lungen-<br>entzündung          | Lüderişbucht             |                 |  |  |
| 20                           | 12.   | 8,05   |                         | Köhler         | Felbart. Regt. Rr. 65 | Tuphus                                             | Dawignab                 | 1               |  |  |
| 21                           |       | 8.05   |                         | Selbing        | Juf. Regt. Rr. 86     | Gerzichwäche                                       | Lüderigbucht             | 1               |  |  |
| 22                           | 1     | 7, 05  |                         |                | Bapr. 1. Man. Regt.   |                                                    | Gobabis                  |                 |  |  |
| 23                           |       | 4.05   |                         | Echröter       | Baur. 3. Train Batl   |                                                    | Ralffontein              |                 |  |  |
| 24                           | 17.   | 4.05   | 4                       | Bidert         | Suf. Regt. Rr. 1      |                                                    | Windhut                  |                 |  |  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Dienitgrad                  | Name         | Früherer Truppenteil                                      | Lodesuriache            | Lazarett ufw. | mertu |
|-------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------|
| 25          | 20. 4,05  | Gefreiter                   | Diegner      | Baur, 6. Feldart. Regt.                                   | Inphus                  | Warmbad       |       |
| 26          | 21. 4.05  |                             | Rieger       | Gelbart. Hegt. Rr. 21                                     |                         | Roce          | 1     |
| 27          | 30. 4.05  | 4                           | Renten       | 3nf. Regt. Rr. 143                                        |                         | Luberigbucht  | 1     |
| 28          | 4. 5.05   | (Eini. Freim.)<br>Gefreiter | Grieß        | 3nf. Regt. Nr. 96                                         | ,                       | Satiamas      |       |
| 29          | 20. 5,05  | Gefreiter                   | Beiland      | 3nf. Regt. Rr. 89                                         |                         | Windhnt       | 1     |
| 30          | 21. 5.05  | ,                           | Sever        | Jeldart. Regt. Rr. 72                                     | hirnhaut:<br>entgündung | Япь           |       |
| 31          | 24. 5, 05 | 4                           | 2djumann     | 3nf. Regt. Nr. 166                                        | Inphus                  | Reetmann+-    |       |
| 32          | 31, 5, 05 |                             | Füllbier     | 3nf. Regt. Rr. 156                                        |                         | Ralffontein   |       |
| 33          | 31. 5.05  |                             | Rlunter      | Beg. Abo. I Berlin                                        |                         | Narubas       |       |
| 34          | 2, 6,05   |                             | Leiftrig     | Man. Regt. Nr. 10                                         | Lungen,<br>entzündung   | Bethanien     |       |
| 35          | 12, 6, 05 | Gefreiter b. R.             | Raidile      | 1. Garbe Felbart. Regt.                                   | Tuphus                  | <b>Salunr</b> | 1     |
| 36          | 12. 6.05  | Gefreiter                   | Tieg         | Drag. Regt. Rr. 18                                        | ,                       | Rarubas       |       |
| 37          | 20, 6, 05 |                             | Pajatid)     | Duf. Regt. Rr. 6                                          | 1                       | Rub           |       |
| 38          | 22. 6,05  |                             | Lohr         | 3nf. Regt. Nr. 83                                         |                         | Dajunr        |       |
| 39          | 23. 6.05  |                             | Rogpleich    | 3nf. Regt. Nr. 82                                         |                         | Narudas       |       |
| 40          | 8, 7, 05  |                             | Rönfer       | Gelbart. Hegt. Rr. 22                                     | 4                       | Dawignab      |       |
| 41          | 10, 7, 05 |                             | Stein        | Beg. Abo. Citerobe                                        |                         | Aminuis       |       |
| 42          | 19, 7, 05 | 4                           | Ricewalda    | onf. Regt. Rr. 6                                          |                         | Godjas        | ł     |
| 43          | 21, 7.05  | 4                           | Bietich      | Beg. Abo. Etriegau                                        |                         | Rubub         | 1     |
| 44          | 22. 7.05  |                             | Aranh        | Gelbart. Regt. Rr. 15                                     |                         | Godias        | 1     |
| 45          | 24. 7.05  | ,                           | Bondgio      | Beg. Abo. Bochum                                          |                         | Bethanien     | 1     |
| 46          | 25, 7.05  |                             | Eteneberg    | Suf. Regt. Nr. 14                                         | Lungentuphus            | Safnur        | I     |
| 47          | 27, 7, 05 |                             | Mahlendorif  | 3uf. Regt. Nr. 85                                         | Luphus                  | Dawignab      | 1     |
| 14          | 8. 8.05   | ,                           | Natemann     | Auf. Regt. Nr. 37                                         | Gehirn-<br>lähmung      | 2watopmund    |       |
| 49          | 28, 8,05  |                             | Conradi      | Bion. Batl. Rr. 18                                        | Perzidmäde              | Gaibes        | 1     |
| 50          | 21. 9.05  | ,                           | .Oopfner     | 2. Garde Regt. zulest<br>Bez.Ado.Rönigsberg               | Tuphus                  | Windhuf       |       |
| 51          | 8. 4.05   | Heiter                      | Freudenreich | 3nf. Regt. Rr. 147                                        | 4                       | Zwafopmund    |       |
| 52          | 8, 4.05   |                             | Seinze       | Feldart, Regt. Rr. 6                                      |                         | Windhuf       | 1     |
| 53          | 10. 4.05  |                             | Balter       | Gren, Regt. Nr. 11                                        |                         | 3martfontein  | 1     |
| 54          | 12. 4.05  |                             | Ediffeler    | Drag. Regt. Rr. 15                                        |                         | Windhut       | 1     |
| 55          | 15. 4.05  |                             | Ruhnen       | 3uf. Regt. Nr. 173                                        | 1                       | .patiamas     | 1     |
| 56          | 16, 4, 05 |                             | Danielowofi  | 3nf. Regt. Nr. 44                                         | 1                       | Windhut       | 1     |
| 57          | 16, 4, 05 |                             | 3chafer      | Suf. Regt. Nr. 11                                         |                         | Luderigbucht  | 1     |
| 58          | 17. 4.05  |                             | Сзарр        | 3nf. Regt. Rr. 175<br>zulest Bez. Abo.<br>Reuftadt Witpr. |                         | Rehoboth      |       |
| 59          | 20. 4.05  |                             | Bertling     | Jag. Batl. Nr. 9                                          |                         | Windhuf       | 1     |
| 60          | 20. 4.05  | ,                           | Aliebifch    | Raifer Grang Barbe                                        | Malaria                 | Cfahandja     | 1     |
|             |           |                             |              | Gren. Regt. 2                                             |                         |               |       |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Dienftgrad               | Rame          | Früherer Truppenteil            | Todesurface             | Lazarett ufm.          | Be-<br>merfungen |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| 61          | 21. 4.05  | Reiter                   | Baul          | Sachf. 3. Inf. Regt.            | Inphus                  | Windhut                |                  |
| 62          | 27, 4, 05 |                          | Motidenbacher | Gren. Regt. Rr. 110             |                         | Rubub                  | l                |
| 63          | 29, 4, 05 | 2                        | Werner        | Bion. Batl. Rr. 11              |                         | Ematopmund             |                  |
| 64          | 30, 4.05  | E                        | Raufchte      | 3nf. Regt. Nr. 154              | Ŧ                       | Rectmanns:<br>hoop     |                  |
| 65          | 1. 5.05   |                          | Conrab        | Drag. Regt. Rr. 4               |                         | Lüberigbucht           | 1                |
| 66          | 1. 5.05   |                          | Schufter      | Beg. Roo. Erlangen              | r                       | 4                      | 1                |
| 67          | 3. 5. 15  |                          | Seiler        | 3nf. Regt. Rr. 25               | ,                       | Signalft. Das          |                  |
| 68          | 4. 5, 05  |                          | Witt          | Fuf. Regt. Rr. 37               | Lungenentzuns<br>bung   | Ralffontein<br>Windhut |                  |
| 69          | 5. 5.05   | Mil. Bader               | Şamel .       | Bäderabtlg, Rönigs,<br>berg Br. | Tuphus                  |                        |                  |
| 70          | 7. 5.05   | Reiter                   | Raven         | Drag. Regt. Rr. 17              |                         | Wafferfall             |                  |
| 71          | 7. 5.05   |                          | Rrellig       | Gifenb. Regt. Rr. 1             |                         | Smatopmund             |                  |
| 72          | 7. 5.05   |                          | Rit           | Ulan. Regt. Rr. 11              |                         | Grootfontein           |                  |
| 73          | 9. 5,05   |                          | Stamm         | Bayr. 2. Illan. Regt.           | 5                       | Ralffontein            |                  |
| 74          | 11. 5.05  | 4                        | Dill          | Felbart. Regt. Rr. 58           |                         | 4                      |                  |
| 75          | 11. 5.05  | *                        | Reller        | 3nf. Regt. Rr. 160              | hirnhaut-<br>entzündung | Rubub                  |                  |
| 76          | 11, 5, 05 | ,                        | Roe           | Feldart. Regt. Rr. 66           | Malaria                 | Gibeon                 |                  |
| 77          | 12. 5, 05 |                          | Schonherr     | 3uf. Regt. Rr. 151              | Inphus                  | Windhut                |                  |
| 78          | 13, 5, 05 |                          | 3djunemann    | 3nf. Regt. Rr. 79               |                         | Rub                    |                  |
| 79          | 15. 5.05  | ,                        | Grimm         | Bez. Ado. Dalle                 | ٠                       | Reetmanns:<br>hoop     |                  |
| 80          | 20. 5.05  |                          | Stourm        | Rur. Regt. Rr. 4                | Malaria                 | Ralffontein            |                  |
| 81          | 21. 5.05  | 4                        | Dertrampf     | Bion. Batl. Rr. 6               | Tuphus                  |                        |                  |
| 82          | 22, 5.05  |                          | Dennig        | 6. 3nf. Regt. Rr. 105           |                         | Barmbad                |                  |
| 83          | 24. 5.05  | (Kriegöfreiw.)<br>Reiter | Eberling      | Inf. Regt. Rr. 72               | Tuphus                  | Lüderişbucht           |                  |
| 84          | 24. 5, 05 |                          | Scharmacher   | Train.Batl. Rr. 1               |                         | Ralffontein            |                  |
| 85          | 27. 5.05  | 4                        | Müller        | 3nf. Regt. Rr. 164              |                         | Windhut                |                  |
| 86          | 27, 5, 05 |                          | Broichberger  | Man. Regt. Rr. 20               |                         | Ralffontein            |                  |
| 87          | 29. 5.05  | ,                        | Weiß          | 3nf. Regt. Rr. 65               | ,                       | Rectmanns.             |                  |
| 88          | 30, 5, 05 |                          | Schütt        | 3nf. Regt. Rr. 85               |                         | Ralffontein            |                  |
| 89          | 3, 6,05   |                          | Bieper        | Rur. Regt. Rr. 45               |                         | Rubub                  |                  |
| 90          | 3, 6,05   |                          | Podolm .      | Feldart. Regt. Rr. 73           |                         | Windhut                |                  |
| 91          | 5. 6.05   |                          | berbegen      | Banr. 1. Chev. Regt.            | Lungen-<br>entzündung   | Ralffontein            |                  |
| 92          | 7, 6.05   | ,                        | Stahnte       | 3nf. Regt. Rr. 42               | ,                       | Maltahohe              |                  |
| 93          | 8, 6,05   |                          | Seibel .      | 3nf. Regt. Rr. 23               | Inphus                  | Ralffontein            |                  |
| 94          | 11. 6.05  |                          | Mainz         | 3nf. Regt. Rr. 49               |                         | Ralffontein            |                  |
| 95          | 12. 6.05  |                          | Londa         | Man. Regt. Rr. 8                |                         | Rectmanns.             |                  |

Die Rampfe der deutschen Truppen in Sudwestafrita. II

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Dienstgrad | Rame      | Früherer Truppenteil                                  | Lodesurfache                                 | Lazarett ufw.               | Be-<br>merfunge        |
|-------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 96          | 13. 6,05  | Reiter     | Stahl     | Felbart. Regt. Rr. 65                                 | Inphus                                       | Staltfontein                |                        |
| 97          | 16. 6.05  |            | Mibang    | Bion. Batl. Rr. 16                                    | Bergichmäche                                 | Lüberigbucht                |                        |
| 98          | 18. 6.05  |            | Meigner   | Gren, Regt. Rr. 4                                     | Tuphus                                       | Raltfontein                 |                        |
| 99          | 19. 6.05  |            | Grauel    | 3uf. Regt. Rr. 67.                                    |                                              |                             |                        |
| 100         | 19. 6 05  |            | Der       | Bion. Batl. Rr. 7                                     | s                                            | Lüderigbucht                |                        |
| 101         | 19. 6.05  | s          | Çõger     | Baur. 1. Chev. Regt.                                  | *                                            | Reetmanns,<br>hoop          |                        |
| 102         | 21. 6.05  |            | Powelstus | 3uf. Regt. Rr. 162                                    | Bauchfellent:<br>3ûndung                     | Rub                         |                        |
| 103         | 22. 6.05  | ,          | Goltich   | Beg. Abo. Breelau                                     | Tuphus                                       | Rais                        |                        |
| 104         | 22. 6.05  |            | Peinrid)  | 3nf. Regt. Rr. 18                                     |                                              | Reetmanns.<br>hoop          |                        |
| 105         | 23. 6.05  | ş          | Ramlah    | Beg. Abo. Magbeburg                                   | -                                            | Вофав                       |                        |
| 106         | 27. 6.05  | s          | Fauger    | Garde Gren. Regt. Nr.2                                |                                              | Lüberişbucht                |                        |
| 107         | 28. 6.05  | ø          | Giebel    | 3nf. Regt. Rr. 165<br>zulest Beg. Abo.<br>halberitabt | 7                                            | Narudas Súd                 |                        |
| 108         | 30. 6, 05 | 1          | Ragele    | 3nf. Regt. Rr. 142                                    | 7                                            | Neetmanns:<br>hoop          |                        |
| 109         | 30. 6.05  |            | Schmidt   | Bion. Batl. Rr. 15                                    | Dergichmache                                 | Warmbad                     |                        |
| 10          | 4. 7.05   | s          | Rnitter   | 5. Garde Regt. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. | Malaria, Ries<br>renentzuns<br>bung, Storbut |                             |                        |
| 11          | 10. 7.05  | 9          | Biefede   | Buf. Regt. Rr. 171                                    | Inphus                                       | Barmbad                     |                        |
| 12          | 10. 7, 05 | *          | Schaffert | Felbart. Regt. Rr. 49                                 | Gebirnentzün-<br>dung                        | Ralffoutein                 |                        |
| 13          | 12. 7.05  | q          | Beier     | Bez. Ado. II München                                  | und Lungen-<br>entzündung                    |                             |                        |
| 14          | 12. 7.05  |            | Ruuse     | Gifenb. Regt. Rr. 2                                   | Tuphus                                       | Luberigbucht                |                        |
| 15          | 14. 7.05  | s          | Möller    | 3nf. Regt. Nr. 141                                    |                                              | Warmbad                     |                        |
| 16          | 16. 7.05  | £          | Gogolin   | Bez. Abo. Sprottau                                    |                                              | Tawignab                    |                        |
| 17          | 17. 7.05  | 4          | Golide    | Buf. Negt. Rr. 32                                     | 1                                            | Saiunr                      |                        |
| 18          | 18. 7.05  |            | Wollandt  | Hur. Regt. Rr. 2                                      |                                              | Dawignab                    |                        |
| 19          | 18. 7.05  | 5          | Birtler   | Cadif. Schup. Regt.<br>Rr. 108                        | Derzichwäche                                 | Ralffontein                 |                        |
| 20          | 19. 7.05  |            | Strofa    | 3nf. Regt. Nr. 157                                    | Inphus                                       | Dawignab                    |                        |
| 21          | 19. 7.05  | s          | Ehiel     | Gren. Regt. Rr. 7                                     | Atemlahmung                                  | Garn. Laz. I<br>Berlin      |                        |
| 22          | 20, 7, 05 | e          | Blastow   | Rur. Regt, Rr. 2                                      | Tuphue                                       | Uminuis                     |                        |
| 23          | 23. 7.05  |            | Rofenbaum | Rur. Regt. Rr. 5                                      | 7                                            | Dawignab                    |                        |
| 24          | 7. 8,05   |            | Behria    | Bett. Amt I. A. R.                                    | Euphue                                       | 2malopmund                  |                        |
| 25          | 9, 8, 95  | ,          | Apel      | Bion. Batl. Rr. 8                                     | Lungenent:                                   | An Bord ber<br>"LuluBoblen" | 3m Bafen<br>bomMabeira |

| Lfd.<br>Nr. | D          | atum           | Dienftgrad                           | Rame                  | Früherer !           | Eruppenteil          | To   | desurfache              | Lazarett u              | fm. Be-<br>merfunger                                                    |
|-------------|------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 126<br>127  |            | 8. 05<br>8. 05 | Reiter                               | Umeder<br>Schellichmi | Pion. Ba             |                      |      | fchwäche<br>angenbig    | Lüderişbud<br>Rodias    | )t                                                                      |
| 121         | 12.        | o. 00          |                                      | <i>эауенүа)т</i> і    |                      | lez. Abo.            | Cu). | ungenorg                | жойна                   |                                                                         |
| 128         | 19.        | 8.05           | 00                                   | Stratmann             | Tel. Batl.           | Nr. 3                | Mal  | aria                    | Gibeon                  |                                                                         |
| 29          | 24.        | 8, 05          | 100                                  | Steinte               | Leibgren.            | Regt. Nr. 8          | Typ  | huš                     | Swatopmu                | nb                                                                      |
| 30          | 27.        | 8.05           |                                      | Steiner               | Felbart. 9           | legt. Nr. 55         | Typ  | hus                     | Windhut                 |                                                                         |
| 31          |            | 9.05           |                                      | Edulz                 |                      | egt. Nr. 3           |      | fdwäche                 | Lüberigbud              | ot                                                                      |
| 132         |            | 9, 05          | 1                                    | Weiterman             |                      |                      | Inp  | hus                     | Godias                  | 1                                                                       |
| 33          |            | 9,05           | A                                    | hermann               |                      | . Rr. 142            |      | 7                       | Rubub                   |                                                                         |
| 134         | 23.        | 9.05           |                                      | Schlarb               | Mlan. Reg            | t. Nr. 7             |      |                         | Dawignab                |                                                                         |
| 135         | 24.        | 9.05           |                                      | Demefe                | Garde-Fü             | . Regt.              |      | ś                       | Reetmanns:              | •                                                                       |
| 136         | 25.        | 9, 05          |                                      | Mächler               | 3nf. Regt            | . Nr. 72             |      |                         | Windhut                 |                                                                         |
| 137         | 26.        | 9, 05          | 1.0                                  | lthlmann              | Gifenb. Re           | egt. Rr. 2           | Der3 | fdmäche                 | Luderigbud              | )t                                                                      |
| 38          | 18,        | 8, 05          | Bugführer ber<br>Militarbahn         | Steiner               | -                    | -                    | Mal  | aria                    | Raribib                 |                                                                         |
| 139         | 26.        | 6, 05          | Mil. Rranten                         | Deine                 | Garn. Laz            | Altona               | Inpl | hus                     | Ralffontein             |                                                                         |
| Lfd.<br>Nr. | Do         | atum           | Ort,<br>Gelegenheit                  | Dienstgrad            | Name                 | Schuttrup<br>verban  | b    | Früherer                | Truppenteil             | Bemerfungen                                                             |
|             |            |                |                                      | E.                    | Außerdem             | verlett              | :    |                         |                         |                                                                         |
| 1           | 3.         | 4.05           | Auf Marsch<br>Raosanabis—<br>Geitans | Reiter                | Beters               |                      |      | Jäger Bat               | l. Nr. 9                | Schuftverlegung                                                         |
|             |            |                | Auf einem                            | Reiter                | Schreiber            | 6. Batt              | .    | Felbart. F              | legt. Nr. 58            | Schuftberlehung                                                         |
| 2           |            |                | Streifzuge in                        |                       |                      |                      | - 1  |                         |                         |                                                                         |
| 3           | 29.        | 4. 05          | bas Sanbfelb                         |                       | Reumann              | Mafch. (90<br>Abt. 2 |      | Inf. Regt.              | . Nr. 176               | *                                                                       |
|             |            | 4. 05<br>5. 05 |                                      | San.<br>Unteroff.     | Reumann<br>Schneider |                      |      | Inf. Regt.<br>Drag. Reg |                         |                                                                         |
| 3           | 22.        |                |                                      |                       |                      |                      |      |                         | gt. Nr. 16              |                                                                         |
| 3           | 22.<br>12. | 5. 05          |                                      | Unteroff.             | Schneiber            | 916t. 2              |      | Drag. Reg               | gt. Nr. 16<br>. Nr. 171 | Beim Entlaber<br>feiner Biftol<br>berlegt, ball<br>barauf geftor<br>ben |

| Lfd.<br>Nr. | Datu   | m    | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad       | Rame                                 | Schuttruppen<br>perband   | Früherer Truppenteil                             | Bemerfungen                                                                                         |
|-------------|--------|------|---------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8           | 25. 6. | 05   | Otjivero            | Reiter           | Jahnte                               | 4. Batt.                  | Drag. Regt. Nr. 18                               | Beim Heraus<br>siehen feine<br>Karabiners<br>aus bem Ge<br>wehrschuh                                |
| 9           | 26. 6. | 05   |                     | 6                | hartwig                              | 5. Rol. 216t.             | 3nf. Regt. Rr. 74                                | Schufberlegun,                                                                                      |
| 10          | 2. 7.  | 05   | Modderfontein       | Reiter           | Beier                                | 5. Rol. Abt.              | Beg. Abo. II Munchen                             | Durch State<br>bom Pferbe,<br>12. 7. 05 ber<br>ftorben                                              |
| 11          | 11. 7  | . 05 |                     |                  | Bauer                                |                           | Beg. Roo. Mannheim                               | Durch Start                                                                                         |
| 12          | 17. 7. | 05   | Ctjivero            | Unteroff.        | Maywald                              | 3. Rol. Abt.              | Felbart. Regt. Nr. 67                            | Beriehentlich bor<br>einem Bofter<br>angeichoffen                                                   |
| 13          | 19. 7. | 05   | Windhuf             | Reiter           | Rlein                                | 5. Rol. Abt.              | Beg. Rbo. Mannheim                               | Schufberlegung                                                                                      |
| 14          | 19. 7. | 05   |                     |                  | Lebner                               | 1. Eifenbahn-<br>Bautomp. | Baper. 16. 3nf. Regt.                            | Durch einen fal-<br>lenben Balten                                                                   |
| 15          | 23. 7. | 05   | Rietmont            | Reiter           | Dams                                 | 8. Batt.                  | Feldart. Regt. Rr. 16                            | Schufberlegung                                                                                      |
| 16          | 29. 7. | 05   | Reudamm             | Bize,<br>wachtm. | Mehler                               | 5. Rol. Abt.              | Bez. Abo. Lörrach                                | Durch Selbftem-<br>ladung eines<br>Gewehrs                                                          |
| 17          | 8. 8.  | 05   | наифаз              | Reiter           | Feldrath 3                           | 2. Aol. Abt.              | Inf. Regt. Rr. 65                                | Durch Unvor-<br>fichtigfeit eines<br>Kameraden<br>angeschoffen                                      |
| 18          | 11. 8. | 05   |                     | 1                | Leger                                | 5. Aol. Abt.              | 3nf. Regt. Rr. 167                               | Schufberlegung<br>burch eigene<br>Unvorfichtigfen                                                   |
| 19          | 17. 8. | 05   | Windhut             | 9                | Cramer                               | 2. Kol. Abt.              | Rönigin Elifabeth<br>Garde-Gren. Regt.           | Durch Unvor-<br>fichtigkeit beim<br>Gewehrreim-<br>gen. An bem-<br>felben Tage<br>berstorben        |
| 20          | 18. 8. | 05   | Otjosondu           | Unteroff.        | 2Barş                                | 11/1                      | Juf. Regt. Rr. 98                                | Schufverlegung<br>beim Schul-<br>ichiefen an<br>bemfelben Lage<br>geftorben                         |
| 21          | 20. 8. | 05   | Ifuni&              | Bize:<br>wachtm. | Freiherr v.<br>SpetheSchulg:<br>burg | 5. Rol. Abt.              | 3nf. Regt. 124                                   | Schufverlegung<br>durch eigene<br>Unvorfichtigfen                                                   |
| 22          | 22. 8. | 05   |                     | Gefreiter        | Franzed                              | 4. Erf. Komp.             | Drag. Regt. Nr. 10<br>zulest Bez. Rbo.<br>Goldap | Durch Unbor-<br>fichtigfeit eines<br>Kameraben                                                      |
| 23          | 22. 8. | 05   |                     | Reiter           | Friedrich                            | 3. Et. Komp.              | 3nf. Regt. Nr. 92                                | Infolge Susti<br>bom Mauliter<br>berlett An in-<br>nerer Berbin-<br>tung gestorben<br>in Er, deufts |
| 24          | 22. 8. | 05   | Rubas               | Reiter           | Michelt                              | Eisenbahnbetr.<br>Romp.   | Eifenbahn-Regt. Nr. 1                            | Com Bremferfit<br>gefallen. An<br>Blinberiufi ge-<br>ftorben                                        |

| Lfd.<br>Nr. | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad          | Name          | Schuptruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil                      | Bemertungen                                       |
|-------------|----------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 25          | 6. 9.05  |                     | Sanitats, fergeant  | Rierhaus      | Lazarett Oma-            | 3nf. Regt. Rr. 178                        | Infolge Unfall<br>bei ber Jagb                    |
| 26<br>27    | 20. 9.05 | Urnas               | Reiter<br>Gefreiter | Bauer<br>Saaf | 2. Et. Komp.<br>6/11     | Juf. Regt. Nr. 36<br>Bapr. 20. Juf. Regt. | Schufberlegung<br>Durch Berreißen<br>bes Getvehrs |

### F. Außerdem tot:

| 1  | 1.  | 4.05  | Auf dem Wege<br>Rowes —<br>Windhul | Bergt. b. &.       | Sampel      |                                       | Gren. Regt. Rr. 7      | Durch Unbor-<br>fichtigfeit bon<br>einem Boften<br>erichoffen                                         |
|----|-----|-------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 4.  | 4. 05 | Lazarett Wind-<br>hul              | Reiter             | ≥tord)      |                                       | Bapr. 2. Jag. Batl.    | Infolge infisier-<br>ten tomplisier-<br>ten Anoden-<br>bruchs (Sepsis)<br>gestorben                   |
| 3  | 23. | 4. 05 | Farm Zandhup                       | Unteroff.          | Bafendowsti |                                       | 1.Leib Suf. Regt. Nr.1 | Sat fich aus Un-<br>porficitigfeit<br>erichoffen                                                      |
| 4  | 23. | 4.05  | Rub                                | Reiter             | Beifert     | 5. Rol. 21bt.                         | Guf. Regt. Rr. 38      | ,,                                                                                                    |
| 5  | 28. | 4, 05 |                                    | Zahlm.<br>Afpirant | Bollmann    | Et. Komman-<br>dantur Swa-<br>fopmund | 5. Garde: Hegt. 3. F.  | Auf der Reebe<br>bon Swatop-<br>mund plöglich<br>verstorben                                           |
| 6  | 28. | 4. 05 | Auf Farm<br>Loigtland              | Heiter             | Ronzat      | 3/2                                   | Juf. Regt. Rr. 38      | Infolge eigener<br>Unborfichtigfeit<br>von einem Ra-<br>meraben er-<br>ichoffen                       |
| 7  | 9.  | 6. 05 |                                    | Gefreiter          | Rrieg       | . 61                                  | 3nf. Regt. Rr. 151     | Durch Unbor-<br>fichtigfett eines<br>Rameraben er-<br>fchoffen                                        |
| 8  | 13. | 6.05  | Pimolei                            | Heiter             | Roste       |                                       | Duf. Regt. Rr. 10      | Erstidt                                                                                               |
| 9  | 15. | 6.05  |                                    | Gefreiter<br>d. L. | Vogt        | In Diensten d.<br>Militärbahn         | Gren. Regt. Rr. 10     | An den Folgen<br>der Berlebun-<br>gen dei dem<br>Eifenbahn-<br>unglück im<br>Dorftrevier<br>gestorben |
| 10 | 19. | 6, 05 | Windhut                            | lluteroff.         | Limmann     | 1. Rol. Abt.                          | Beg. Abo. II Berlin    | Rachts tot auf-                                                                                       |
| 11 | 26. | 7, 05 | Raribib                            | Reiter             | Müller      | Art. Depot<br>Karibib                 | 3nf. Regt. Nr. 92      | Blöglich ver-<br>ftorben                                                                              |
| 12 | 19. | 8. 05 | Soloog                             | Gefreiter          | Schönherr   | 2/2                                   | Bez.Abo. Bremerhaven   | Durch Unvor-<br>fichtigfeit er-<br>fchoffen                                                           |
| 13 | 28. | 8.05  | Emaruru                            | Neiter             | Behm        | Schupwache<br>Ctavibahn               | Gren. Regt. Rr. 9      | Durch Unglude-<br>fall vom Jug<br>überfahren                                                          |

# Stärke und Verteilung der Cruppen in Sidwestafrika im August 1905.

Kommandeur: Genetalleumant v. Teotha. Chef des Generalstades: Ru Bachruchmung der Geschäfte beauftragt: Najoe v. Nedern. Generalstad: hauptleute Salzer, v. Hogen. Adhieut nutr. hauptleute v. Lettow-Berded, v. Bosse. Etappenstommandeur: Obesse dame.

ppentommandeur: Oberft Dame. Adjutant: Hauptmann Stard.

# 1. Borden.

|                                                                                | Major Dony     |                                  | Optin. S                             | erftleutnant v. Mah<br>Bilhelmi                                                                   | lenjels.            | Major v.                            | b. Gepbe                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dutjo Bes, Grootfonieth<br>6.11 10.2 3.1<br>6.pm b. Berte. Obl. Greff Spim Cep | 10.01<br>20.01 | ootfontein<br>3./1<br>.Opim. Epp | Dijofondu<br>11./1<br>Dblt. b. Barbr | Chiefenbu Bairrberg Chuffte<br>11.A 8.1 1/6.9/1<br>Delt v. Bachr Optm. Grür.<br>O. Beeff D. Beeff | Cpuffic<br>1/4 9./1 | (Bob<br>2/4.9/1<br>Eptm. v. Rithing | N. 9.11 Godabis<br>1./1<br>debrin. d. Rithing Sprinc Gr. Solins | Offibangwe<br>5.1<br>Oblt. Manskeld |
| 4                                                                              | 4              | 4                                | 4                                    | 4                                                                                                 | 40                  | 4]                                  | 4]                                                              | 4                                   |
|                                                                                | b. 5. Batt.    | 2t. Gr. b.                       |                                      |                                                                                                   |                     | Mafc. Rau.<br>Abt.                  | 4. Batt.<br>Obit. v. Madai                                      |                                     |
|                                                                                | + +            | + +                              |                                      |                                                                                                   |                     | ÷                                   | ÷ ÷ ÷                                                           |                                     |

# Ruf den rucktwärtigen Berbindungen.

| Stamm der<br>Erf. Komp.<br>2 a                          | -[]        |
|---------------------------------------------------------|------------|
|                                                         |            |
| oi                                                      | <b>-</b>   |
| kpfm Barad                                              | <b>-</b> □ |
| Etf. Betr<br>Komb.<br>Horm. Balbig                      | 1          |
| Croafopmund 2. CH. Ban- Routh Spim. Seelmann- Ceelmann- | -[]        |
| r Erf. Batt.                                            | -0         |
| Etdume der Erf. Batt.<br>1 und 2                        | -[]        |
| 1. Jeld. Zel. Er<br>Abrig.<br>Oblk<br>Malbrandt         |            |
| 1. Scheinw.<br>Ablig.<br>Optm.<br>Bellefe               |            |
| F. Berm.<br>Trubb<br>Optm.<br>b. Hahnle                 | Ø          |
| 1. (Subre.)<br>Rol. Abdg.<br>Rufm.<br>v. Friffde        |            |
| m. 2. Prob. Kol. 1<br>P. Wolg. s<br>Wajor Riefe         |            |
| 9 4                                                     |            |
| Bferbebehot<br>Oblt. Gr. b.<br>Zörigsmara               | Ø          |

| Sm                | Dber               |
|-------------------|--------------------|
|                   | bt Robby           |
| 2. Silben.        | Wbt. Lengerte   91 |
| Im Bethanierlanbe | Abt. Chorff        |
|                   | Nb. Metfter        |
|                   | _                  |

|                                                               |                                |                                                        | 3m                                                                                        | 3m Bethanierlanbe                        | erlanbe                                                            | i                    |                              |                                             |                                                                                                                  |                                                             | 100                                                          | Im füblichen Ramalande                                              | amalanbe                          |                                     |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                |                                                        |                                                                                           |                                          |                                                                    |                      |                              |                                             |                                                                                                                  |                                                             | Ober                                                         | Oberftleutnant ban Gemmern                                          | Semmern                           |                                     | 1                                                           |
| Mbt. Maerder                                                  | Wibt.                          | Abt. Melfter                                           |                                                                                           | Abt. Cforff                              | lorff                                                              | 980                  | Abt. Lengerte                | Albi. Robby                                 | _                                                                                                                |                                                             |                                                              |                                                                     | ge:                               | Abt. Traeger                        |                                                             |
| 2 Erf. Erf. 1a.<br>Haine. Spin.<br>Baine Buch.<br>gartel bols | 71<br>Optin.<br>Breut-<br>fano | 5.2 3.72<br>Obit v. Spin.<br>Ilfedont v Horn-<br>bardi |                                                                                           | B. Grein                                 | 2./2 1./2<br>Obli. dpin.<br>Frbr. v. v. Mich.<br>Fürsten. bach     | fm. Obli.            | 1. Spim.<br>en- Grüner       | 2.00                                        | 2,/1<br>dopim.<br>Ritter                                                                                         | 3. Erf.<br>Dbit. 1                                          | 12.72<br>Opim. b.<br>Erderi                                  | 11.72. Spim.                                                        | 1. Gt.<br>Dbit.<br>Web.           | Crf. 3a<br>Spim.<br>D'Merreft       | Cef. 3a 10,2 ge<br>chm. chim. chim.<br>d'Arrest d. 3wehl ab |
|                                                               | 1                              | 4<br>1                                                 | 1                                                                                         | 1                                        | 4]<br>4]                                                           | 1                    | 4                            | 4                                           | 4                                                                                                                | 4                                                           | 4                                                            | 4                                                                   | 4                                 | 4                                   | Stårfe                                                      |
| 6. Batt.<br>Hembe                                             | 1/2 1. Batt.<br>Lt. Beilder    | "/28. Batt.<br>Oblt.<br>v. Boethicher                  |                                                                                           | '/a.t. Ban.<br>Obli, b. Binter-<br>felde | 3. Batt.<br>Gr. v. 3rch                                            | 4                    | 7. Batt.<br>Optim. Bech      | 1/2 2. (Geb.)<br>Batt.<br>Obit, Barad       |                                                                                                                  | 1/2 2/3<br>8. Batt.                                         | 3.9. (Geb.)<br>Batt.<br>Ophin.                               | 2)29. (Geb.) 1/12. (Geb.) Batt. Defin. Et. D. Biller. Mattherfeldt. | 5.7                               | 7,5 9. (Geb.) Batt.<br>Lt. Zaefchfe |                                                             |
| ÷ ÷ ÷                                                         | ÷<br>÷                         | + +<br>½1                                              |                                                                                           | ÷                                        | ÷<br>÷<br>÷                                                        |                      | + + +                        | ÷1                                          |                                                                                                                  | ÷1                                                          | 음 :<br>음 :<br>음 :                                            | ÷1                                                                  |                                   | ÷1 %                                |                                                             |
| ÷,                                                            | ÷                              | ÷                                                      |                                                                                           | <b>←</b>                                 |                                                                    |                      | <b>←</b> ~                   |                                             |                                                                                                                  |                                                             | ;÷ ←~                                                        |                                                                     |                                   | ÷<br>÷<br>÷                         |                                                             |
|                                                               |                                |                                                        | Jur Befehung bon<br>Hoadpans, Kall-<br>fonteth, Markenthal<br>1. Erf. Komp.<br>Odt. Fabfi |                                          | In Linie Gochas –<br>Stamprierfontein<br>5. Batt.<br>Spin. b. Wolf | " 1/8 L              | Nun.<br>A<br>Spim.           | Nurtnuls 3<br>4./1<br>Spin. Rifefold '',    | 3m Begirf Rauchas und an den<br>Raukust-Eingangen<br>14, 3. Et. Komd. 4. Et. Komd.<br>Odt. Wilin Sphin. d. Kadid | 주 한                                                         | 16 und an den<br>ngängen<br>4. Et. Komp.<br>Hotm. b. Kahlden |                                                                     |                                   |                                     | n in Eûdwe                                                  |
|                                                               |                                |                                                        | 40                                                                                        | _                                        | ++ ++++                                                            | ÷                    | П                            | 4                                           | 40                                                                                                               | u                                                           | 1                                                            |                                                                     |                                   |                                     | itafrita                                                    |
|                                                               |                                |                                                        |                                                                                           |                                          | -                                                                  | riidto               | ärtigen                      | Derbind                                     | ungen.                                                                                                           |                                                             |                                                              |                                                                     |                                   |                                     |                                                             |
| Bjerdebepot<br>Odli.<br>Boerting                              | 1/2 Sahrt). Se Buhrty. Se      | S. (Prob.)<br>Rol. Ablig.<br>Major<br>Oberer           | 4. (Buhrp.)<br>Rol. Ablig.                                                                | 3. (Brob.)<br>Kol. Ablig.                | 2. Echetito.<br>19. Abilg.<br>Obit. Stad                           | ir. 1/52<br>ada ref. | 1/2.2 Funten. 2. rel. Abilg. | 2. Feldtel.<br>Abtig. R.<br>Hopm.<br>Gundel | Kalkometu,<br>Kub, Maliahde<br>Majch. Kan.                                                                       | Liberthbucht<br>he 1. CHf. Bau-<br>Komp.<br>Hem.<br>Schulze |                                                              | S. Et. Komp.<br>Spim. Seud                                          | 1/2 S. Et.<br>Komp.<br>Plontergug | 4.Erl. Komp.<br>Oblt.<br>v. Dervis  |                                                             |
| Ø                                                             | Ø                              |                                                        |                                                                                           |                                          |                                                                    |                      |                              | <u>+</u>                                    | ****                                                                                                             | -                                                           |                                                              | 1                                                                   | <del>-</del> 0                    | 4                                   |                                                             |
| Gertauterung:  \$ - guntenhation.                             | g:<br>infenflætion.            |                                                        |                                                                                           |                                          |                                                                    | - 99                 | Standabig.  2. b. Saffiler   |                                             |                                                                                                                  |                                                             |                                                              |                                                                     |                                   |                                     | 207                                                         |
|                                                               |                                |                                                        |                                                                                           |                                          |                                                                    |                      |                              |                                             |                                                                                                                  |                                                             |                                                              |                                                                     |                                   |                                     |                                                             |

## Die Kämpfe

ber

# deutschen Truppen in Südwestafrika



Muf Grund amtlichen Materials

bearbeitet von ber

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabes

Sechites (Schluge) Heft: Der Hottentottenkrieg: Die Unterwerfung des Cornelius und der Vondelzwarts



Mit 40 Stizzen und 16 Abbildungen Der Ertrag ift für den Invalldenfonds der Afrikahrieger bestimmt

Berlin 1907

Ernft Siegfried Mittler und Sohn

Königliche Bofbuchhandlung Rochftrage 68-71



Conberabbrud aus ben "Bierteljahrsheften für Truppenführung und Seerestunde".

Alle Rechte aus bem Gefete vom 19. Juni 1901 fowie bas übersetungerecht find vorbehalten.

### Inhalt.

| В | Der hottentottenfrieg.                                                                                                                                                                             | Seile |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | 10. Die Rampfe gegen Simon Ropper und Die Unterwerfung bes Cornelius                                                                                                                               | 209   |
|   | 11. Sartebeeftmund                                                                                                                                                                                 | 231   |
|   | 12. Die Unternehmungen gegen bie Bonbelgwarts bis jur Bertreibung Do:                                                                                                                              |       |
|   | rengas                                                                                                                                                                                             | 252   |
|   | 13. Die Unterwerfung der Bondelzwarts                                                                                                                                                              | 282   |
|   | Schlufmort                                                                                                                                                                                         | 299   |
|   | Anlage 1. Rriegsglieberung ber Truppen im Ramalanbe Anfang Marg 1906                                                                                                                               | 304   |
|   | Anlage 2. Ramentliche Lifte der in den Kampfen gegen die Hottentotten<br>von Ende September 1906 die Grobe Februar 1907 gefallenen,<br>permundeten und an Kantheiten gestocknen Diffisiere. Unter- |       |
|   | offiziere und Mannichaften ber Schuttruppe                                                                                                                                                         | 305   |
|   | Anlage 3. Gefechtstalenber fur bie Rampfe ber beutichen Truppen in Gub-<br>meftafrita 1903 bis 1907                                                                                                | 336   |

### Bergeidinis der Kartenskippen.

- 7. Überfichtstarte jum hottentottenfelbgug.
- 8. Buge bes Cornelius vom Ottober 1905 bis Dara 1906.
- 9. Uberfichtsfligge gu ben Operationen im Guboften bes Schutgebiets.
- 10. Berteilung ber Schuttruppe für Gubmeftafrita.

Die erfte und zweite Rartenflige befindet fich im vierten hefte, die britte bis fechfte im funften befte.





### B. Der Bottentottenfrieg.

### 10. Die Kampfe acaen Simon Kopper und die Unterwerfung des Cornelius.

enn auch die Biberftandefraft ber Bitbois und ber ihnen verwandten Stämme burch ben Tob bes alten Rufers im Streite, Benbrit Bitboi, und bie bierburch peranlakten Baffenftredungen im mefentlichen gebrochen mar, fo fonnte bas mittlere Namaland im gangen boch noch feineswegs als berubigt gelten, folgnge bie Manaffes und Simon Ropperleute fowie Cornelius mit feinen Banben noch im Felbe ftanben.

Simon Ropper batte fich nach bem Wefecht bei Aubes von Benbrif Bitboi Simon Ropper getrennt, als diefer vor dem Angriff bes Dajors v. Eftorff in fuboftlicher Richtung sieht in bie ausmich.") Dem Rampfe an fich abgeneigt, jog er es por, in norboftlicher Richtung in ber Kalahari zu verschwinden, wo er fich por einem Angriff beutscher Truppen fo Ottober 1905. aut wie ficher mußte. Er traf in ber Gegend fublich Aminuis \*\*) mit Manaffe Rorofeb, bem Rapitan von Boachanas, jufammen, ber fury nach ben Rampfen bei Ranibfobis \*\*\*) Benbrit verlaffen hatte.

nörbliche Ralabari.

Die Gegend amifchen bem mittleren Roffob und ber englischen Grenze ift pon gablreichen, ichwer zu überwindenden Dunen burchzogen und ftellt eine obe Buschfteppe bar mit fehr wenigen und ungureichenden Bafferftellen, bie gubem nur ichlechtes, meift bradiges, ftart falveterhaltiges Baffer liefern. Unter biefen Umftanben maren größere Unternehmungen beuticher Abteilungen in biefem Belande ichmer ausführbar und ibre Tatigleit mußte fich im wefentlichen auf Die Befetung ber Bafferftellen beidranten. Dierdurch murbe ber Begner, ber einer Baffenentideibung auszumeiden fuchte, am ebeften jum Rampfe gezwungen, jumal bie Tichammas, Die ibm bisber aur Lofdung feines Durftes gebient batten, ju biefer Reit gur Reige gingen, fo baft ber Reind genötigt mar, um fich Baffer ju verichaffen, Die befetten Bafferftellen anzugreifen.

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Seite 178. \*\*) Stige 7. \*\*\*) 5. Seft, Seite 154.

Major im norboftlichen Ramalanbe. Griten Gefecht 25. Oftober 1905.

Da die in Aminuis befindlichen Truppen, 4. Rompganie 1. Felbregiments und v. ber benbe 1/2 4. Batterie, bem Befehlshaber im öftlichen Bererolande, Dajor v. ber Sepbe, ben Oberbeiehl unterftanden, murbe biefer mit ber Aufflarung und Sauberung ber Begend amifden bem oberen Roffob und ber Grenge beauftragt. Er icob von Gobabis aus bie 9. Rompganie in bas Noffobtal nach Mais por und pereinigte bie 4. Batterie in Aminuis. Bon bort aus murben die wichtiaften Bafferstellen befett unter Aufbei Araboab, flarung nach allen Geiten.

> Bis jum 20. Oftober murbe festgestellt, baf fich bei Araboab im Roffobrepiere eine hottentottenwerft befand und bak gablreiche Spuren bei Bubuome gujammenliefen. Major v. ber Depbe beichloft, ben im Roffobtale gemelbeten Feind anguareifen. und 200 3u biefem Zwede bie 9. Kompagnie nach Awadaob beran, von wo er am 25. Ottober ben Bormarich auf Araboab antrat. Es gelang, Die Sottentottenwerft pollfommen ju überraiden. Gie ftob nach furgem Rampfe unter Burudlaffung eines Teils ibres Biebes nach allen Simmelsrichtungen auseinander. Gine nachbrudliche Berfolgung war jeboch wegen Ericopfung ber Bierbe und wegen Baffermangels nicht moglich. Major v. ber Bevbe fubrte feine Truppen nach Amgbaob gurud und beauftragte ben Sauptmann v. Rliting, mit feiner Rompagnie (9.) und ber Befatung von Awadaob bie bortige Gegend nochmals grundlich abzusuchen.

Sauptmann p. Alining greift bie Sot tentotten bei 29. Ditober 1905.

Dies follte fic als febr notwendig erweifen; faum mar nämlich Sauptmann v. Rliging mit feiner Rompagnie zu einer Streife nach Soagousgais abgerudt, fo ericbienen am 28. Oftober etwa 50 Sottentotten, anicheinend von Simon Ropper felbit geführt, Araboab an, por Awadaob, um diese, nur pon einer schwachen deutschen Abteilung unter Oberleutnant Graf Carmer besette Bafferstelle anguareifen. Sauptmann v. Rliting machte auf bie Delbung biervon fofort febrt, und veranlagte burch fein Ericeinen bie hottentotten, eiligft in fublider Richtung abzugieben. Als Die beutiche Abteilung auf ber Berfolgung bes Feinbes fich am 29. Oftober 730 vormittage Araboab naberte, fab man einzelne hottentotten in öftlicher Richtung bavonlaufen. Die verfolgenden Deutschen, 46 Gewehre ftart, erhielten auf halber Bobe bes Talrandes Reuer. Es entipann fich ein beftiges Gefecht, in beffen Berlauf fich ber Jeind balb als weit überlegen erwies und feine Front allmäblich auf über zwei Rilometer ausbehnte. Zwei beutsche Gruppen unter Oberleutnant Streccius und Leutnant Bullrich mußten im heftigen feindlichen Teuer bas bedungslofe Bett bes Roffob überichreiten, um ben rechten Blugel gegen eine brobenbe Umfaffung zu iduben.

> Wegen Mittag versuchten die hottentotten die nur von einem Unteroffigier und vier Mann bewachten Bagen zu nehmen, aber bie beutschen Reiter liegen fich nicht einiduchtern. Babrent bie Jahrer ben Rnauel ber vermunbeten Bespannungen in aller Rube wieder in Ordnung brachten, wehrten fich bie Bebedungsmannichaften ftanbhaft, bis ber Leutnant v. Dobidun mit wenigen Leuten berbeieilte und bie Sottentotten verigate. Auf ber öftlichen Geite bes Reviers leiftete Oberleutnant

Graf Carmer bem Geinde in vielffundigem Teuerfampfe bartnadigen Biderftand. Als gegen Abend bie Gruppe bes Leutnants p. Dobidut bier wieber in ben Kampf eingriff, begannen bie Sottentotten ihre Gefallenen gurudgufchaffen, ihr Reuer murbe immer ichmader, bis es mit Ginbruch ber Dunfelbeit gang perftummte.

Die Abteilung Rliging batte fich trot Baffermangels und brudenber Site gegen einen mehr als boppelt fo ftarten Feind erfolgreich behauptet. Da jedoch bie Wefahr beftant, bag ber bei Arahoab abgewiesene Reint fich nunmehr auf bas von nur elf Mann befeste Amadaob merfen fonnte, beichloft ber beutiche Rubrer fo balb mie möglich nach Awadaob gurudgumarichieren, wo er um Mitternacht eintraf, ohne indes auf ben Teind geftoften gu fein.

Major p. ber Sepbe, ber auf bie Melbung pon bem Gefecht bei Arahoab mit allen verfügbaren Mannichaften von Aminuis wieber nach Awabaob gerudt war. ftiek am 2. November nochmals auf Araboab vor. traf aber Simon Ropper nicht mehr an. Diefer mar in fuboftlicher Richtung ausgewichen, wie fpater feftgeftellt wurde, um bas Ticammasfeld von Rugab ienseits ber englischen Grenze zu gewinnen.

Auf Die feitens bes Dajors v. Eftorff übermittelte Nachricht, baf nach Gefangenenausfagen fich ftarte hottentottenbanden an den Roffob amifchen Boagousgais v. ber Benbe und Mais gezogen hatten, beichloß Major v. ber Benbe, die bortige Wegend nochmals nach Rocben. abaufucen. Er brach am 5. November mit feinen beiben Rompganien nach Agis auf 5. November und beließ nur die 4. Batterie in Aminuis und Suguis fowie eine Poftierung in Amadaob. Bon ben nach Rorben in Marich gesetzten Truppen blieb bie 4. Kom: Anichidae ber pagnie am Rossob halbwegs Agis-Gobabis, mabrend Major v. ber Beude mit ber 9. Sotientotten nach Gobabis weiterzog, obne jedoch irgend etwas vom Seinde zu finden. Anfang Dezember rudte er auf bie Radricht von ber Unwesenheit bes Rapitans Manaffe Rorofeb in ber Rabe von Doornfontein am Glefantenfluß bortbin.

Der Anfang Rovember erfolgte Abmarich bes größeren Teils ber beutiden Eruppen aus ber nördlichen Ralabari-Begend batte bie ichwer unter bem Baffermangel leibenben Sottentotten gu neuen Unschlägen gegen bie nur ichwach befetten Bafferstellen ermutigt. Ihr Rug nach Rugab batte fich zu einem Tobesmarich ichlimmfter Art geftaltet, auf bem viele Menichen und eine Menge Bieb verburftet waren, aber auch auf englischem Gebiet batten fie nicht genügend Baffer gefunden, fo baft fich ein großer Teil wieber gur Umtehr auf beutiches Gebiet entichloft.

Der in Aminuis befindliche Gubrer ber 4. Batterie, Oberleutnant v. Mabai, Gefecht bei erhielt am 30. Rovember bie Melbung, bag gablreiche hottentotten an ber Bafferftelle Togfis geträntt batten und auf Gubuoms weitermarichiert feien. Trop ber Schwäche ber verfügbaren Rrafte brach er noch in ber Racht gum 1. Dezember mit 43 Reitern in ber Richtung auf Gubuoms auf. Bereits 500 pormittags murbe bie Bafferftelle erreicht, und bie Freube mar nicht gering, als man ben Reind noch antraf. Diesmal war er nicht wie gewöhnlich entwischt, sonbern bielt in breiter Front bie

Major marfchiert 1905. Neue

Gubuoms. 1. Dezember 1905.

Dünen östlich bes Bassers besetzt. Oberseutnant v. Madai beichloß, nur einen Zug ber seinblichen Front gegenüber einzusehen und mit bem anderen ben linten Flügel bes Zeinbes in weitem Bogen zu umgeben. Kaum war biese Bewegung eingeleitet, als die Hotentotten nach turzem Kampf ihre Stellung räumten. Die Deutschen brängten unverzüglich nach. Nach einiger Zeit erhielten sie jedoch plöhlich wieder lebhaftes Zeiner, und man sah sensient bet Vierzumeilkeiten sie jedoch plöhlich wieder lebhaftes Zeiner, und man sah sensient bet Vierzumeilkeiten. Es waren offenbar zwei Großmänner, die sich ganz gegen die sonstige Gewohnheit der Hotentenssührer mit ihrer Flucht anschienend etwas verspätet harten und nun von ihren Orlogleuten gebeckt wurden. Oberleutnant v. Madai war sofort entischlossen, sich biesen seltenen Fang nicht entgehen zu lassen. Ohne Rücksicht auf das Feuer der seinblichen Nachhut jagte er mit seinen Beitern den Rückstlingen nach.

"Es entspann sich", schreibt er in seinem Bericht, "ein verzweiselter Kamps. Sanz vorn die deiben Reiter, im Halbsteis dahinter 20—26 hottentotten, die dauernd versuchten, uns durch Zeuer zum Absitet nurd zur Entwicklung zu zwingen, um dadurch Zeit sir ihre Großleute zu gewinnen. Ich ließ mich jedoch durch das Zeuern von der Verfolgung nicht abhalten, sondern ließ das seindliche Zeuer vom Pferde im Reiten erwidern. Ein Versolger um den anderen mußte wegen Erschöpfung seines Pferdes zurückleichen. Die übrigen seuerten vom Pferde weiter auf die Versolgten. Pie übrigen seuerten vom Pferde weiter auf die Versolgten. Von einem Geschöft hinterrücks durchbohrt, vom Pferde. Aber die wilde Jagd zug jeht hinter den anderen weiter. Endlich nach einständiger Versolgung, nachdem saft alse Hottentotten der Umgebung abgeschösen oder mit dem Basonett abgestochen waren, gelang es, auch den anderen Rapitän einzuhelnen, Reiter Weisper versehte ihm erst einen Basonettstich, dann machte ein Schuß seinem Veben ein Ende."

Damit war ber spannend und einzigartig verlausene Kampf zu Ende; er hatte den versolgenden Deutschen keinerlei Berluste gebracht, während die Hottentotten 23 Tote auf dem Platse ließen. Sieden Gewehre, zahlreiche Munition sowie mehrere Pferde und Reitochsen wurden erbeutet. Der Kommandeur der im Rorden stehenden Truppen, Oberstieutnant v. Michlensels, dem die Abetilung Devde als Teil der Besatung des Herrolandes unterstand, bezeichnete das Gesecht von Guduoms als die schönste Wassend ist während dieser Zeit in seinem Bezirt zu seiner Kenntnis gesommen sei und ließ dem Fiddere der Truppe seine "uneingeschränkte Anerkennung" zuteil werden. Der Kampf erhielt dadurch noch eine besondere Bedeutung, daß, wie sich später heraussstellte, der eine der beiden gesallenen Größleute der Kapitän Manasse Rorosse von Jedenaad selbst gewesen war.

Die 4 Batterie Nach Toafis zurückgelehrt, ließ Oberleutnant v. Madai durch Patronillen die nach Gubuoms Ruckzugsrichtung der Hottentotten erkunden. Es gelang dem Leutnant Wende, durch vor. 5. Desember Gesangenenaussagen sestzusstellen, daß die Hottentotten, völlig erichöpst, bei Tugais 1908.

funf Stunden fuboftlich Bubuoms fagen und wegen Baffermangels über turg ober lang nach Bubuome gurudfehren mußten. Oberleutnant p. Mabai beichloß, biefen Umftand zu einem zweiten Überfall auszunuten, und rudte am 5. Dezember nochmals nach Bubuoms. Als jedoch bie Spite unter Leutnant Wenbe 90 abends Bubuoms burchidritten batte, erhielt fie im Buid öftlich ber Bafferftelle ploplic beftiges Teuer, Die Abteilung entwidelte fich fofort, fab fich aber balb auch im Ruden bebrobt, fo bak Oberleutnant p. Mabai bei ber berricbenben Duntelbeit es porgog, bas Befecht abaubrechen. Er führte feine brei Buge ftaffelweise in eine Stellung am Bege nach Aminuis gurud. Als ber Beaner nad Mitternacht in öftlicher Richtung gurudaing. trat bie beutide Abteilung ben Marid nad Aminuis an. in ber Abficht, bie Sottentotten, die wegen der Bafferverbaltniffe porgusfichtlich in der Rabe von Gubuoms fiten bleiben muften, wieder anguareifen, fobalb Berftarfungen gur Stelle maren, Das Gefecht batte ben Deutschen einen Toten und zwei Bermunbete gefoftet.\*) mabrend ber Beaner brei Tote zurudließ; außerbem wurben mehrere Bewehre, acht Reitochsen und 25 Stud Grofivieh erbeutet.

Die erwarteten Berftarfungen follten balb eintreffen. Major v. ber Sepbe hatte am 9. Dezember in hoafeb bie Melbung bes Oberleutnants v. Madai über v. ber benbe bas zweite Gefecht bei Bubuoms erhalten und fofort bie beiben ibm unterftellten Rompagnien auf Aminuis in Marich gefett, wo er mit biefen gufammen am 11. eintraf und ihm Oberleutnant v. Mabai melbete, bag bie hottentotten um Frieben gebeten 11. Dezember batten; er habe ihnen die Friedensbedingungen mitteilen laffen und Bedentzeit bis jum Sperrung der 14. Ranuar 1906 gegeben, In ber Racht jum 14. Dezember ging Dajor v. ber Benbe Mafferftellen nach Bubuome por und ließ ben hottentotten burch einen von ihnen abgefandten Unterbanbler eröffnen, daß von nun ab für alle biejenigen, bie nicht Frieben machen wollten, famtliche Bafferftellen gesperrt werben murben. Dementiprecenb murben am folgenden Tage Suguis. Togfis und Ruis befett. Der Erfolg biefer Maknabme geigte fich fofort: bis jum 16. Dezember ftellten fich nicht weniger als 250 Sottentotten, in ber Debraabl Beiber und Rinber, aber boch auch 27 Manner. Gin Teil ber Orlogleute, beren Gubrung an Stelle bes aniceinenb auf englischem Bebiet gurudgebliebenen Simon Ropper ber energifde Untertapitan Defop übernommen batte. wollte indes noch feinen Frieden machen und ließ bies bem Dajor v. ber Beube burd ben Unterhanbler anzeigen. Gleichzeitig wurde am 16, nachmittags aus Toafis gemelbet, daß fich bort hottentotten gezeigt batten. Da die Bfanne von Toafis eine Breite bis ju 4 km und eine Lange von 6 bis 7 km bat und mehrere Bafferlocher enthalt, mar bie Befatung allein nicht imftanbe, bie Sottentotten vom Baffer fernauhalten. Major v. ber Sepbe jog baber noch am Abend bes 16. alle verfügbaren Mannicaften nach Toafis.

Major febrt nach Aminuis. surud.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Gefecht bei Togfis. 17. Dezember 1905. Sauntmann

2m 17. 400 morgens fonnte er von bort mit viergebn Offigieren und 75 Mann ben Bormarid nad Guboften antreten. Um 430 morgens murben Sottentotten erfannt, bie einen etwa 1 km entfernten Bugel befett bielten. Gobald fich bie 9. Rompagnie biergegen entwidelte, raumten fie inbes bie Unbobe, um weiter rud-Rliefoth fallt. marte in einer ftarten Stellung erneut Biberftand zu leiften.

Die beiben Rompagnien eröffneten auf 450 m bas Teuer. Rachbem biefes einige Beit gewirft batte, gingen fie friedend und fpringend naber an ben Feind bergn, ber febr geididt bie Stellung im Buid raumte, aber immer wieber von neuem Front machte, Unter bem lebhaften Feuer ber Sottentotten batte jest besonders die 4. Rompganie bei ihrem Borgeben zu leiden; ihr Sübrer, Saudtmann Rliefoth, ein in manchem Rampf bemabrter alter Afritaner, fant bier ben Tob. Gin Berfuch ber Sottentotten, Die 9. Kompganie in ber linten Rlante zu umfaffen, wurde burd Leutnant Bullrich vereitelt, ber fic ibnen bier mit feinem Ruge entgegenwarf und fie jum Burudweiden amang.

Angwifden batte Major p. ber Bepbe bie 4. Batterie\*) burd ben bas Gefecte: felb rechts begrengenben Bufdwald vorgeben laffen. Gie überichuttete gegen 630 morgens ben linten Riligel ber Sottentotten mit Gonellfeuer, bas biefe berart überraichte und erichredte, bak fie in eiliger Rlucht fic bavonmachten. 3hr Berluch, fich weiter rudwarts nochmals jur Wehr ju feben, murbe aber burch bas energifche Rachbrangen ber Kompagnien in ber Front und ber Batterie in ber Alante vereitelt. Begen 800 vormittage gerftreuten fie fich nach allen Seiten, worauf Major v. ber Bepbe bie Berfolgung abbrach.

Der Erfolg bes Gefechts pon Togfis mar groß. Bom Baffer abgeichnitten, litten die Sottentotten ichmer und die Rot ftieg unter ihnen aufs bochfte, jumal auch bie Tichammas ausgegangen waren, fo baft Bafferwurgeln, die in der Gegend von Toafis fparlich muchien, bas einzige waren, womit fie ihr Leben zu friften verfuchten. Durft, Dunger und Connenglut verurjachten bamals taglich ichwere Berlufte in ihren Reiben. Rablreiche Manner, Frauen und Rinber ftellten fich ben beutiden Stationen, und nur mit außerfter Anftrengung vermochte Detop feine auf 60 Bemehre gufammengeichmolgene Banbe beifammen gu balten.

Die Sotten: bie Umgegenb pon Aminuis. Ende Dezember 1905.

Bei einer am 27. Dezember unternommenen Streife fant Major v. ber Benbe totten raumen in ber Begend fublich Toafis nur noch einzelne Berfprengte, Die "einen erbarmungswürdig elenben Eindrud" machten. In den ersten Tagen bes Januar 1906 wurde eine erneute Streife in ber Richtung auf Tugais unternommen, man fant aber nur noch verlaffene Werften und in biefen als Beichen, wie boch bie Not geftiegen mar, mehrere Leichen und Schwertrante. Die über ben fleinen Roffob bis zur englischen

<sup>\*)</sup> Die Batterie trat bier ohne Gefcute auf, wie bies vielfach in ben Rampfen gegen bie Sottentotten üblich geworben mar, wenn bas Gelanbe bie Mitnahme von Gefcugen verbot.

Grenge ausgebehnte Berfolgung führte jur Grareifung von weiteren 40 Gefangenen. Leiber gelang es bierbei bem fich im Buide berumtreibenben Gefindel, noch einen tapferen beutiden Batrouillen-Offizier, ben Leutnant Beitel, abzuschießen. Rach ben Angaben ber Gefangenen batte Defop mit nur 20 Orlogleuten und zwei Reitfüben erneut den Durftmarich nach Rugab angetreten. Damit mar auch bie Begend von Aminuis vom Jeind gefäubert, ber größte Teil ber Abteilung Sende fonnte an anderer Stelle Bermenbung finden. Rur die 4. Kompagnie blieb in Aminuis als Befatung gurud.

Die Unternehmungen ber Abteilung Bepbe in Die Ralabari binein batten von ber Truppe vielfach abnliche Anftrengungen und Entbehrungen gefordert, wie die Berfolgung ber Bereros ins Sanbfeld im Berbft 1904. Die allenthalben bervorgetretenen Leiftungen fowie bie ergielten Erfolge machen ber entichloffenen Tattraft ber Führung und ber opferwilligen Singabe ber Truppen alle Ehre.

Uber ben Berbleib ber Bochas- und Soachangs-Sottentotten jowie bes Simon Ropper felbft fehlte lange Beit jebe guverläffige Radricht. Runbicafter fanben biefen im April mit etwa 50 Mannern und 200 Beibern und Rinbern auf britischem Bebiet am unteren Roffob und auf bem Bege, ben er bortbin gurudgelegt batte, gablreiche Stelette verburfteter Denfchen.

3m Juli 1906 gelang es bem Leutnant Rolte vom 2, Felbregiment, ber Simon Ropper mit wenigen Begleitern auf Ramelen tief in die Ralabari vorgebrungen war, mit im Betichuana: einem Teil Diefer Sottentotten-Stämme wiederum Gublung ju gewinnen. Er ftellte feft, bag Simon Ropper, ber wieber im Befit gablreicher Munition fein follte, au biefer Beit in Rujerubpan nabe an ber beutiden Grenge fag: andere Teile biefer Stamme, Die Die Berricaft Simons aber nicht mehr anerfannten, befanben fich bei Leobrill und Matia. Alle Berfuche, Berbandlungen mit Simon einzuleiten, wies biefer ab und erflärte, ju ihm fommenbe Unterhandler toten ju wollen.

Anfang bes Nabres 1907 ericbienen bie Simon Ropperleute wieber auf Reue Unterbeutschem Gebiet, und zwar bie vom Rapitan getrennte, friedlich gefinnte Gruppe öftlich Roes, ber Rapitan felbft, miftrauifd und unenticieben wie bisber, nordweftlich Rowife Rolf. Da biefe Banben mit ihren etwa 80 Gewehren eine ftanbige Gefahr für bie Rube bes öftlichen Ramalandes bilbeten, befahl bas Rommando, burch einen turgen Borftog in Die Ralabari einen Drud auf fie ausguüben, um fie gur Unterwerfung zu veranlaffen. Dementiprechend brach ber bamalige Rommanbeur bes Begirts Oftnamaland, Major Bierer, am 1. Marg mit ber 7. Rompagnie 2. Felbregiments, einem Mafchinengewehrzuge, ber Baftarbabteilung und 30 Ramelen von Bochas nach Rowije Rolt auf, mabrent bie Befatung von Aminuis unter Sauptmanu Streitwolf über Araboab porging. Major Bierer erreichte am 3. bie Berft Simons und veranlafte ben Rapitan jur Unterwerfung. Bis jedoch bie weit gerftreuten Stammesteile gesammelt maren, verging fo viel Beit, bag Dajor Bierer am

nehmungen gegen Simon Ropper.

1907.

7. Marg megen Baffermangels ben Rudmarich an ben Auob antreten mußte und nur mit Batrouillen Gublung mit ben Simon Ropperleuten balten tonnte. Dies benütte Simon, um fich noch einmal ber Dacht ber beutiden Truppen zu entzieben und nach Guboften in die Ralabari ju verfcminben, wo er noch jest fein unftates Rauber- und Banderleben weiterführt. Berfuche, ibn bort im April und Dai 1907 nochmals zu faffen, mußten aufgegeben werben, weil in ber Ralabari felbft bie Bleps ausgaetrodnet maren und bie Tiere verfagten. Er wird augenblidlich nur burch Ramelreiterpatrouillen beobachtet.

Auch im westlichen Namalande tonnte von Rube und Giderbeit nicht bie Rebe

Cornelius Bethanierland surud. Enbe Sen,

fehrt in bas fein, folange bier ber Bethanier-Rapitan Cornelius noch im Relbe ftanb. Er batte fich im September 1905 mit Morenga in ben Großen Rarrasbergen vereinigt.\*) Goon am 23. Geptember trennte er fich jeboch infolge von Streitigfeiten, Die bei ber tember 1905. Teilung ber Beute eines Uberfalls entstanden maren, pon feinem Berbundeten und jog bicht an Reetmannshoop porbei nach feiner Beimat Bethanien. berigen Berfahren getreu, vermied er auch jest jeden Rampf mit ftarteren beutichen Abteilungen und bielt fich bafur an einzelne Batrouillen und ichmache Transporte. Er entwidelte eine feltene Deiftericaft in Überfällen aller Art und fand in einer Angahl gewandter Unterführer, wie Rlein Jacob, Fielding, Lambert und anderen, gelehrige Schuler. Durch plobliche überraschenbe Anberungen ber Maridrichtung gelang es ihm immer wieber, Die Berfolger von feiner Spur abgulenten. \*\*) Die enge Berbindung, in ber er und feine Leute mit einzelnen unrubigen Glementen bes treugebliebenen Berfebaftammes ftanben, fam feinem Radrichtenbienft febr auftatten. fo bak er über bie Bewegung ber Deutiden meift aufs befte unterrichtet mar. Auch fand im Augenblide ber Befahr mehr als ein Corneliusmann in ben Berfebawerften ficeren Unterichlupf.

Cornelius in pon Reet: mannsboop.

Seine neue Tatigfeit in ber Reetmannshooper Gegend eröffnete Cornelius ber Begend Anfang Ottober mit einem erfolglojen Uberfall auf Die Station Uchanaris. Rurg barauf perbrannte er am 4. Oftober bei Gobas füboftlich Reetmannsboop mehrere Ottober 1905, Bagen bes Sanitatsfuhrparts, entwaffnete bie aus Buren beftehende Bebedung und totete einen berbeieilenden Mann ber Station Bobas. Balb barauf mandte er fich über Drogpus nach Rorben. Geinen gangen Übermut zeigte ein Brief an ben Begirtsamtmann von Reetmannsboop, in bem er breift ichrieb, bag er es gewesen fei, ber bie Bagen verbrannt batte. Die bei Bobas überfallenen Buren fagten aus, baß Cornelius fie nach Senbrit Bitboi befragt babe, ben er noch in ber Begend weftlich Bibeon permutet batte und mit bem er fich vereinigen wollte. Seine Starte wurde von ben Buren auf 300 Mann geidatt.

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Seite 134. \*\*) Stige 8.

Hir die deutsche Führung war es schwierig, sofort ausreichende Kräfte gegen Daupmann Cornelius einzusesen, da alle Truppen zur Zeit im nördlichen Bethanierlande, am v. Letow verschungen und im Sübbezirt im Felde standen. Zunächst tonnte nur eine schwache, aus Schreibern, Burschen, Telegraphisten zusammengesette Berfolgungsabteilung unter bande alber die Hoppingungtung unter bande alber die Bautschung unter bande aber die Bautschung unter bande alber die Bautschung unter bande aber die Bautschu

Zug der Abteilung Lettow, Oktober-November 1905.

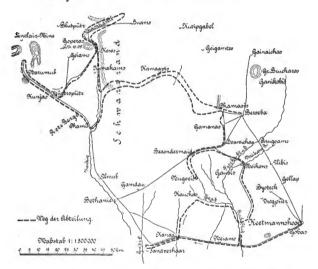

bedrohten Baiweges übernehmen. hinter dem flüchtigen, bald hier, bald bort auftretenden, nie au fassenden Gegner begann nunmehr eine wilde Jagd, an der abwechselnd außer der genannten Berfolgungsabteilung die in der Rähe des Baiweges befindliche 4. Ersatsompagnie, die aus dem Ostnamaland zurückgetehrte 6. Kompagnie 2. Felderegiments sowie die Halbsatterien Radrowski und Bötticher beteiligt waren. In äußerst anstrengenden Kreuz- und Querzügen wandten sich die deutschen Truppen von Keet-

mannshoop am 7. Ottober erst westwarts auf dem Baiwege dis zum Gustp-Nevier, von hier über Kanas und durch das Goadtal wieder zurück zum Fischstuß, dann nordwärts über Neihons nach Besondermaid und Nuggais, hier wieder untwendend und den endlich gefundenen Spuren des Cornelius solgend, auf Chamasis, wo sicheren Nachrichten zusolge Cornelius Halt gemacht haben sollte. Als aber Hauptmann v. Lettow am 19. Ottober hier eintras, sand seiner eigenen Aussage "mit der Angst besommen hatte", war in nordwestlicher Richtung auf Kamaams gestohen. Die Bersolgung wurde unverzüglich

Abbildung 32.



Berseba.

von neuem aufgenommen, quer über die Zwiebeshochebene. Bei Kamaams wurde ber Feind schon am nächsten Tage, den 20. Oktober, spät abends zwar wieder eingeholt, doch gelang es ihm, erneut unter dem Schutze der Nacht zu entwischen.

Die Jagb ging nunmehr weiter westwarts über bie Pab Kosos-Chamis weg. Die in biefer Wegend stehembe 4. Ersatsompagnie unter Leutnant v. Espons wurde nunmehr mit frischen Krasten auf die Spur des stücktigen Gegners gesetzt. Es-gelang ihr, am 23. Ottober unweit Goperas den völlig erschöpften Zeind einzuholen, der die bertige Wassertlese beseicht hielt. Nach einstündigem Gesecht, das der Kompagnie vier Tote und Verwundete tossete.") wurde der Gegner geworfen; er

<sup>\*</sup> Anlage 2.

entwich querft in westlicher, bann nördlicher Richtung nach ben Barisbergen gu. fic ibm bie Rompanie Elpons jedoch bei Blutvitt porlegte, bog er nach Often aus in bas Chambawib-Revier: eine Batrouille unter Leutnant v. Reefe ftellte ibn wenige Tage fpater am 29. Oftober in ftarfer Stellung am Schwargrand in ber Gegenb weftlich Suams feit. Sauptmann v. Lettow gog fofort feine Abteilung, bie über Runigs bis in bie Begend ber Sinclair:Mine porgebrungen war, burd einen Bewaltmarich an bie 4. Erfatfompagnie beran und ichritt am früben Morgen bes 2. November noch in ber Duntelbeit gum Angriff. Aber wieder mar ber vielgewandte Cornelius entichlupft. Rur wenige gang frifche Spuren zeigten, baf bis por furgem eine Rachbut in ber Stellung fich befunden batte. Die Debrgabl ber Spuren mar alt, und balb fam auch vom Sauptquartier bie überrafdende Radricht, bag Cornelius icon in ber Racht gum 1. November am Gifchfluß fublich Ganitobis eingetroffen fei. Gin Überfall auf eine Bagentolonne am Uibib-Revier am 2. November, bei bem pier beutiche Reiter\*) im Schlafe erichoffen murben, ließ über feine Unmefenheit feinen Zweifel.

Bu feiner weiteren Berfolgung verwandte bas Kommando nunmehr zwei gegen Cornelius am ichwächere Sottentottenbanden fublich Gibeon operierende Abteilungen unter ben Rittmeistern haegele\*\*) und v. Tresdow, \*\*\*) bie von Fahlgras am Fischfluß über fent bie Ber-Berfeba und von Mab über Tfes nach Guben vorzugeben hatten. Ferner wurde folgung fort. bie 7. Rompagnie 2. Felbregiments aus bem Oftnamaland nach Reetmannshoop berangegogen. Die Abteilung Lettow, aus beren Berband bie 4. Erfantompganie wieber ausicieb, rudte beichleunigt über Rofos-Ramgams nach Berfebg, mo fie am 7. Ropember eintraf.

Ropember 1905.

Ingwijden war Cornelius am 5. Rovember bei Bofted feftgeftellt morben. Gin Berfuch, ihn bier mit ben fofort vorrudenben Abteilungen Saegele. Tresdow und Lettow zu faffen, führte zu feinem Erfolg. Bieberum batte er bem ausgespannten Rete fich rechtzeitig zu entziehen verftanden, indem er feine Leute in fleine Banben aufgelöft hatte und nach ber Zwiebelhochebene entwich.

Um feinen Berbleib feftguftellen, und bie Berfebaner im Baum zu balten, lieft ber Rommanbeur bes Begirts Norbbethanien, Dajor Bierer, Die Abteilung Tresdow nach Berjeba, die Abteilung Saegele, verftartt burch bie 6. Rompagnie ber aufgeloften Abteilung Lettow, nach Befondermaid ruden, mabrend bie 7. Rompagnie 2. Felbregiments ben Baiweg in ber Begend von Raiams, Barunarub und Ranas jum Schute bes Transportverfebre befette. Dauptmann p. Lettow febrte für feine Berfon nach Reetmannsboop jum Sauptquartier gurud.

Cornelius hatte fich, nachbem er feine Leute auf ber 3miebelhochebene wieber gesammelt hatte, bem Baiwege augewandt, wo er lobnende Beute au finden hoffte.

Cornelius ericbeint am Baimege. Befecht bei Garungrub.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*) 5.</sup> Rompagnie 2, Felbregiments, 6. Batterie.

<sup>\*\*\*) 2.</sup> Kompagnie 2. Felbregiments, 1/2 3. Batterie.

Er überfiel am 21. November 5 km öftlich Rangs ben Bagen eines Sarmers namens Bill. Die ibn verfolgenben Batrouillen ber Leutnants Graf Sarbenberg und Lubben von ber 7. Kompagnie 2. Kelbregiments murben bei Garungrub in einen febr beftigen Rampf mit ber etwa 100 Bewehre ftarten Banbe permidelt. wobei Graf Sarbenberg ichmer verwundet wurde. "Bir waren in ber Ubergabl." fagt Cornelius über biefes Befecht, "aber bie beutiche Truppe focht icharf." Erft als eine britte Patrouille unter Leutnant v. Sanneden auf bem Rampfplat ericbien und bie Deutiden aum Angriff ichreiten tonnten, ging ber Zeind unter bem Schute ber Duntelheit nach Rorben gurud.\*) Die Befatung bes Baimeges murbe infolge biefer Borgange noch burd bie 6. Batterie (Oberleutnant Graf Schweinig) perftärft.

Cornelius jog nun in bie Begend füblich bes Baiweges. Dort fiel ibm jungchft Leutnant b. R. Drever\*) jum Opfer, ber auf die Radricht von ber Unnaberung bes Cornelius von feiner Station Aufam mit brei Mann nach Beigbrunn geritten war, um die bortige Befatung zu marnen. Um 29. November gelang Cornelius ein Sauptichlag, ber Uberfall ber Farm Baries, wo ihm fieben Gewehre und 40 Bferbe in bie Sande fielen.

Bur Berfolgung bes breiften Raubers wurde Oberleutnant v. Dewit mit 50 Reitern von ber Etappe Rubub auf Baries, eine neugebilbete Abteilung unter Rittmeifter Ermeteil\*\*) über Brachwaffer auf Aufam angefest. Sauptmann Bobring befette mit 20 Bewehren Billem Chrifas, mo er in ber nacht jum 1. Degember einen Angriff bes Cornelius abwies. Diefer wich, als fich bie Annaberung ber Abteilung Ermefeil fühlbar machte, an Bradwaffer porbei in bie Gegend bes oberen Bufip aus. Rittmeifter Ermefeil machte fofort tehrt und ging über Rofis (Gub) ben Gufip aufwärts. Außerbem ging bie 6. Rompagnie von Bethanien über Gambau, Rittmeifter Saegele mit Teilen ber 2. und 5. Kompganie und ber Salbhatterie Nabrowsti von Besondermaid auf Aub vor. Die 6. Kompganie und bie Abteilung Ermefeil fanden am 6. Dezember bas Gufip-Revier vom Feinbe frei, und febrten bie 6. Rompganie nach Bethanien, Die Abteilung Ermefeil an ben Baimeg gurud.

Rittmeifter Saegele murbe bei Mub am 8. Dezember überraichend von Cornelius

mit etwa 80 Mann angegriffen. Die ichnell gefechtsbereite Abteilung behauptete

Rittm. Saegele fcblägt ben Angriff bes Cornelius bei Mub ab 8. Dezember 1905.

fich in vierftundigem Teuertampfe gegen bie Sottentotten, bis biefe ibren Angriff aufaaben und in fublider Richtung abzogen. Das Gefecht batte ben Deutiden vier Mann gefoftet, \*) ein in ber Stellung gurudgelaffener Toter und große Blutlachen zeigten, bag ber Feind ftarte Berlufte gehabt hatte. Rittmeifter Saegele rudte nun-Cornelius

gieht fich in mehr nach Bethanien.

bie Tiras: Berge. Reue Raubzüge.

\*) Berlufte vgl. Unlage 2.

<sup>\*\*) 4.</sup> und 7. Rompagnie 2. Felbregiments, 6. Batterie. Die 4. Kompagnie mar über Chamis aus bem nördlichen Bethanierlande berangezogen worben.

Cornelius batte fic nach Beften in die Tiras-Berge gewandt, wo balb barauf bie Refte ber Bande bes Bereros Anbreas\*) ju ibm ftiegen. Much ben Benbrif Brandt fucte Cornelius an fich ju gieben. Ga iceint, bag bei ben Sottentotten um biefe Beit großer Mangel berrichte, benn fomobl Cornelius wie fein Unterführer Rlein Jatob machten fich mit feltener Dreiftigfeit an bas Biebfteblen. Gine gange Reibe teils gludlider, teils abgeichlagener Uberfälle, bei Umub, Sparies, Runias, geugten von bem Gifer, mit bem bie Sottentotten ibrem Sandwert oblagen. Belegentlich erlitten fie bei biefen Unternehmungen auch ichmere Berlufte, fo am 24. Dezember, mo eine Batrouille ber 4. Erfattompagnie unter bem Gelbwebel Belbfe von einer 15 Mann ftarten Banbe fieben Mann totete und funf verwundet. Schlieflich machte fich Cornelius Anfang Nanuar 1906 felbit noch einmal nach Umub nördlich Betbanien auf, um bas Bieb bes bortigen, ichmachen Boftens abautreiben, mas ibm auch am 13. Januar gelang. Tropbem follte biefe Unternehmung für ibn verhängnisvoll und überhaupt fein letter friegerifder Erfola fein.

Daß er alle biefe Raubereien junachft ungeftraft ausführen fonnte, lag por allem Die beutsche baran, daß bie beutschen Truppen gu bieser Beit burch bie wiederholt geschilberten Truppe wird Schwierigfeiten ber Bufuhr auf bem Baimege gur Untatigfeit verurteilt waren, portidmieria: jumal ju biefer Beit bas gesamte Transportwefen burch ben Ausbruch ber Rinber- feiten labm: peft barnieberlag. Das gange Belanbe meftlich ber Linie Ruibis-Daries mußte für Zweihufer gesperrt werben. Rur Maultiertolonnen tonnten ben Betrieb notburftig aufrecht erhalten, aber ba ber Safer fehlte und bie Beibe bei anhaltenber Erodenheit vollständig verfengt war, fonnten biefe Rolonnen auch nicht annabernd bem Beburinis genugen. Erft als im Januar wieberholte Regenfälle eintraten. wurden bie Berbaltniffe einigermaßen beffer.

Unter folden Umftanben mar die Beweglichkeit ber Truppen, ohne bie man gegen einen Begner wie Cornelius nichts gusrichten tonnte, febr bergbgebrudt. Die geringe Saferaufuhr und bie fummerliche Beibe reichte gerabe aus, um bie burd unaufborliche Batrouillen und Gewaltmariche verbrauchten Tiere por bem Berbungern zu ichungen. Babrend biefer Reit maren baber nur fleinere Unternehmungen ausführbar, biefe aber brachten unerwartete icone Erfolge.

Runachst gelang es ber am Uibib-Revier postierten 6. Rompganie unter Sauptmann v. Bentivegni, Die Banbe bes fogenannten Rruppel-Johannes, Die feit geraumer Reit bie Gegend nordlich Reetmannshoop unficher machte, fo in bie Enge zu treiben, bag biefer fich am 25. Januar mit 20 Reitern in Berfeba bem Leutnant v. Beftern= hagen ftellte und elf Bewehre abgab. Ferner ritt auf Befehl ber Gubetappe Leutnant Frhr. v. Crailsbeim am 7. Januar 1906 mit 70 Mann ber 4. Rompagnie und 4. Erfattompagnie von Runjas ab, um Sottentotten zu verfolgen, Die Die Bferbe

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Seite 171 bis 175.

und Ochsen biefer Station Ende Dezember abgetrieben hatten. Uber Dochas auf Namtob porgebend, fant er bie Spur ber Banbe bes Cornelius, ber fur feine Berfon furs gupor feinen Raubaug nach Umub angetreten batte.

Leutnant Frhr. überfällt bie Cornelius. werft bei Ramtob. 11. Januar

1906.

In der Frube des 11. Januar erreichte Leutnant v. Crailsbeim Namtob und v. Craifsheim befette. ohne baf fich Sottentotten zeigten, bie von hoben Bergen umgebene Bafferftelle. Bei Tagesanbruch begannen bie Sottentotten, ihr Bieb gur Trante gu treiben. offenbar obne bie Rabe ber Deutschen ju ahnen. Der beutsche Gubrer lieft feine Leute raich bie beberrichenden Soben erfteigen und folgte ben erichredt bavoneilenben Bottentotten nach ihrer etwa 2 km entfernten, bisber unbefannten Berft, Die wenigen von Cornelius gurudgelaffenen Orlogleute floben nach turgem Rampf, Die Berft lief polltommen auseinander, brei Gewehre, gablreiche Geichtrigen, Deden, Topfe wurden erbeutet. Leutnant Frbr. v. Crailsbeim blieb noch zwei Tage bei Namtob und febrte, nachdem er fämtliche Bontofe niedergebrannt batte, nach Runias jurud.

Als bie 5, Rompagnie 2. Felbregiments unter Oberleutnant v. Bittenburg, bie zu biefer Beit gerabe in Bethanien ftand, am 31. Januar Renntnis von bem Biebraub bes Cornelius bei Umub erhielt, nahm fie noch am felben Tage bie Berfolgung auf und erreichte ibn am 15. Januar öftlich Beimufis, wo er ben Deutichen in ftarter Stellung ben Aufftieg aus bem Bamochas-Revier permebren wollte. Oberleutnant v. Wittenburg umging ben Feind und gelangte nach Beimufis, ohne Bufammenftog mit Cornelius, ber nach Beften in die Tiras-Berge ausgewichen mar.

Bleichzeitig mit ber Rompagnie Bittenburg batte auch bie 4. Rompagnie 2. Felbregiments unter Leutnant Grbr. v. Stein von Aunias aus Die Berfolgung ber Rauber von Umub aufgenommen. Leutnant v. Stein flieft junachft nach Grofe-Tiras vor, ohne jedoch bort Spuren vom Begner gu finden. In ber Racht gum 15. febrte er nach Runjas jurud und brach am 16. unter Mitnabme ber Abteilung Crailsbeim, die eben erft von ihrem anstrengenden Zuge eingerlicht war, von neuem auf, diesmal in ber Richtung auf Rorgis-Rumis.

Angwischen mar Oberleutnant v. Bittenburg wegen Mangels an Berpflegung pon Beimufis nach Runjas abgerudt. Auf bie Nachricht von bem Bormarich ber Abteilungen Stein und Ergilsbeim folgte er biefen unverzuglich und vereinigte fich am 18. Januar mit ihnen bei Rugogs. Runmehr verfügte er über 113 Gemehre.

Cornelius murbe bei ber Bafferstelle Dochas vermutet, wo er fich ziemlich beftimmten nadrichten zufolge inzwischen mit ben Bauben bes Benbrit Branbt und bes Andreas vereinigt haben follte. Der Zeind, ber jest mehr als 100 Bewaffnete gablen follte, beabsichtigte angeblich, fich nach ber weftlich von Rugoas gelegenen Bafferftelle Ramtob zu begeben.

Oberleutnant p. Bittenburg mar fofort entichloffen, fic bie Gelegenheit ju Dberleutnant einem enticheidenben Schlage gegen ben vereinigten Wegner nicht entgeben au laffen. v. Bittenburg Er ließ noch am Abend bes 18. Januar feine gange Abteilung Die fteilen Berge norboftlich Rugogs ertlettern und bimafierte gefechtsbereit guf ber Bobe. 19. 600 morgens wurde ber Bormarich auf bem Jukwege nach Dochas angetreten. furgem Maride erhielt bie Spite ber porausmaridierenben 4. Kompagnie aus nachfter Rabe Feuer. Der Feind war, wie immer, faft unfichtbar. Unteroffizier Birener fiel, ein Mann murbe ichmer vermunbet. Sofort wurden alle brei Rompagnien entwidelt, und eröffneten, noch ebe alle hottentotten in ibren Stellungen waren, bas Rener. Rach turgem beftigen Rampfe flob ber Reind in öftlicher Richtung, verfolgt von ber 4. und 5. Rompganie, mabreud bie 4. Erfattompagnie unter Leutnant Grbr. v. Crailsbeim unmittelbar auf die Bafferftelle vorging. Der Reind wich por ben verfolgenden Rompagnien überall unter ichmachem Biberftand gurud, nur bei ber Abteilung Crailsbeim tam es in ber Rabe ber Bafferftelle noch zu einem ernften Rampfe. Zwei Mann fielen bier, mehrere murben verwundet.\*) Tropbem murben nach 900 pormittags bie Soben fublich ber Bafferftelle 11m 900 vormittage war ber Rampf beenbigt und Oberleutnant v. Bittenburg tounte feine weit auseinander gefommene Abteilung norboftlich Dochas fammeln. Das Ergebnis bes furgen, entichloffen und tatfraftig burchgeführten Gefechts war bedeutend. 3wolf tote Bottentotten und hereros bededten ben Rampf= plat, unter ben mitgeichleppten Bermundeten befand fich ber febr ichmer getroffene Andreas, zwei feiner Unterführer waren gefallen. Andreas felbit ift nach Angabe bes Cornelius mabriceinlich auf ber Alucht nach Norben verburftet. Zwei Gewehre und eine Angahl Bferbe und Bieb murben erbeutet. Das Gefecht bei Dochas mar ber ichwerfte Schlag, ber Cornelius feit ben Gifchfluftampfen im Sommer 1905 getroffen batte; er follte fich von ibm nicht mehr erholen.

nelius bei Dodas. Nach 19. Januar 1906.

Rachbem getrantt und abgefocht war, trat Oberleutnant v. Bittenburg mit ber verftartten 5. Rompagnie unverzüglich zur weiteren Berfolgung an, mabrent Leutnant Brbr. v. Crailsbeim mit Teilen ber 4. Kompagnie und 4. Erfattompagnie gur Siderung ber Bermunbeten und jum Abfuchen bes Rampfplages jurudblieb. Am 20. Nanuar morgens murbe bie Spur bes Feindes gefunden. Die Abteilung folgte ihr bis Rorais, mußte bann aber wegen völliger Ericopfung von Mann und Pferd nach Runjas gurudtebren, jo bag junachft bie Gublung mit bem Reinde verloren ging. Cornelius ichien die Richtung auf Naramub eingeschlagen gu haben, wohl in ber Abficht, fich mit feiner in ber bortigen Wegend befindlichen Werft ju vereinigen. Spater melbeten Gingeborene, bag er bei Gobis in ber Ramib fige. Beibes traf inbeffen nicht gu. Cornelius batte fich vielmehr nach bem Gefecht bei Dochas in die Schluchten bes Schwargrandes gurudgezogen und martete bort auf eine

<sup>\*)</sup> Anlage 2,

Die Rampfe ber bentiden Eruppen in Cubmeftafrifa. II.

Gelegenheit zu neuen Biebbiebftablen, zumal es ibm und feinen Leuten bamals febr ichlecht ging. "Deine Leute", fo berichtet er, "maren febr bungrig."

Bereitstellung gegen Cornelius. 1906.

Erft Enbe Januar mar es trot emfiafter Tatiafeit moglich, Die burch bie neuer Rrafte Rinderpeft hervorgerufenen Schwierigfeiten im Rufuhrmefen ju überwinden, und erst jest konnte baran gebacht werben, ben Cornelius burch bas Borgeben überlegener Enbe Januar Rrafte aus verschiebenen Richtungen ju einem entscheibenben Rampfe ober gur Unterwerfung zu zwingen.

Das Rommando bilbete zu biefem Amed mehrere neue Abteilungen:

Die Abteilung bes Sauptmanns Buchbolg: 2. Erfattompagnie, tompagnie 1a und Teile ber 4. Ctappenfompagnie, batte in ber Gegend nörblich von huams bie reichen Biebbeftanbe bes Begirfs Gibeon ju ichuten, bie bei einem Ausweichen bes Cornelius nach Rorben gefährbet maren.

Sauptmann Brentano follte mit ber 4. und 7. Rompagnie 1. Felbregiments, ber 3. Batterie und ber Salbbatterie Nabrowsti fich in ber Linie Gibeon - Arugoams jur Bermenbung bereitbalten.

Sauptmann Boltmann übernahm bie Gubrung ber bei Runjas ftebenben 4. und 5. Rompagnie 2. Felbregiments.

Die übrigen Truppen bes Baimeg:Detachements: 4. Erfastompagnie, 6. Batteric, übernahmen ben unmittelbaren Schut bes Baimeges. Die 6. Kompagnie 2. Relbregiments bielt bie Uibib-Linie nordweftlich Reetmannsboop.

Die Abteilungen Boltmann und Buchola entfalteten in ben erften Gebruartagen eine umfassende Auftsärungstätigfeit gegen ben Schwargrand und in nordund fühmeftlicher Richtung bie in bie Ramib. Babrent bie Aufflärung in bie Namib ergebnislos blieb, gelang es einer ber Batrouillen ber Abteilung Buchbolg unter Oberleutnant Barlach, am 5. Februar bei huams eine aus Dereros und Sottentotten beftebenbe Berft aufgubeben und 19 Gefangene gu machen. Mus beren Ausjagen ging bervor, bag Cornelius aus ber Wegend von Rumatams auf Berfeba mariciere, um bem Farmer Kries bei Berfeba bas Bieh abzutreiben. Diefe Rachricht erwies fich ipater als gutreffend. Gine andere Batrouille ber Abteilung Bucholg unter Oberleutnant Bernide ftellte nämlich am 7. Februar bei Aufam bie von Cornelius auf bem Marich nach bem Schwarzrand hinterlaffene etwa feche Tage alt erideinenbe Cour feft und verfolgte fie burd bie Chambawib. Schlucht auf ben Schwargrand, wo fie nach Guboften umbog.

Sauptmann Rolfmann nimmt bie bes Cornelius auf. 12. Februar

1906.

Damit war bie Lage geflart. Sauptmann Boltmann vereinigte fich am 12. Februgr in Rofos mit ber Abteilung Buchbolg. Beibe Abteilungen nahmen unverzuglich Rerfolgung bie Spur bes Cornelius auf. Erfullt von bem feften Billen, biefen gefahrlichen Banbenführer, ber mit feiner beifviellofen Gewandtheit und Beweglichteit bie beutiden Truppen nun icon über Sabresfrift in Atem bielt, endlich unicablich zu machen, erreichten

### Verfolgung des Cornelius durch die Abteilung Volkmann, Februar-Marz 1906.



sie am 13. abends zwijchen dem Kuumsrevier und Auas eine gute Wasserstelle, an der auch Cornelius vor etwa vier Tagen gelagert hatte. Nach turzer Rast wurde in der Racht die Versofgung der beim Schein des Volkmonds deutlich ertennbaren Spur sortzesetzt. Im Morgengrauen befanden sich die Abteilungen nach der Aussage eines mitgenommenen Gefangenen unmittelbar vor einer wahrscheinlich von der Cornelius-Werst besetzten Wasserstelle. Sie entwidelten sich und gingen umfassend dagegen vor. Doch das Nest war leer; Cornelius hatte den Plat schon vor drei Tagen verlassen. Die Wasserstelle aber, aus der die Hats schon vor der Tagen verlassen. Die Wasserstelle aber, aus der die Ottentotten vermutlich noch etwas Wasser hatten schöpen tönnen, war völlig ausgetrochet. So mußten die deutschen

Abbildung 33.



Aubrevier in der Gegend von Berseba.

Rompagnien, da der Zustand der Pferde bei der drücenden Tageshise in der heißen Zahreszeit die Fortiegung des Mariches verbot, ohne Basser den Tag über der liegen bleiben. Bei Sonnenuntergang ging es weiter, und wiederum wurde im Wondickien mit turzen Paulien die gange Nacht hindurch marichiert. Basser gabe nirgends. Um Morgen wurde abermals eine ausgetrocknete Basserstelle erreicht, we and die Hottentotten vergeblich nach Kassser gegraden hatten. Die Lage wurde bedrohlich; wenn auch die Corneliusspur schliehzich einmal an Wasser sichen mußte. O erichien worde, den den bisherigen Erfahrungen zweiselbast, od das Basser ausreichen würde, um die halbverdurstellen Pferde beiber Alteilungen tränken

ju tonnen, jumal in diesem Sahr bie Gegent anscheinent noch teinen Regen gehabt batte. Deshalb trennten fich bie Abteilungen.

Sauptmann Bolfmann maricierte nach Chamafis, wo er fich am 16. Februar mit ber 6. Rompagnie 2. Gelbregiments vereinigte. Sauptmann Buchbolg blieb auf ber Spur, die junachft in öftlicher Richtung führte. Er fant endlich eine burftige Bafferftelle, Die uach mehrftundiger Grabarbeit fur jedes Bferd ber Abteilung etwa einen Tranteimer ichmargen Schlammwaffere lieferte. Am Abend murbe bie Berfolgung ber Spur, Die nicht, wie ursprunglich permutet, auf Gaingichas, sonbern wieber nach Subweften jum oberen Chamafis-Revier fubrte, wieber aufgenommen, Dort fand bie Abteilung gegen 200 morgens endlich bas erfebnte Baffer. Auch Cornelius hatte an biefer Stelle gelagert, war aber anicheinend bor anberthalb Tagen in fublider Richtung weiter gezogen. Sauptmann Bucholg rudte nun nach Chamafis, ftellte bort am 16. abends die Berbindung mit Abteilung Boltmann wieber ber und ergangte in Berjeba bie Berpflegung und Ausruftung feiner Abteilung.

Sauptmann Bolfmann erhielt bei feinem bereits am Bormittag erfolgten Gin= treffen in Chamafis bie nadricht, bag Cornelius wenige Stunben entfernt im Goliath ver-Aubrevier fite. Dortbin batten fich nämlich auf Beranlaffung bes Leutnants v. Befternbagen mit Buftimmung bes Rommandos Bitboiboten mit Briefen Samuel Gin Teil ber Riaafs und auferbem ber Kapitan von Berfeba, Chriftian Goliath, begeben, um Banbe ergibt Cornelius die Rutlofigfeit weiteren Biberftandes porguftellen und ibn gur Unterwerfung ju veranlaffen. Sauptmann Boltmann felbft ichidte ibm jest burch Bermittlung Boligthe einen Brief, in bem ibm bas Leben augenichert und eine Frift gur Unterwerfung bis jum 18. abends gemährt murbe. Bis ju biefem Beitpunft follten alle Truppenbewegungen eingestellt werben. Goliath verfprach, fein Beftes zu tun. Es gelang ibm auch. Cornelius balb einzuholen.

Chriftian hanbelt mit Cornelius. 17. Februar

Debr noch als bas Bureben ber Friedensboten follte inbeffen bie Sottentotten ibre febr uble Lage in ibren Entidlieftungen bestimmen. Roch uie batten Cornelius beutide Truppen in folder Rabl anariffsbereit in numittelbarer Rabe gegenübergeftanben. Der Beg uach bem Sifchfluß war ohne Rampf nicht zu öffnen, bie 3miebelbochebene noch einmal an burdaueren, verbot ber Buftand feiner Leute, bie burd bie nuguiborlichen Gilmariche febr gelitten batten. Go nabm benn bie Debrgabt ber Corneliusleute ben angebotenen Frieden an. Am 17. abends ericbienen unter Aubrung Chriftian Goliaths 160 Manner und 140 Beiber und Rinber in Chamafis und gaben 25 Bewebre ab. Gie wurden als Befangene junachft nach Berfeba weitergefandt.

Bar bamit auch ein iconer Erfolg errungen, jo war man boch allgemein ent. Cornelius täuscht, daß Cornelius selbst fich nicht unter ben Gefangenen befand. Er hatte sich ben Deutschen anfange ebenfalle Chriftian Goliath angeichloffen, als aber unterwege unter feinen noch einmat. Leuten Streitigfeiten ausbrachen und etwa 100 Mann wieber nach Beften umfebrten. weil fie nad Cornelius Angabe "Burcht batten", ba batte fich ihnen auch ber Rapitan angeichloffen, angeblich, um fie gurud gu bolen. Er lief Sauptmann Bolfmann fagen, er murbe feinen Orlog mehr machen. Benn er Bieb und Bagen trafe, murbe er fic fo viel nehmen, als er jum Leben brauche. Runmehr manbte er fic mit ben Reften feiner Banbe nörblich an Betbanien vorbei und bann über ben Baimea nach Sithen

Geine Berfolgung wurde von ben beutiden Abteilungen wieber aufgenommen. jobald die Bierde fic von den großen Anstrengungen ber letten Tage einigermaßen erholt batten. Auf Befehl bes Majors Bierer folgte am 21. Februar bie Abteilung Buchbola, verfturft burch bie 7. Rompagnie 1. Feldregiments, ber Spur ber Corneliusbande, die aus der Gegend weftlich Chamalis in füblicher Richtung auf Aub öftlich Bethanien verlief. Sauptmann Bollmann trat am gleichen Tage mit ber 4. und 5. Rompagnie ben Marich von Chamafis über Berfeba-Befonbermaib auf Bethanien an, er traf am 24. mit ber Abteilung Buchbols in ber Gegend von Satalswater zusammen und maricbierte von bier Tags barauf unmittelbar nach Betbanien, wo balb barauf auch bie Abteilung Buchbolg eintraf. Die Subrer einigten fich iest babin, baft Sauptmann Buchbolg bie Bafferftellen in ber Gegend von Umub-Runjas-Sinclairmine fperren follte, um Cornelius bie Rudtehr in biefe Begend unmoglich ju machen, mabrent Sauptmann Bolfmann bie weitere Berfolgung bes Beinbes übernabm.

Cornelius batte nach ben in Bethanien vorliegenben Nachrichten bie Bab Bethanien-Umub in weftlicher Richtung geschnitten, mar bann aber plotlich in Doorns\*) am Baimege aufgetaucht. Dies veranlagte ben ftellvertretenben Rommanbeur ber Gutetappe, Sauptmann Bobring, die am Baiwege ftebenbe 6. Batterie unter Oberleutnant Graf Schweinig von Bradwaffer auf Doorns und eine Abteilung Ctappenmaunicaft unter Leutnant Grbr. v. Reibnit von Baries auf Afam in Marich gu feben, um ben Geind an einem Entrinnen nach Guben gu hindern. Die Abteilung Bolfmann wurde angewiesen, an Stelle ber 6. Batterie bie Baimegfiationen mit erholungsbedürftigen Mannichaften zu befegen und mit allen übrigen Benten ber Batterie Graf Schweinit gu folgen.

Saupimann itredung bes Cornelius.

Roch einmal, jum letten Dale, gelaug es inbeffen bem vielgewandten Cornelius, Boltmann bolt feinen Berfolgern ju entichlupfen: Um 27. Februar melbete Leutnant Grbr. Seitoms ein v. Reibnit aus Aufam, daß Cornelius bei Ranis (füblich Beifoms) vermutet wurbe. 2. Mars 1906. Er befand fich alfo bereits fublich ber Abteilung, Die ihm ben Ausweg nach Guben veriberren follte. Rurg entichloffen wandte fich Sauptmann Boltmann nach Guben und jagte trot ber Ericopfung feiner Mannicaften unermublich binter bem lange

<sup>\*)</sup> Stige 8.

Gejuchten her. Er erreichte noch am selben Tage Knibis, am 1. März Autam und am 2. heifoms. Am 3. sollte der Marich durch die Ausläufer der Quidberge nach Kanis weitergechen, aber eshe er angetreten wurde, zeigte der halb zu Tode gehetzte, völlig erschöpte Cornelius in der Früse des 3. durch Boten seine Unterworfung an und erschien turz darauf selbst, um sich mit 86 Männern und 36 Frauen und Kindern gesangen zu geben. Er lieserte 54 durchweg moderne Gewedere ab und wurde mit seinen Leuten über Kubud-Lüderigbucht nach dem Norden des Schutzgebietes gebracht, wo ihnen zunächst Omaruru als Wohnsig angewiesen wurde.

Damit war die Sauptftuse bes Biberftandes im weftlichen Ramalanbe aufammengebrochen. Bas die gablreichen, feit über Sabresfrift binter Cornelius berbebenben Abteilungen in vielen entbebrungereichen Bugen, in manchem beißen und verluftreichen Rampfe mubiam und ichrittmeife vorbereitet hatten, bas mar jetzt endlich burd bie tatfraftige Berfolgung bes Sauptmanns Boltmann vollenbet worden: ber beweglichfte aller Ramaführer, ber burch bie Lage jeines Operationsgebiets bauernd beibe Bufuhrftragen jum fublichen Rriegefcauplate bebrobte, mar niedergeworfen. Beniger Die Rraft als Die Art feines Widerftandes hatte Die Erreichung biefes Rieles fo lange binausgerudt und fo außerorbentlich ichwierig gemacht. Obne fich jemals auf einen enticheibenden Rampf einzulaffen, batte er es ftete perftanben, fich mit einer geradezu beifpiellofen Schnelligfeit und Gewandtheit jedem Angriff ber Deutschen zu entziehen. "Er mar", wie in einem Bericht bes Sauptmanns Galger treffend bemertt wird, "wie eine läftige Bliege, die immer gurudfebrt, fo oft fie auch pertrieben wirb." Die ben beutiden Truppen bei ber Berfolgung bes Cornelius que gemuteten Anftrengungen maren gang bebeutenb; bie Sagb binter biefem unftaten und lanbestundigen Gegner auf muden und balbverbungerten Bferben ichien mandmal ein ausfichtelofes Unternehmen, aber tros aller Opfer und manchen vergeblichen Anstrengungen, trot aller Enttäuschungen und Demmniffe lieft ber Gifer und bie Spannfraft ber beutiden Reiter niemals nach. Der endlich erreichte Erfolg war bas Ergebnis gaber Ausbauer, bingebenber Bflichttreue und Aufopferung aller beteiligten beutiden Abteilungen.

Seine Majeftat ber Raifer richtete in besonberer Burbigung ber bingebenden Leistungen von Führer und Truppe an hauptmann Boltmann ein Telegramm, in bem er diesem sowie allen bei ber Rieberwerfung bes Cornelius beteiligten Truppen seine Allerbochte Anertennung aussprach.

Die Berteilung der deutschen Truppen im mittleren und nördlichen Namalande gestaltete sich nunmehr folgendermaßen:

Die Abreilung Bollmann rudte, nachdem die 5. Kompagnie die Gefangenen in Rubub abgeliefert hatte, mit je einer Kompagnie in die Gegend von Besondermaid und Hons.

Die Abteilung Buchhola murbe aufgeloft. Die beiben Kompagnien traten unter ben Befehl bes Gtappenfommanbos gurud.

Die 5. und 7. Rompagnie 1. Felbregiments, Die 2. Erfantompagnie, Die 3. Batterie und die Balbbatterie Rabrowsti bielten ben Begirt Norbbetbanien-Berfeba, bie 1. Erfattompagnie, Die 5. Batterie und Die Salbbatterie v. Binterfelb ben Begirf Ditnamaland befest.

In ber Gegend von Besondermaid-Reetmannshoop murben außer ber Abteilung Bolfmann eine weitere Abteilung unter Sauptmann v. Bentivegni (4. Rompagnie 1. und 6. Rompagnie 2. Felbregiments) fowie die Maschinengewehrgbteilung Rr. 1 bereitgestellt.

Die 4. Erfattompagnie und die 6. Batterie blieben bem Rommando ber Gutetappenlinie unterftellt.

Colgen ber Cornelius.

Die Unterwerfung eines bei feinen Stammesangeborigen fo angefebenen Unterwerfung Bandenführers wie Cornelius verfehlte auch über ben Rreis feiner unmittelbaren Unbanger binaus nicht bes Ginbruds auf alle Gingeborenen. In ben folgenben Tagen ftellten fich nicht nur bem Sauptmann Bolfmann einzelne fleinere Banben. fonbern auch an anderen Orten wirtte bas gegebene Beifpiel. Go unterwarf fich in Rubub am 9. April 1906 Sendrit Brandt, ber fic auch nach ben Kampfen in ben Tiras-Bergen\*) am Ranbe ber Ramib behauptet batte. Much auf bie Baffenftredung ber noch im Bethanierlande fich berumtreibenden letten Refte bes Witboiftammes ift bas Beifpiel bes Cornelius nicht ohne Ginfluft gemefen.

Rielbing fest ben Rampf fort.

Dagegen gelang es nicht, Fielbing, einen Unterführer bes Cornelius, jur Unterwerfung ju bringen. Diefer batte fich bereits im Januar von Cornelius getrennt und in die Rleinen Karrasberge geschlagen. Ende Januar unternabm er mit einer 30 bis 40 Bewehre ftarfen Banbe einen Rug in bie Begend weftlich Reetmannshoop und raubte bier Bieb. Sauptmann Salger vom Generalftab ber Schuttruppe nahm unverzuglich mit nur fünfgebn Gewehren feine Berfolgung auf und holte ibn am 31. Januar ein. Nach einstündigem Gesecht, in bem ein Reiter verwundet murbe, flob ber Begner nach bem Lowenflug \*\*) gu, wo Sauptmann Bobring, General= ftabsoffizier bei ber Gudetappe, Die weitere Berfolgung mit 39 Bemehren übernahm. Er erreichte Fielbing nochmals am 1. Februar in ben Rleinen Rarrasbergen; nach turgem Befecht, in bem fünf Sottentotten fielen, floh ber Begner unter Burudlaffung faft allen geftoblenen Biebes in fublider Richtung. Auf beutider Geite waren Sauptmann v. Boffe und ein Unteroffigier verwundet worden. \*\*\*) Wenn auch empfindlich geftraft, follte bie Banbe bes Zielbing ben beutiden Abteilungen und Stationen bod balb wieber ju icaffen machen. Auf Die Radricht, baf ftarfe Sotten tottenbanben in ben Rleinen Rarrasbergen in ber Begend von Gutus fagen, unter-

<sup>\*)</sup> Geite 223. \*\*) Sfige 9. \*\*\*) Anlage 2.

nahm Sauptmann v. Bentivegni Mitte Marg von Reetmannsboop aus mit ber 6. Rompagnie 2. Relb-Regiments eine großere Streife burd bie Rleinen Rarrasberge, um ben wiederholten Biebbiebftablen in ber Reetmannshooper Begend endlich ein Enbe ju bereiten. Er fant am Gudrande bes Gebirgeftods am 12. Darg eine große frifd verlaffene Berft por. Bei ber Berfolgung ber Gpur bes Reinbes ftief er am 13. Mary bei Abuabis öftlich ber Rleinen Rarrasberge auf Sottentotten, Die nach furgem Feuergesecht unter Burudlaffung von Reittieren, Bieb und Sausgerät nach ben Großen Rarrasbergen entfloben. Dant ber energifden Berfolgung murbe der Zeind am 14. abends in den Großen Karrasbergen bei Anichib nochmals geftellt, wobei er brei Tote perlor. 35 gefattelte Bferbe und Maultiere, 97 Stud Brokund 280 Stud Rleinvieh fielen bem Sieger in bie Sanbe. Fielbing felbft jeboch batte fich rechtzeitig in Giderheit gebracht.

### 11. Bartebeeftmund.

Mit Morenga batte bas Kommanbo Enbe Juni 1905, wie bereits erwähnt.\*) Sauptmann jum zweiten Dale Berhandlungen angefnupft. Sauptmann v. Roppy, ber zu biefem v. Roppy vergum zweiten Wtate Berganotungen angernupit. Dumptmann v. noppe, ve. gu voljum handelt einem Bichaffungebiet zurudberufen worden war,\*\*) hatte bieje einzuleiten mit Morenga. versucht, obwohl ber Argwohn ber hottentotten gerade um dieje Beit wegen ber Juni/Juli Rampfe bei Rarus und wegen ber nicht mit einem Schlage einzustellenben Truppenbewegungen besonders rege mar.

Er batte fich mit bem aus bem Sauptquartier zu ibm entfandten Sauptmann Thewalt und bem Bater Malinowsti nach bem von Morenga vorgeschlagenen Rufammentunftsorte, Rofis (Beft) \*\*\*), begeben und bort ohne Baffen in gefahrvollfter Lage bie Racht jum 1. Juli jugebracht, ohne bag Morenga eingetroffen ware. Wie fich fpater berausstellte, war biefer por ber Kompagnie Ritter ausgewichen, Die, obne eine Abnung von den ichwebenden Unterhandlungen zu baben, im Bormarich verblieben und zufällig an das Lager Morengas berangefommen war. Als ihr Jührer erfubr, bag Berbandlungen im Gange feien, ftellte er fofort alle weiteren Bewegungen ein. Er batte bamit gwar bem Sauptmann v. Roppy und feinen Begleitern bas Leben gerettet, aber Morenga war verichwinden. Sauptmann v. Roppy ordnete nunmehr auf eigene Berantwortung die fofortige Bieberaufnahme ber Operationen an, aber ebe es ju einem neuen Rujammenftog fam, war hauptmann Salger vom Beneralftabe bes Rommandos feinerfeits auf Befehl bes Generals v. Trotha in Berhandlungen mit Morenga eingetreten, mit bem er am 13. Juli unweit beffen Lager eine Bufammenfunft batte. Sierbei zeigte Morenga, ber nach bem Bericht bes Sauptmanns Galger bas Rubloje eines weiteren Biberftandes einfah, zwar Reigung zum Frieden, ber Bebingung ber Baffenabgabe wollte er fich jedoch nicht ohne weiteres unterwerfen; er muffe bieruber

<sup>\*) 5.</sup> Deft, Seite 151. \*\* 5. Deft, Seite 118. \*\*\*) Sfigge 9.

erft die Anficht aller Großleute einholen. Darüber gogen fic bie Berbandlungen febr in bie Lange, und für bie nächsten Bochen berrichte in ber Umgebung ber Rarrasberge völlige Baffenrube. 218 aber im Geptember bie Daffe ber beutiden Streitfrafte im Bethanierlande gegen Bendrit Bitboi und feine Unterführer im Felde ftant, machte fich auch Morenga wieber bemertbar.

Robannes in ben Rarras: bergen ein. 1905.

Die icon lange von beiben Seiten nur noch jum Schein weitergeführten Unter-Ehriftian trifft bandlungen fanden nämlich ein rafches Ende, als Ende August Morris und demnachft auch ber Bonbelawartfapitan Johannes Chriftian mit Cornelius\*) in Ende August ben Rarrasbergen ericbienen. Johannes Christian iprach Morenga bas Recht ju felbständigen Friedensverbandlungen ab, ernannte ibn und Morris zu feinen Felbfornetts und übernahm felbit ben Oberbefehl über bie Bonbels. Auch Cornelius blieb gunächft bei ibm.

Raubjug burch

Die geringe Rabl ber im Gubbegirte verbliebenen beutiden Truppen \*\*) bot ben ben Saboften. Bondels die Aussicht ju erfolgreichen Unternehmungen und fie beichloffen, Die für fie gunftige Lage zu einem Raubauge großen Stile ausgunuten. Er follte in weitem Bogen burch bie Guboftede bes Schutgebiets nach ben Dranjebergen geben, Die Johannes Chriftian ebenfo vertraut waren wie die Rarrasberge Morenga. Bon bort follten bie Berften \*\*\*) auf britifches Gebiet in Giderheit gebracht werben. Auf bem Bege nach bem Guboften überfielen bie Sottentotten gunachft am 15. Geptember bei Rochas die Pferbewache ber 12. Kompagnie; hierbei murben brei Reiter+) verwundet und famtliche Bferbe abgetrieben, woburch ber Rompagnie eine Berfolgung ber Rauber unmöglich gemacht murbe. Am 21, wurde bie Signalftation Demenifchpus angegriffen, die Bejatung mar aber auf ihrer but und die Angreifer mußten nach einftundigem Gefecht unperrichteter Dinge abgieben. Auf beutider Seite mar ein Reiter gefallen und ein anderer verwundet worden. +) Dagegen gelang es ben Sottentotten, am 23. Die Befatung ber Signalftation Das ju überrafden und Die gange Befatung niebergumachen. +) Sier trennte fich Cornelius von feinen Berbunbeten.

> Die Bondels, bei benen Morenga trot feiner Abfetung junachft noch ben überwiegenden Ginfluß behauptet ju haben icheint, festen ihren Darich nach Guben fort und überfielen am 28. September bei Beirachabis einen Transport von gebn Broviantwagen, wobei vier Deutide verwundet murben. +) Bei biefer Gelegenbeit erflarten Morenga und Morris einem gur Pflege von Berwundeten gurudgebliebenen Beterinar, fie batten beichloffen, bis gum letten Dann weitergutampfen.

Der fernere Berbleib bes Jeinbes war junachit nicht festauftellen. Allein Die

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Geite 134.

<sup>\*\*) 5.</sup> Beft, Seite 163. 3m Suboften maren verblieben: 11., 12. Rompagnie 2. Felbregiments, 3. Erfattompagnie, Erfattompagnie 4a, 3/4 2., 1/2 8., 1/3 9. Batterie, 1/3 Dafcinengewehr-Abteilung Rr. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Beiber, Rinber, Richtftreitbare, Trog. +) Anlage 2.

September

1905

Beit, wo er ungeftort und ungeftraft feine Raubereien und überfalle ausführen tonnte. nabte ibrem Enbe.

Bleich nach Gingang ber Melbung von bem Uberfall bei Rochas batte nämlich Oberftleutnant ber Befehlshaber bes Gubbegirfs, Oberftleutnant van Semmern, beim Sauptquartier van Semmern ben Antraa geftellt, obne Rudficht auf die noch anderwarts im Gange befindlichen Angriff auf bie Operationen nunmebr Morenga ju Leibe geben ju burfen. General v. Trotha Bonbelgmarts gab feine Buftimmung biergu. Rachbem burch Befehl vom 14. Geptember bem Oberftleutnant van Gemmern außer ben bisberigen Abteilungen Erdert und Traeger auch bie 2. Kompagnie 1. Felbregiments und bie 9. 2. Felbregiments wieber unterftellt waren, verfügte er, abgegeben von ber 1, und 5. Etappentompagnie und 1/2 8. Batterie, bie als Ctappenbefagungen verteilt maren, über fieben Rompagnien,\*) zweieinhalb Batterien und eine Dafdinengewehr-Abteilung. Allerdings waren dieje Truppen durch Abkommandierungen und Abgänge aller Art gukerorbentlich gefdmacht, ein großer Teil ber Tiere burch bie vorausgebenben Operationen fehr mitgenommen. Die Rugodien ber 9. Rompagnie waren im Bethanierlande noch weit jurud und febr ericopft, biefenigen ber 2. Rompganie batten wegen Lungen= feuche getotet werben muffen. Berpflegung war in ben Maggginen Reetmannsboop, Utamas, Ramansbrift, Barmbab und Ralffontein ausreichend porbanben, Die Beranführung ber Beftanbe jur Truppe gestaltete fich aber von Anfang an wegen bes geschilberten Auftanbes ber Tiere um fo ichwieriger, als bei ber Unficerbeit ber Lage eine au frubgeitige Bereitstellung von Borraten im gufunftigen Operationsgebiete leicht ben allenthalben berumftreifenben feindlichen Rauberbanben batte guftatten fommen fonnen.

Da inbeffen bie Lage im Gubbegirt eine balbige Aufnahme ber Operationen wünichenswert machte, lieft Oberftleutnant van Semmern icon am 26. September bie 2. Rompagnie bes 1. und bie 9. Rompagnie bes 2. Felbregiments unter bem Befehl bes Sauptmanns v. Roppy von Suns auf Ruinui vorgeben, obwohl biefe Truppen nur für funf Tage Broviant mitnebmen fonnten, ba bie Ochsenwagen noch nicht beran waren. Gleichzeitig wurden bie unter Sauptmann Siebert bisber im Suboften ftebenben Truppen angewiesen, fich bei Dewenischpus ju vereinigen. Sauptmann d'Arrest batte mit ben an ber Ctappenstrafe Ramansbrift - Barmbab entbebrlichen Truppen - 10. Kompagnie 2. Relbregiments. Erfattompagnie 3a. 1/2 9. Batterie. 1/8 Mafdinengewehr-Abteilung Rr. 2\*\*) - auf Kalffontein porzugeben, um ein Ausweichen bes Begners, ben man ju biefer Beit im Guboften ber Großen Rarrasberge vermutete, ju verhindern.

<sup>\*)</sup> Erfaktompganie 4a mar mieber aufgeloft morben.

<sup>\*\*)</sup> Auch biefe Truppen maren febr fcmach. Die 10. Kompganie und bie Erfattompganie 3a gablten gujammen nur 102 Bemehre.

Derftleumant Die Abteilung Koppy erreichte am 29. September Ruinui nordöstlich von ben von Semmern Großen Karrasbergen. Erft Ansang Ottober erhielt Oberftleutnant van Semmern, radt an ben

Den fich ber Abteilung Koppy angeichlossen hatte, die zwerlässige Rachricht, daß MoDenber 1905. renga und Morris am 1. Oktober in Heirachabis gewesen seine. Er befahl daraus
ben weiteren Bormarsch ber Abteilung Koppy auf Hirachabis, der Abteilung den weiteren Bormarsch ber Abteilung Siebert auf Ukamas. Bis zum 10. Oktober
waren diese Marichziele erreicht, ohne daß man mit dem Feind in Berührung gekommen wäre. Oberstleutnant van Semmern teilte nunmehr seine Truppen in
nachstehender Meise ein:

### Oberstleutnant van Semmern Adjutant: Leutnant Weinberger Signaloffizier: Leutnant v. Neinersdorff.

| Abteilung Koppy<br>Hauptm. v. Koppy<br>Orbonn. Offis, Lt. v. Gersdorff |                           |         |        | Abteilung Siebert<br>Hauptnı, Siebert<br>Sign, Offig. Bachtm. d. Res. Krüger |            |                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|                                                                        |                           |         |        |                                                                              |            |                |
| 3 a                                                                    | Dblt. Frbr.               | Lt.     | Optm.  | Oblt. Bener                                                                  | Sptm.      | Sptm. Anbere   |
| Sptm.                                                                  | v. Gais:                  | Schaum: | Hitter |                                                                              | p. Erdert  |                |
| d'Arreft                                                               | berg                      | burg    |        |                                                                              |            |                |
| _                                                                      | _                         | 1       | 1      |                                                                              | _          | 4              |
|                                                                        | 1/3 M. (9                 | . 21. 2 | /2 9   | 1/3 90. 3. 21.2                                                              | 1/2 8.     | 3/4 2.         |
|                                                                        | 2t. Degentolb Oblt. Barad |         |        | Lt. Müller                                                                   | Lt. Salste | Lt. v. Billet: |
|                                                                        |                           |         |        |                                                                              |            | bed.           |
|                                                                        | + +                       | 1       | 4 4    | + +                                                                          | 4.4        | 0.0.0          |

Den Hottentotten war es am 7. Oktober mit hilfe eines übergelaufenen farbigen Bolizisten gelungen, die Station Jerusalem zu überrumpeln, wobei Leutnant Surmann und der Keiter ben Tob sanden und ein Reiter verwundet wurde.\*) Bon bier aus hatten sie sich weiter nach Süben dem Oranje zu gewandt. Auf die Melbung, daß sich mehrere Banden bei Ondermaitje und Wittmund befänden, — die Bejahung von Schuitdrist war vor ihnen auf englisches Gebiet übergetreten — solgte Oberstleutnant van Semmern in dieser Richtung, aber auch bei Ondermaitje und Jerusalem, wo die Abteilungen am 15. Oktober eintrasen, sand man nur sechs die sieden Tage alte, den Ham abwärts sührende Spuren. Kundschafternachrichten zusolze ollte der Zeind im Begriff sein, seine Wertsten bei Kerlbartsdrift und Beenbred über den Oranse zu seehr

Es galt also, von neuem auf die Suche nach ibm zu geben, so febr die Ermüdung der Tiere und die steckende Lebensmittelzusigt auch die Bewegungen erschwerten. Hauptmann v. Roppy vurde über lidabis auf Beendrech, hauptmann Siebert über Groendorn auf Kerlbartebrift angesett. Aber auch bier dasselbe Bild! Lediglich

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Spuren zeigten, baft ber Beind zwar bier gemesen, aber bereits por mehreren Tagen Oranie abwärts weitergezogen war. Anicheinenb batte ftartes Anichwellen bes Bluffes bas Uberfeten ber Berften verbindert. Die deutschen Abteilungen muften nun que nächft, megen Mangels an Beibe nach Ubabis gurudgenommen merben.

Uber ben Berbleib und die Abfichten bes Teinbes, ber nunmehr in bas unwirt: Dberftleumant liche und ichmer zugängliche Oranjebergland eingebrungen mar, gingen bie Melbungen van Gemmern und Mutmaßungen auseinander. Bald follte er bei Belladrift ober westlich ben marfdiert auf Uferwechfel feiner Berften bewirfen, balb bei Bartebeeftmund mit ftarteren Rraften fteben, balb endlich fich mit ber Abficht tragen, bas nur ichwach befette Ramansbrift ju überfallen, um fich in ben Befit ber reichen Borrate biefes Magagins ju feten. Bie fpater befannt geworben ift, bat biefe Abficht tatfachlich bei Morenga beftanben. Belang ibm beren Ausführung, fo murbe ein Operieren größerer Truppenabteilungen im Guben für bie nächfte Reit unmöglich gemacht. Es galt, biefe Abficht bes Reinbes unter allen Umftanben zu verbindern, und beshalb war unverzügliches, icharfes Rachbrangen ohne Rudficht auf Berpflegungsichwierigfeiten geboten. Oberftleutnant van Semmern ordnete baber am 18. Oftober in Ubabis an, bag bie Abteilung Roppy über Belloorbrift-Bellabrift, die Abteilung Giebert über Belloor-Genborn auf Hartebeeftmund, wo ber Teind permutet murde, porgeben follten. Rach ben Angaben ber als Suhrer angenommenen, angeblich lanbestundigen Buren hoffte man, mit beiben Abteilungen am 22 Sartebeeftmund zu erreichen. Die Berechnung ber Buren follte fich inbes als irria erweifen.

munb.

Die Abteilung Roppn, Die auf ihrem Mariche langs bes Dranje auf unwege Die Abteilung famen Saumpfaben vorzuruden batte, mufite wegen ber zu erwartenben Belanbe- Roppy bringt ichwierigleiten ihre Karren und Bferde gurudliffen und ben bringenoften Bedarf an ambranjevor. 20./24. Dt: Munition und Lebensmitteln auf Tragetieren verladen. Die Berpflegung reichte tober 1906. trot ber Berabiebung ber Bortionen auf bie Salfte nur bis jum 22., von ba ab mußte man fich mit geschlachteten Tragetieren behelfen, bis neue Bufuhr tam. Die Starte ber Abteilung fant nach Abgang ber jum Schute ber Pferbe erforberlichen Bebedung auf etwa 200 Gewehre, zwei Daidinengewehre und brei Beidute. Gie trat am 20. Oftober 400 vormittage ben Bormarich an.

Diefer gestaltete fich von Unfang an äußerft beschwerlich. Blubende Sonnenftrablen brannten vom wolfenlofen Simmel auf die tablen Relfen bernieber und die außergewöhnliche Sibe ericopfte Menichen und Tiere in bobem Dage. Gie zwang, Die Mariche größtenteils bei nacht auszuführen. Die Tiere litten außerbem unter bem ganglichen Mangel an Beibe, am Dranje abgeriffener Schilf mar bas einzige Gutter, bas man für fie fant. Die Soffnung, nun endlich an ben Zeind zu tommen, hielt indeffen Bubrer und Truppe trot aller Leiben und hemmniffe aufrecht, jumal bie Aussicht muchs, bie hottentotten ju ereilen. Im 22. morgens wurde bie Begend von Bellabrift erreicht. Runbicafter melbeten, bag bie Sottentotten nur

11/2 Stunden weiter unterhalb fagen. Frifdere Spuren, ftebengelaffene und berenbete Bferbe beftatigten, baf man bem Geinbe fich naberte: aber fo ichnell bie Abteilung auch folgte, ber Geind ichien noch ichneller ju fein. Doch allmählich murben bie Spuren immer beutlicher und bie Rabe bes Beinbes immer gemiffer. In ber Racht jum 24. Oftober murbe ber Maric obne Unterbrechung fortgefent. hartebeeftmund, ber angebliche Sammelplat bes Begners, mußte in ber Grube





Abstieg der Gebirgsbatterie.

erreicht werben. Sollten fich bie gewaltigen Anftrengungen ber letten Tage lobnen und murbe es endlich gelingen, ben Jeind ju faffen und jum Rampfe ju ftellen? Das war bie alle Bemuter in Spannung baltenbe Grage.

Die Spine Beinb. Befecht bei Sartes beeftmunb. 24. Oftober morgens.

Um 700 morgens betrat die Abteilung eine Glache, wo bie Berge halbfreisformig fiont auf ben vom Rlugufer gurudtreten. Die bierburch gebilbete, von niebrigen Dunen burchgogene Ebene war von ben Bergen volltommen beberricht. Es war eine Stelle, wie geschaffen für einen ber berühmten Sinterhalte ber Sottentotten, allein es ichien, als ob bie Abteilung auch biefe gefährliche Stelle ohne Rampf überwinden murbe. marichierte bie Spite unter Leutnant v. Bojanowsti, bann folgten bie 2. und 9. Rompagnie, die Maschinengewehre, die Artillerie und am Ende die Kompagnien 10 und 3a. Auf den nur 400 bis 500 m entsernten, die Fläche im Halbtreis umschließenden Felshängen war auch beim genauesten Absuchen mit dem Glase teine Spur von einem Feinde zu erkennen. Die der Spige zugeteilten Buren und eingeborenen Soldaten batten mit ihren schaften, an afrikanische Berhältnisse gewöhnten Augen nirgends etwas Berdäckiges wahrgenommen. Es schien, daß der Gegner um jeden Preis den Kamps meiden wolle; sous häter er in diesem, seine Kampfesart so außerordentlich begünstigenden Gelände sicherlich Widerstand geleistet, zumal die Deutschen bie für sie

Abbildung 35.



Das Gefechtsfeld der Abteilung Koppy bei hartebeeftmund. Bon Often aus gefeben.

so gesahrvolle Ebene auf ihrem Vormarsch auf jeden Fall durchschreiten mußten. Es galt, keine Zeit zu verlieren und unverzüglich von neuem nachzubrängen, um den scheinbar sließenden Gegner doch noch einzuholen. Der schwierige Abstieg auf die Ebene gelang ohne Zwischenfall, und schon war die Spitze im Begriff, den im Westen die Fläche abschließenden Felsberg zu ersteigen, da ertönte plöhlich ein weit in den umliegenden Bergen wiederhallender Signalschuß, dem unmittelbar ein mörderisches Schnellseuer von den umliegenden Sösen solgte. Zu sehn war immer noch nichts, aber die Wirtung war um so empfindlicher. Die Spitze, die Hottentotten bis auf wenige Schritt an sich hatten herantommen lassen, war saft ganz vernichtet, ihr tapserer Kübrer, Leutnant v. Bojanowski, siel als einer der ersten. Nas übrig blied,

wehrte sich an Ort und Stelle, so gut und so lange es ging; ein Zurudlausen zum Gros war unmöglich.

Der furchtbare Ernst ber Lage war jedem sofort klar; die ganze Abteilung war in der hie S Rachdrängens in eine Falle geraten und auf engem, sast deckungs-losem Raum rings umstellt. Allein die deutschen Reiter verloren nicht einen Augenblid den Halt. Ohne Besehl, schnell und geräuschlos, entwickelten sich zunächst die 2. und 9. Kompagnie, bei denen sich Jauptmann v. Koppy befand, mit Front nach Westen und Nordwesten und besehten einen schwach gewellten Düneurand, die 10. Kompagnie und die Kompagnie 3a schwentten nach Vorten ein. Hauptmann d'Arrese,



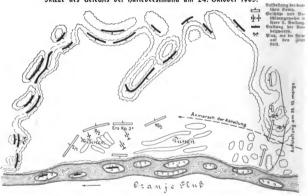

ber hier ben Befehl übernommen hatte, wurde bei bem Bemühen, seine Leute hinter einer Düne in Selessung zu bringen, von der töblichen Augel ereilt. hinter der Insanterie suhren die Geschütze und Maschinengewehre unter lebhastem Zeuer des Gegners auf, und zwar die Geschütze am äußersten rechten Flügel rückwärts der 10. Kompagnie, die Maschinengewehre hinter der Ersatsompagnie.

Trot der schnellen und guten Entwicklung war die Lage von Anfang au bedentlich, da das seinbliche Heuer sehr wirtsam war. Nach bessen heftigfeit und der Ausbehnung der seindlichen Stellung zu urteilen, war man von einem ersebtlich übersegenen Gegner umschliesen, der die umliegenden Höhen in mehreren Stockwerten übereinander besetzt ihret und dem man bei seiner Unsichtsarteit mit dem eigenen

Reuer, wie es ichien, nichts anhaben tonnte. Die Ermattung der Leute nahm nach bem porangegangenen nachtmarich und unter ber immer ftarfer werbenden Sige balb einen bebroblicen Grab an. Auch bie Berlufte mehrten fic. "Die Dunenrander". idreibt einer ber Mitfampfer in einem bereits veröffentlichten Berichte.\*) ... fonnten von ben Bottentotten gang beftriden werben, mabrend wir nichts, aber auch gar nichts faben. Reiner von uns fonnte fich auch nur rubren, obne von allen Seiten auf nächfte Entfernung beichoffen zu werben. Und bie Rerle icieften bervorragenb! Giner nach bem anderen fiel, balb rechts, balb lints. Ber nur ben Berfuch machte, ben Ropf ober bas Bewehr zu beben, ber wurde fofort von mehreren Rugeln augebedt."

Der Gubrer, Oberftleutnant van Gemmern, batte fich, als alle Rrafte eingeset maren, nach vorne gur Rompagnie Ritter begeben. Die Anwesenheit bes oberften Rubrers in ber vorberften Linie, feine Rube und Sicherheit erfüllte bie Reiter mit neuer Buverficht.

Balb brobte indes eine neue Befahr: Die Sottentotten batten in bem Beftreben, Die Sontenbie Deutschen von allen Geiten einzufreifen, auch die englischen Inseln im Dranjefluft befett und begannen von bort bie Deutschen mit Flanten- und Rudenfener gu Deutschen von übericoutten. Der Leutnant Schaumburg versuchte, biefem nen guftretenben Zeinbe ben Dranie einige aus ber Front gezogene Schützen ber 9. Kompagnie entgegenzuwerfen, aber Infeln aus. ebe biefe bie als Rampfftellung auserfebene Dune erreicht hatten, maren alle vermunbet. Leutnant Schaumburg murbe bei bem Berfuch, einen ichwer getroffenen Unteroffizier in Dedung zu bringen, zweimal getroffen.

Sauptmann v. Roppp lieft nun, um nicht pom Oranie und bamit vom Baffer abgeschnitten zu werben, die Rompagnie 3a fehrt machen und gegen ben Glug vorgeben. Lentnant Degentolb brachte in richtiger Burbigung ber bier brobenben Befahr eines feiner Maidinengewehre rechts von ber Kompagnie in Stellung. Dem vereinigten Gener bes Dafchinengewehrs und ber Rompagnie gelang es, bier wenigftens bas feinbliche Gener jum Schweigen ju bringen und ben Begner von ben Infeln gu periggen. Nach einiger Beit veridwanden auch bem außerften rechten Alugel gegen= über bie hottentotten, fo bag bie Beidute bes Oberleutnants Barad eine neue Stellung nehmen tonnten, von ber aus fie bas Teuer ber 2. und 9. Rompagnie gu unterftuten vermochten. Aber auch bie Artillerie fonnte ben faft unfichtbaren Reinben wenig anhaben. Das Feuer ber Sottentotten ichlug mit ungeschwächter Beftigfeit von ben Bergen berüber, jobald fich ihnen ein lohnendes Biel bot. Gin weiteres Borgeben ber ungeschütt baliegenben beutiden Linie mar bei bem verbeerenben Teuer ausgeichloffen, es mare gleichbebeutend mit Bernichtung gemejen.

Die Berlufte erreichten allmählich eine Sobe, wie fie feit Groß-Rabas feine

<sup>\*)</sup> In ber Magbeburger Zeitung.

Die Rampfe ber beutiden Truppen in Gubmeftafrifa. II.

beutiche Truppe mehr erlitten hatte. Die Sanitätsoffiziere und Mannschaften taten alles, was in ihren Kräften stand, um das Los der Berwundeten zu erleichtern, aber bei der Unmöglichteit, einen einigermaßen geschützten Berbandplatz einzurtchten und Basser beranzuschaffen, litten diese unter der glübenden afrikanischen Sonne, trotz aller Bemühungen schwere Qualen. "Bald wurde wieder ein Jeldwebel durch einen Bauchschuß sieher verwundet", heißt es hierüber in dem oben erwähnten Bericht. "Es wurde nach dem Stabsarzt Dr. Althans gerusen. Es kam nur die Antwort: »hier liegt er, er ist tot! Dann wurde nach Seberarzt Hannemann der 2. Kompagnie, die auch

#### Abbildung 36.



Gefechtsfeld der Abteilung Koppy bei hartebeeltmund. Bon Guben aus gefeben.

ichon viel Berluste hatte, gerusen. »Komme gleich!« Nach einigen Minuten tam er angelaufen, von einem Hagel von Geschossen überschüttet. »Bo?« — »Sier, schnell, böher heraus!« Einige Leute packten ihn und zerrten ihn ben Dünenrand böher heraus! Er war mit blauem Ange davongeloumen. Dann legte er die nötigen Berbände an, immer hestig beschössen. Das Berbandzeug war auf den Tragetieren, die sast einstellen waren, so wurde teilweise mit hemdsärmeln verbunden. Dann wieder ein Sichnen am anderen Ende der Schühenlinie. »Ich verbunden, herr Oberargt!« — »Wo?« — »Dier!« — Und wieder mußte er durch hestiglie Zeuer weiter. Dann ries einer vom anderen Flügel: »Herr Oberargt, ich habe noch ein Berbandpädchen!« Also wieder zurüch und dann wieder sin zum Verwundeten. Er schieden!»

ju fein. Gin braver, alter Schuttruppler fagte: Donnerwetter, bas fonnt' ich nicht!« Dann murbe ber Arat mieber mo anbers hingerufen. Ginige Leute riefen ibm au: »Bleiben Gie bier, Derr Dbergrat, fonft bolt Gie's!« Er lief aber an ber Schuten: linie entlang und erhielt babei amei Schuffe in bie Unteridentel: nur, bag einige Leute ibn noch ichnell au fich beraufgogen, rettete ibn pom Tobe."

Begen Abend glaubten bie Sottentotten offenbar, baf nun bie Biberftanbefraft ber Deutschen erschöpft fei. Gie machten gang gegen ibre Bewohnheit in ber Dammerung einen Berfuch, von ihren Bergen berunter jum Angriff porgugeben, aber bas fofort auflebenbe Teuer ber Deutiden lieft fie von ihrem Borbaben balb wieber abfteben.

Babrend bes gangen Tages batte ber verantwortliche Gubrer. Oberftleutnant Die Abieilung van Gemmern, mit machsenber Gorge und mit immer fteigenber Ungebuld bie Blide Siebert bleibt nach Norben gerichtet, von wo bie Abteilung Siebert eingreifen mußte. Infolge ber Ungunft bes Belandes mar es nicht möglich, mit ihr beliographifche Berbindung berzustellen, so daß man tagelang ohne Nachricht von ihr gewesen war. Da bie Abteilung jeboch bereits am 22. Ottober Sartebeeftmund batte erreichen follen, fo glaubte Oberftleutnant von Gemmern annehmen zu tonnen, baf fie jest am 24, in unmittels barer Rabe bes Rampfplates fich befanbe. Der Ranonenbonner mußte fie ficher auf bas Gefechtsfeld führen. Dann tonnte bas an fic ausfichtelofe Ringen immer noch zu einem Erfolg, vielleicht zu einem enticheibenden Siege führen. Allein Stunde auf Stunde verrann ohne eine Runde von ber fo fehnlich erwarteten Abteilung. Schon begann ber Tag fich ju neigen, bie bereinbrechenbe Dunkelheit brangte ju einem enticheibenben Entichluß. Der Gubrer mußte fich mit bem Bebanten vertraut machen, baß bie Silfe ausblieb und in biefem fo überaus ichwierigen Belanbe einer jener Rufalle eingetreten mar, bie bie icheinbar guverläffigfte Berechnung gunichte machen, Bie geftaltete fich aber bann bie Lage ber Abteilung Roppy? Griff bie Abteilung Siebert nicht ein, bann mar feine Soffnung auf ben Sieg. Rach ben Anftrengungen bes Tages, ben großen Berluften und bei bem fich bereits bemertbar machenben Munitionsmangel mar feine Musficht vorhanden, ben Rampf mit bem in feiner Befechtetraft anscheinenb nicht ernftlich geschwächten Teind am folgenden Tage mit Erfolg von neuem aufzunehmen. Im Gegenteil, Die Lage ber geschwächten beutiden Abteilung fonnte bann um fo bebentlicher werben, als bie an Babl erheblich überlegenen hottentotten, unfichtbar, wie fie hinter ihren Felfen waren, mit Leichtigfeit bie ungebedt baliegenben Deutschen völlig ju umichließen vermochten. Belang ihnen aber bies, fo mar bas Schidfal ber beutiden Abteilung befiegelt. Diefe Befahr galt es unter allen Umftanben abzumenben.

Der Führer entschloß fich baber, unter bem Schute ber Racht die völlig Roppy mirb bedungslos baliegenbe Abteilung aus ihrer augenblidlich fo ungunftigen Stellung auf bie boben binter bie weiter rudwarts gelegenen Doben gurudgunehmen. Dier war fie in ber genommen.

Lage, einen etwaigen Angriff bes Gegners am nachften Tage mit Erfolg abzumeifen; griff aber wiber Erwarten bie Abteilung Siebert boch noch ein, fo war nichts versloren und ber Angriff fonnte wieder aufgenommen werben.

Rach Einbruch ber Dunfelheit wurde bas Feuer eingestellt und bie Kompagnien 10 und 3a sowie die Artisterie in eine Aufuahmestellung am Oftrande bes Geschiebelses zuruckgenommen. Die 2. und 9. Kompagnie schaften, zeinveise vom Feinde noch hestig beschoffen, die zahlreichen Berwundeten nach führwarts an bas Flufiger und an diesem entsang binter die Australaufung zuruck. Die Wasseinengewehre und





höhen bei hartebeeltmund, auf denen die Abteilung Koppy nach dem Gefecht Aufttellung nahm.

ein Jug der 2. Kompagnie bedten unter der Führung des Leutnants v. Reinersborff bie ganze Bewegung. Erst am 25., 200 vormittags, war die Abteilung in der neuen Stellung gesechtsbereit vereinigt.

Ein in ber Morgendänmerung unternommener seinblicher Borstoß wurde durch Gener abzewiesen, worauf die Hotentotten in ihre Verschanzungen zurückzingen. Balb darauf räumten sie auch diese und verschwanden in westlicher Richtung. Damit endete der Kampf. Er hatte der beutschen Abteilung an Toten zwei Offiziere, einen Sanitätsoffizier und vierzehn Mann, an Bermiften drei Mann und an Berwundeten einen Offizier, einen Sanitätsoffizier, einen Seterinär und 30 Mann gefosiet\*) (27 vh. der Offiziere, 18,3 vh. der Mannschaften).

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Nachbem bie Sottentotten abgezogen maren, mußte fich bie beutiche Gubrung Oberftleutnant enticheiden, ob fie bem Reinde folgen ober bie Unternehmung aufgeben wollte. Der van Semmern Bunid. nach fo foweren Opfern wenigstens einen fichtbaren Erfolg zu ernten, mar Rarmbab. naturlid in jedem Reiter lebendig, aber ber Ausführung ftanden unüberwindliche 25. Ottober. Sinderniffe im Bege. Bor allem mufite man fich fagen, baf jett auf ein Gintreffen ber Abteilung Siebert auf feinen Sall mehr gerechnet werben fonnte. Ohne bie von ihr erhoffte Ergangung ber Munition und Berpflegung war eine Berfolgung undentbar. Ansbesondere war bie Munition fast ausgegangen, ein weiteres Gefecht tonnte taum burchgeführt werben. Der nur bis jum 22. Ottober ausreichenbe Broviant war längst aufgezehrt, bas Bleijch ber noch vorhandenen Tragetiere war bas einzige, mas bie Abteilung wenigstens fur einige Reit vor bem Sungertobe bemabren founte. Die gablreichen, jum Teil ichwer Bermundeten fonnten nur notdurftig verforgt werben. Auf Bufuhr ober Unterftugung von irgend einer Geite war nicht gu rechnen. Es galt baber jest, bie Abteilung burd Ergangung ber Munition und Berpflegung junachft wieder gefechtsfähig ju machen; bies war nur in Barmbab moglid. Der Bubrer beidloß beshalb, mit ber Abteilung borthin zu marichieren. Das erfte Maricaiel mar Rambred am Oranje, wo bie Bermunbeten mit vieler Dube über ben Gluf auf bas englische Gebiet geschafft murben, mas faft einen vollen Tag in Anspruch nahm. Gie fanden in ber naben tatholifden Diffionsftation Bella Aufnahme, wo fich bie Miffion ibrer, nach bem Bericht bes Sauptmanns v. Roppv, in ber aufopferungsvollften Beije annahm. In Rambred erhielt Oberftleutnant van Semmern die erfte Rachricht von ber Abteilung Giebert burch ben Buren Stunberg, ber vom Sauptmann Giebert gur Aufnahme ber Berbindung entfandt worden mar.

> Der Bor: marfc ber Abteilung Siebert.

Diese Abteilung war am 19. Oftober von Ildabis abmarschiert und hatte unter erheblichen, durch Sitze, schleckte Wege und Wasserungel bedingten Anstrengungen, die Infanterie zu Fuß, so 22. Oftober morgens eine Wasserstelle erreich, die die Führer für Ilmeis hielten. Man sand dort zunächst reichlich Busser. Es stellte sich hier heraus, daß teiner der mitgenommenen "landeskundigen" Führer den Weg nach Dartebeestmund kannte. Auch die Kriegskarte erwies sich als völlig unzuverlässig. Es mußte versucht werden, sich selbst eine Wurenpatronisse Wasserstütztet Vergland zu such werden. Schließlich entbedte eine Burenpatronisse Wagenspurren, die anscheinend an den Oranje sührten. Diesen solgte kobeite kobeit einen Aussich wieder aufnahm. Er ging sehr hoher Temperatur und drückender Schwüle den Marsch wieder aufnahm. Er ging sehr langsam vonstatten, immer wieder mußte wegen der Erschöpsung von Mensch und Tier gerastet werden. Um 10% nachts wurde zur Auhe überzgegangen und am 23. in alser Frühe der Marsch durch die Schluchten zwischen zusichen Fessenbergen hindurch fortasiest. Die Trupve litt ichner unter Wasservangel und diesernbauer

Sitsichläge ein, ein Teil ber Leute mußte auf ben Geschützen ber 8. Batterie gefahren werben.

Der Weg wandte sich immer mehr nach Osten, also vom Oranje weg. Trothem wurde nach furger Rast um die Mittagsstunde weitermarschiert. Hauptmann Siebert hosste, wenn nicht bei Hartebesstumund, dann wenigstens in der Gegend von Pelladrist den Fluß zu erreichen. Schließlich aber mußte er sich überzeugen, daß der einsgeschlagene Weg unter teinen Umftänden an das Ziel, sondern in die Gegend von Pilgrimsrust.—Raimas sührte. Gine Schluch, die durch das wildzerslüftete Gebirge nach Siden anscheinend zum Oranje führte, erwies sich als schwer zugänglich.

Sauptmann Siebert entfcließt fich umsulebren.

Mus Rudficht auf die große Ericopfung feiner Leute und die ungureichende Berpflegung fakte Sauptmann Siebert, beffen Tatfraft bie beutiden Baffen wenige Monate gupor in ben Rarrasbergen mand iconen Erfolg zu banten gehabt batten, jest ben ichwerwiegenben Entichluß, mit ber gangen Abteilung wieber umgutebren. Gin Berfud, meniaftens mit ben marichfähigen Mannichaften quer burd bas Bebirge nach Guben an ben Dranje vorzubringen, wurde nicht gemacht. Um 23. Oftober 4 30 nachmittags trat die Abteilung ben Rudmarich nach Umeis an. Das Gros erreichte 1100 nachts bas tags jupor entbedte Bafferloch, wo fur bie Mannichaften Baffer gefcopft werben tonnte. Bahrend bie Artillerie und bie 3. Erfantompagnie bort gurudblieben, fetten bie 11. und 12. Kompagnie am Morgen bes 24. ben Rudmarich nach Umeis fort, fast gur gleichen Stunde, in ber bie Abteilung Roppp in einen überaus beifen Rampf eintrat. Runde biervon brachte ber Ranonenbonner, ber bier gegen 800 morgens aus fublider Richtung vernommen wurde. Sauptmann Siebert glaubte fich indeffen barauf beidranten gu follen, ben bei ber fubliden Gruppe gurudgebliebenen Oberleutnant Beper mit ber Aufflarung in ber Richtung auf ben Gefechtslärm zu betrauen. Diefer mar bem Befehl bereits guvorgetommen und mit Mannicaften ber 3. Erfattompagnie und 8. Batterie fowie zwei Gefduten ber 2. Batterie in einem Revier nach Guben vorgedrungen, aber icon nach turger Reit versagten bie Tiere. Oberleutnant Bever versuchte ju Rug weiter voraubringen trot bes fich immer ichwieriger geftaltenben Belanbes, Als jeboch gegen 1100 pormittage ber Gefechtelarm verftummte, gab er ben weiteren Bormarich auf.

Der übrige Teil ber Abteilung Siebert hatte inzwischen Umeis erreicht. Die anfängliche Absicht mit einer Kompognie über Kinderzit an den Oranje vorzugeben, hatte Hauptmann Siebert gleichfalls mit Rudficht auf die Erschöpfung der Truppe aufgegeben. In Umeis fand man zwar Proviant vor, der von Warmbad her eingetrossen war, dafür begann aber das Wasser auszugeben. Die 8. Batterie war nach Berluft gabireicher Tiere bewegungsunfähig, die Tiere der Gebirgsbatterie tonnten ihre Lasten nicht mehr tragen, die Jahrzeuge nicht mehr sortgeschafft werden.

Unter biefen Umftanben glaubte Sauptmann Giebert auf einen weiteren Berfuch, Die Abteilung an ben Oranje vorzubringen, verzichten ju muffen; er beichloß, feine Abteilung nach Siebert rudt Warmbad gurudguführen und fie bort wieder in gefechtefabigen Ruftand gu bringen, um bann auf homsbrift ober Ramansbrift porzugeben. Demgemäß fandte er bie 25. Oftober 12. Rompagnie noch in ber Racht jum 25. nach Barmbab gurud. Am 25. murbe die Artillerie unter Bubilfenahme von aus Barmbad gefommenen Ochsengespannen nach Umeis gurudgenommen, wo die 11. Kompagnie die Arbeiten gur Bafferericblieftung fortaefest batte. Die 3. Erfattompagnie tam nach Genborn, In ber Racht jum 26, traten auch biefe Abteilungen ben Rudmarich nach Barmbab an.

nach Warm: bab. 1905. Borftok auf Somebrift.

Dier mar ingwischen bie Nachricht eingegangen, baf bie Abteilung Roppn noch in ichwerem Rampfe ftebe und nicht vom Feinde lostommen tonne. Sauptmann Siebert enticolok fich nunmehr, unverguglich auf homsbrift wieber porgugeben. Nachbem getrantt, geraftet und ein Teil ber Berlufte an Tieren erfett mar, brach er noch am Abend bes 26. mit ber 11. und 12. Rompagnie und ber 2. Batterie nach Alurisfontein auf, wo er 1000 abends eintraf. Sier holte ihn ein Befehl bes Majors Traeger aus Barmbad ein, wieber gurudgutebren, ba ingwischen berubigenbere Nachrichten über bie Ereigniffe bei Sartebeeftmund und ben Berbleib ber Abteilung Roppy eingegangen maren.

Diefe batte, nachbem fie ihre Bermunbeten in Bella geborgen batte, in ber Racht Beiterer Rudjum 28. Oftober ben Maric obne Beg und Steg guer burch bie Orgnieberge nach Umeis angetreten. Roch einmal wurbe die Biberftanbefraft ber Braven auf eine barte Brobe gestellt, inbem fie auf ibrem Mariche 40 Stunden lang obne Baffer blieben. Erft in Umeis, wo Baffer und Lebensmittel angetroffen murben, fanden ibre Leiben ein Enbe. Sier ftiefen auch bie in Belloor gurudgebliebenen Bferbe und Bagen wieder ju ber Abteilung. Um 31. wurde bann ohne weitere Storung Marmbab erreicht.

aug ber Abteiluna. Roppn.

Die Abteilung batte 178 Bferbe und 102 Gfel eingebuft; von biefen Berluften entfiel ber größere Teil auf ben letten aufreibenben Marich von Bellabrift nach Umeis. Der Baltung ber Truppe mabrent ber gangen fo überaus anftrengenben Unternehmung ftellt Sauptmann v. Roppy in feinem Bericht folgenbes Zeugnis aus: "Die Leiftungen ber Offigiere und Mannichaften bei ben großen Anftrengungen, bei neun fich unmittelbar folgenben Nachtmarichen - bie glubenbe Site verbot in biefer Beit langeres Marichieren am Tage - waren gang bervorragenbe im Gefecht wie mahrend ber Mariche. Namentlich muß ber frifche Beift, ber bis gum letten Augenblid in ber Truppe herrichte, anerkannt werben, umsomehr, als bie Berpflegung febr färglich mar und bie Abteilung auf bem Mariche vom Dranje bis Umeis 40 Stunden ohne Baffer gewesen ift."

Der Marich von Belladrift nach Umeis ift eine um fo größere Leiftung, als er bon ber Truppe nach einem äußerst aufreibenden und verluftreichen Rampfe geforbert werben





Rbbildung 38.

mußte und burd ein Belanbe führte, bas bem Sauptmann Siebert am 23. Oftober unüberwindliche Schwierigfeiten zu bieten ichien. Die Tapferfeit, Austauer und Dingabe, welche bie Abteilung Roppy mabrend ber Unternehmung am Dranie bewiefen bat, merben ftets zu ben bebeutsamften Leiftungen gablen, Die beutiche Reiter in biefem Relbzuge vollbracht baben; fie werben fur alle Reiten ein Rubmesblatt in ber Beichichte ber fühmeftafritanifden Countruppe bleiben!

Die gebrachten Opfer waren nicht vergeblich gemejen. Auch bie Sotten= Ergebniffe ber totten hatten, wie man fpater von Englandern, Die bas Befecht vom linfen Ufer bes Oranje beobachtet batten, erfuhr, ichwer gelitten, und zwar weit ichwerer, als man anfänglich auf beutscher Seite angenommen batte. Sie maren, wie auch ihr fpateres Berhalten bewiesen bat, ju weiteren Unternehmungen junachft unfabig; nach bem Befecht maren fie in bie Begend bes unteren Som-Reviers gezogen, wo fie gunachit untatig verblieben. Damit war bie Gefahr fur Ramansbrift befeitigt, Die Erhaltung biefes fur bie beutiche Cache fo michtigen Plates mar bas nadite Ergebnis bes ichweren Rampfes von Sartebeeftmunt, ber fur ben Ausgang bes Rrieges von enticheibenber Bebeutung batte werben tonnen, wenn es ber Abteilung Siebert gelungen mare, wenigstens mit Teilen bis an ben Oranie poraubringen.

Sartebeeft operation.

Da por ber Auffüllung ber Magagine an eine neue Unternehmung gegen bie Bonbelawarts nicht zu benten mar, beidrantte fich Oberftleutnant van Gemmern que nadit auf bie Siderung ber bebrobten Ctappenftrafte Ramansbrift-Barmbad und nabm bemgemaft eine Reueinteilung ber Truppen por. Die Abteilung Siebert, beren Rommaubo an Stelle bes zum Rommanbeur ber Gubartillerie ernannten bisberigen Führers Major Tracger übernahm, murbe mit ber Bejehung von Ramansbrift, ber Schlucht nörblich Ramansbrift und ber Norechabidlucht beauftragt, Die Abteilung Roppy nad Canbfontein und Murisfontein verlegt.

Die Sottentotten magten fich erft, als erneut Mangel an Lebensmitteln und fonftigen Die Sotten Bedürfniffen bei ihnen eintrat und gunftige Belegenheit fie lodte, ju einem fleinen totten nachdem Raubzug gegen bie Etappenftrage bervor. In ber Racht jum 9. November griffen etwa 100 Sottentotten fublich Alurisfontein eine Berpflegungstarre an, murben aber von ber Kompagnie Ritter vertrieben. Gin weiterer Beutegug erfolgte am 24. und 25. November gegen Saubfontein. Auch bier murbe ber Begner in einem Befecht am 25. frub abgewiesen und ging nach Guben gurud.

Sartebeeft. munb.

Ingwifden batte Oberftleutnant van Gemmern am 23, November infolge Rrantheit den Befehl an Major Traeger übergeben, um einige Beit fpater bie Beimreise " Eftorff übernach Deutschland anzutreten. An feiner Stelle wurde im Dezember Major v. Eftorff, Dberbefehl im ber bisber im Oft-namalande ben Befehl geführt batte, mit bem Oberbefehl im Guben und mit ber Leitung ber Operationen gegen bie Boubels beauftragt. Als Beneralftabsoffigier wurde ibm Sauptmann v. Sagen gugeteilt.

Major nimmt ben Guben. Desember 1905.

Die Aufgaben, Die ben neuen Rommanbeur erwarteten, maren feineswegs leicht, Nicht nur, baf ber Bonbelsftamm als einer ber friegetuchtigften im gangen Ramalanbe galt, auch ber Kriegsichauplat ftellte ber beutiden Kriegführung erbeblich größere Schwierigfeiten entgegen als bas Damara- und Nordnamgland. Während bier bas mafferlofe Bebiet bes Canbfelbes und ber Ralabari bem Musmeichen bes Beaners ein Riel fette und es nur Dlinderbeiten gelang, fic burd bie Bufte in bas englische Bebiet au flüchten, lagen bie Berbaltniffe an ber Gub: und Guboftgrenge fur bie Gingeborenen weit gunftiger. Das jebergeit erreichbare englische Grenggebiet batte fic immer mehr ju einer fur fie febr porteilhaften Operationsbafis ausgestaltet, Die es ihnen ermöglichte, ben Rrieg in Die Lange ju gieben. Die Grenze bot ihnen ftets in ihrer Bedrangnis eine fichere Bufluchtsftatte, wohin fie ihre Berften abicbieben und wo fie in ber ihnen ftammverwandten Bevolferung ftets wirtfame Unterftugung finden tonnten. Langs ber gangen Grenge fagen gubem gabtreiche gemiffenlofe weiße Sanbler, bie ben Sottentotten fofort fur bas gestohlene Rriegsgut Munition und Bropiant gaben, und beren Geschäft umsomehr gebieb, je langer ber Rrieg mabrte. Die von ben Deutschen gebesten friegemuben Orlog-Leute tonnten fich jenfeits ber Grenze erholen und, neu gestärft und mit neuen Ditteln perfeben, auf bas beutide Gebiet gurudfebren. Much burch bie Ratur bes Landes maren bie Gingeborenen in ihrem Rampfe begunftigt. Gie tannten jeden Golupfwintel in ben ichwer juganglichen Gelfentluften ber Rarras- und Oranieberge, jebes Bafferloch und jebe ber fparlichen Beibeftellen.

Alle diese Berhältniffe erschwerten ben Deutschen die Ariegführung im Suben ungemein; allein man hoffte mit Recht, baß ber neue Kommandeur, ber in besonderem Maße bas allgemeine Bertrauen besaß, auch dieser Schwierigkeiten in nicht zu ferner Zeit herr werben wurde.

Bor: bereitungen für neue Operationen. Zufuhr: verhältniffe.

Außer den schon nach dem Süden in Bewegung gesehten Berstärtungen (7. und 8. Kompagnie 2. Geldregiments und 1,2 8. Batterie) wurden dem Major v. Estorist nach die 1. Kompagnie 1. Jeldregiments, die 1. und 3. 2. Jeldregiments, vier Juntenstationen und els Signaltrupps zugewiesen. Bis der neue Jührer und die Verstärtungen zur Stelle waren, mußte noch geraume Zeit vergeben.

Aber auch nachem biese eingetroffen waren, tonnte Major v. Estorff noch nicht lossstlagen. Denn auch die sonstigen Borbereitungen zu ben neu einzuleitenden Operationen vollzogen sich sehr viel langsamer, als man anfänglich angenommen hatte. Grenzschwierigteiten verzögerten die Nentschlung der Magazine um so erheblicher, als gerade zu dieser Zeit die an sich schon geringe Leistungskähigkeit des Baiweges durch Rinderpest und Lungenseuche, die verheerende Opfer unter den Zugtieren sorderten und zahlreiche Justparts undeweglich machten, aus ein Mindestmaß beradzgedrückt war. Selbst in gewöhnlichen zeiten konnte auf diesem Bege nur der Bedarf für etwa 500 Mann und ebensowiele Pserde befördert werden. Da aber im Sieden der Verlender der Best werden.

pflegen maren, mußten andere Quellen erichloffen und andere Bufuhrmege gefunden werben. Dan batte baber auf bie gwar qute, aber 550 km lange Bab von Binbhuf nach Reetmannsboop gurudgreifen muffen. Auf ihr tonnten noch etwa 2500 Bortionen und Rationen täglich berangebracht werben, bie gum Teil bis in die Linie Gaibes-Ralffontein weiter beforbert werben mußten. Gin Teil ber Truppe im Guben ber Rolonie wurde alfo auf einer 700 km langen Transportstraße mit Wagenbetrieb verpflegt. Gine folde Urt bes Rachichubs mar nur mit gang erheblichem Ginfat an Berfonal und Material fowie mit unverhaltnismäßig boben Roften möglich. Auf bem Baimege und auf ber Bad Bindhut-Rectmannshoop wurden Ende 1905 verwendet: 61 Offiziere, 1360 Mann, 2535 Treiber, 12 350 Tiere (barunter 5700 Maultiere, 3740 Ochsen), außerbem 430 Brivatwagen mit 9600 Bugtieren. Der Berbrauch an Tieren mar burch bie Auftrengungen fo groß, baft man mit einem mongtlichen Erfat pon 10 v. S. rechnen mußte. Mit bem gefamten Berfonal und Material leifteten beibe Rufuhrwege ichlieflich nur ben Bebarf fur etwa 3000 Mann und 3000 Tiere. Es fehlte baun noch ber Bropiant für annähernb 2000 Mann und 3000 Tiere ber Truppe, aber auch ber Bebarf ber Bivilbevolferung und bie Transporte für Munition, Sanitatsmaterial, Befleibungs- und Ausruftungsgegenftaube fowie für einen Überfchuß, ber ftets nötig ift, um eine gewiffe Referve nieberlegen gu tonnen, ohne bie eine Truppe fich nicht frei bewegen tann. Soweit bie Transporte auf ben beiben Bufuhrwegen ben Bebarf nicht beranguichaffen vermochten, war man auf Die Ginfubr aus ber Raptolonie angewiesen. Daburd aber wurde bas mächtige Deutiche Reich in feiner Rriegführung abbangig von ber Rapfolonie, was vom nationalen wie wirticaftlichen Standpunkt ans unerwünfcht mar. Alle Lebensmittel aus ber Raptolonie maren erheblich teurer als bie aus Deutschland bezogenen. Gin Bentner beuticher Safer toftete in Reetmannshoop etwa 40 Mart, mabrend ber an Bute geringere aus ber Rapfolonie am gleichen Orte mit 70 Mart bezahlt werben mußte. Jufolge ber Bufuhr aus ber Raptolonie und burch bie unerhörten Breistreibereien ber Sanbler find bem Deutschen Reiche ungegablte Millionen verloren gegangen.

Gine banernde Befferung aller biefer ungünftigen Berhaltniffe mare nur burch Die Beben Bau einer Gifenbahn von Lüderigbucht nach Reetmannshoop gu erlangen gewesen, beutung bes Rur burch fie mar es möglich, Stetigkeit in ben von Bitterung und Seuchen ab pommirticafte bangigen Rachicut zu bringen und bie Rufuhr in einem Dage zu fteigern, bag bie lichen und Truppen unter allen Umftauben ausreichend und gut verpflegt und bie beutiche Rriege militarifchen führung von ber Raptolonie unabhängig gemacht werben tonnte. Budem bebentete ber Standpuntte, Bau ber Bahn eine fehr erhebliche Ersvarnis ber Rricastoften. Gin Bentner Gracht auf bem Baimege toftete bis Reetmannshoop etwa 30 Mart, auf ber Bab Binbhut-Reetmannshoop etwa 45 Mart, mabrent bie Babnfracht auf etwa 9 Mart berechnet murbe. Durch rechtzeitigen Bahnbau maren baber auch bie Roften ber Unterhaltung ber Schuttruppe faft um bie Balfte verminbert worben, ba bann ber foftivielige





Frachiwagen bringen aus dem englischen Gebiet Verpflegung nach Ramansdrift.

Transport auf der Bad Bindhul—Keetmannshoop hätte eingestellt und allein an Transportsosten monatlich über zwei Millionen Mark hätten erspart werden können.

Go lange bie Gifenbabn inbes noch nicht gebaut mar, mußten alle Ubelftanbe, bie ibr Geblen fur bie Rriegführung mit fich brachte, wohl ober übel mit in ben Rauf genommen werben. Die beutiche Rriegsleitung tonnte es fich icon als einen Erfolg gurechnen, wenn es unter rudfichtelofefter Ausnutung aller Bufuhrmöglichfeiten bisber gelungen mar, im Guben bes Schutgebietes bie Operationen fortauführen, ohne baft bie Truppe langere Reit binburd Mangel leiben mußte. Als aber jest ploplich bie englifche Grenge infolge pon Grengftreitigfeiten am Oranie fur bie Ginfuhr in bas Schutgebiet geiperrt murbe und gleichzeitig bas gesamte Rufuhrmefen, sowohl auf bem Baimege, wie auf ber Bab Binbbut-Reetmannsboop, infolge pon Biebfeuchen barnieberlag, mar es unmöglich, bie Operationen gegen Morengg, beren unpergugliche Wiebergufnahme für ben balbigen Ausgang bes Krieges burchaus notwendig war, fortauführen. Die beutiche Kriegführung im Guben bes Schutgebietes mar labmaelegt. und bamit mar bas eingetreten, was General p. Trotha pon Anfang an porquegefeben batte, bag nämlich bie Schwierigfeiten ber Bufuhr bie allerichlimmften Folgen für ben Ausgang bes Felbauges im Guben geitigen murben, falls nicht eine Gifenbabn gebaut murbe.

Gine gefahrvolle Rrifis mar bereingebrochen. Richt nur, bag alle weiteren Operationen gur Riederwerfung bes Wegners für bie nadfte Beit eingestellt werben muften, auch bie Erhaltung ber Befundbeit und Schlagfertigfeit ber Truppe felbit mar ernftlich bedroht. Es war ein großes Blud, baß fowohl zu biefer Beit, wie vorber, bas Etappenmefen in ber Sand von auferorbentlich tatfraftigen und umfichtigen Berfonlichfeiten gelegen batte. Abrer Tuchtigfeit fowie bem Gifer und ber Singabe aller auf ber Etappe tätigen Krafte mar es zu banten, baft bamals ichlimmes Unbeil permieben wurde und wenigftens bas militärifche Ansehen bes Dentiden Reiches gewahrt werben tonnte. Gin besonderes Berdieuft bieran batten Oberftleutnant Dame, Die Majore Quabe, v. Lengerte, v. Rebern, Buchbolt, Maerder, Leguis, Die Sauptleute Stard, v. Roppy, Bobring, Schulg, Trott, v. Fritiche, Raila, Die Oberleutnants v. Livonius, Joerbeus, Thiel, Bagenführ und nicht minder die Antenbauturräte Nachtigall, Roftlin, Engel und v. Lagiemefi, Gie alle batten mabrent ber gangen Reit porber ihre Magnahmen in weitschauenber Borforge getroffen, und ale bie Rrifis bereinbrach, war in allen größeren Magazinen ein für mehrere Monate reichenber Refervevorrat aufgeftapelt, fo bag bie Truppe por großerer Rot bewahrt blieb. Erft Ende 1905, als die Buftande unerträglich maren, ja bas militarifche Angeben Deutschlands auf bem Spiele ftant, hatte man in ber Beimat ein Ginjeben und bie Mittel fur ben Babnbau murben bewilligt, freilich junachft nur fur eine Babn burch ben Buftengürtel von Lüberigbucht bis Rubub.

# 12. Die Unternehmungen gegen die Bondeliwarts bis jur Vertreibung Morengas.

Die Ronbele amarts Enbc 1905.

Mis Major v. Eftorff bei feinem Gintreffen in Barmbab am 28. Dezember 1905 bas Rommando über bie Truppen im Gubbegirfe übernahm, ftanden Morenga und Robanues Chriftian nach wie vor am Oranje oberhalb Sartebeeftmund. Morris, bei bem fich auch Refte ber Cornelius. Banbe befanden, bielt fich in ber Gegend zwifden Saibmund und Biolebrift auf. \*) Babrend biefer bauptfachlich bie Bufubren von Ramansbrift nach Barmbab beunrubigte, unternahmen bie Orlog-Leute Morengas wieberbolt weitgebenbe Ranbglige. Go maren ibnen am 4. Dezember bei Rorechab und am 7. bei Ralffoutein gablreiche Bferbe und viel Bieb in bie Sanbe gefallen. Gie wußten fich jeber Berfolgung burch rafde Glucht in bie Golupfwintel bes Dranjeberglandes zu entzieben, mo fie im Rotfalle ftets ficere Buflucht fanden und mo ihnen bie Rabe ber engliichen Wreuge bie Möglichfeit bot, fich gegen ihren Raub alle ibre Beburfniffe an Nabrungsmitteln und Munition einzutaufden.

Die Cub. truppen merben meiter perftarft. Bor. acplanten Peration. gegen bie Monbels.

Die blutigen Erfahrungen von Bartebeeftmund liegen es geboten ericbeinen, ben Angriff auf ben in fo gunftiger Lage befindlichen Reind erft nach Gintreffen aller im Anmarich befindlichen Berftarfungen zu beginnen. In biejem mendlich ichwierigen bereitung ber Berglande, wo alle Borteile auf feiten bes Berteidigers maren, fonnte auf eine gegen= feitige Unterftugung getrennter Rolonnen nicht gerechnet werben, jebe mußte fur fich ftart genng fein, ben Rampf mit ben hottentotten allein aufzunehmen. Damit bie bentiden Truppen unter allen Umftanben ibren Aufaaben gewachien maren, überwies baber bas Rommante bem Major v. Gfterff zu ben ichen im Gubbegirte ftebenben gebn Compagnien und gwei Batterien gu Beginn bes 3abres 1906 noch eine balbe Batterie (7.) und Anfana Sebruar noch zwei Rompagnien (2. 2. und 11. 1. Selbregiments),

> Bis biefe Trurren famtlich an bem Orte ibrer beabuchtigten Bermenbung eingetroffen waren, mußte geraume Beit rergeben, bie aber auch in anderer Begiebung bringent erferberlich mar: burd eingebente Erfundungen mußte bas Angriffsgelande erft erfericht und bie Grundlage fur bie Anerenungen ber Gubrung geichaffen werben. On burfte nicht wieder vorfemmen, bag eine Abreilung bei ber Entideibung ausfiel, weil fie feinen Weg burd bie Berge finden fennte. Augerbem mußte bie Berrftegung fur bie bermebrte Ermprengabl fo ficbergeftellt merten, baf bie Derationen burd Berpflogungerudfichten auf feinen Gall geffert merben fonnten. Da gerade um biefe Beit ber Nadicut über füberisbudt. Reetmannsbeop faft pollfommen ftodte und bie Bufubr über bie erft vor furiem mieber geöffnete Grenge taum ben laufenden Bebarf bedre machte bie Bereitftellung ber unentbebrlichen Ber-Pfeeungerrierre greite Sichmengheiten,

<sup>· 27.44 9</sup> 

Durch alle biefe Umftanbe mar eine langere Operationspaufe bedingt, mabrend ber bie beutiden Truppen fich abwartenb verhalten muften. Bu Beginn bes Jahres 1906 fanben:

> Sauptmann v. Erdert mit vier Rompagnien, einem Rug Maichinengewehre und fünf Beidusen von Norechab bis Ramansbrift,

> Sauptmann Anders, an beffen Stelle fpater Sauptmann v. Sornbarbt trat, mit zwei, fpater brei Rompagnien, zwei Dafdinengewehren und zwei Beiduten bei Warmbad und Alurisfontein,

> Sauptmann p. Lettow mit vier Kompagnien, zwei Mafdinengewehren und vier Befdugen an ber Oftgrenze norblich und fublid Utamas,

> Sauptmann Seud mit brei, fpater vier Rompagnien und vier Beiduten an ber Oftarenge nörblich Utamas.

Die Raubguge ber Sottentotten führten trot ber Burudhaltung ber beutiden Truppen zu gelegentlichen Bufammenftogen. Go hatten am 21. Dezember etwa 50 Sotten= totten persucht, bie Pferbe ber in Blobepermacht ftebenben 8. Kompganie 2. Kelbregiments abgutreiben. Dauptmann v. Lettow batte, um eine Bieberholung biefes Berfuches ju verhindern und die Etappenftrafe Schuitbrift-Utamas wirffam ju fichern. eine bauernde Beobachtung ber benachbarten Bafferftellen burd Batrouillen angeordnet. Gine berfelben, unter Unteroffigier Reller, traf am 3. Januar einige breifig Dottentotten bei Onbermaitie. Auf bie Melbung biervon lieft Sauptmann v. Lettow am 4. nachmittage bie 8. Rompagnie und bie 3. Erfatfompagnie auf Ondermaitie porgeben, Die Sottentotten maren aber bereits in ber Richtung auf Duurbrift (Gub) abaezogen.

Die 8. Rompagnie folgte fofort und lagerte völlig verftedt. 6 km fublic Sauptmann Duurbrift. Sauptmann v. Lettow nahm noch mahrend ber Racht perfonlich eine v. Lettow greift forafältige Erfundung des gangen umliegenden Belandes vor und ftellte in ben Bergen tottenbande bei Duurbrift Lageriener feit. Er beichloft, die hottentotten im Morgengrauen zu übers bei Duurbrift fallen. Während zwei Buge ber Rompagnie fich gegen die Front heranschlichen, besette ber britte eine Sobe im Ruden bes feinblichen Lagers. Gbe inbeffen ber Angriff erfolgen tonnte, maren bie Sottentotten burch eine bie Begend gufällig freugenbe Abteilung ber 3. Erfattompagnie unter Relbwebel Ringleib und einen Signaltrupp unter Leutnant v. Reinersborff bereits aufgescheucht worben. Gie bejetten fofort bie ringsumgelegenen Geletuppen. Es entfpann fich ein beftiges Feuergefecht, in bem Sauptmann v. Lettow febr balb ichwer am Auge verwundet murbe. Den Angriff über bas völlig bedungelofe Belanbe gegen ben aniceinend überlegenen Reind burdauführen, bielt Sauptmann v. Lettow bei ber Schwäche ber verfügbaren Rrafte nicht Bon ber 8. Kompagnie maren 60, von ber Erfattompagnie nur 10 Mann gur Stelle. Go blieb alles liegen und fette ftunbenlang bas Teuer pon brei Seiten gegen bie feinbliche Stellung fort. Gin Berfuch, bie Sottentotten burch

5. Januar 1906.

Befetung einer in ibrer linten Mante gelegenen Ruppe auch auf ber vierten Geite au umftellen, icheiterte: Leutnant Cheling murbe bierbei vermundet, ber Bigefeldwebel Blod fiel, Erft bei einem zweiten Berfuche gelang es bem Dberleutnant Schweiger. eine ben Jeind linte flantierende Ruppe zu geminnen. Gegen Mittag gludte es ben Deutschen, von ben gur Trante gebenben Tieren ber Sottentotten 24 gu fangen und 20 gu ericbiegen,

Mit Ginbruch ber Dunfelbeit verschwanden bie Sottentotten unter Burudlaffung von brei Toten, unter benen fich ein Bruber Morengas, Mathias, befant. Auf beuticher Seite maren zwei Offiziere verwundet, ein Mann tot und fieben vermundet.")

Sauptmann Giebert, ber an Stelle bes verwundeten Sauptmanns v. Lettom ben Befehl über beffen Abteilung übernahm, bezeichnet bas Gefecht bei Duurbrift als einen ichweren Schlag fur bie Sottentotten und einen wirkfamen Dampfer fur ibre machiende Unternehmungsluft. Der Erfolg mar in erfter Linie ber Entichloffenbeit und Tatfraft bes Sauptmanns p. Lettow zu banten, ber por bem Gefecht unermublich erfundet und trot feiner ichmeren Berwundung ben Rampf bis zu beffen Beendigung mit uneridutterlicher Rube geleitet batte.

Die Sotten: wieber an ben Oranie.

Den Berbleib bes Geinbes festzustellen, mar nicht gelungen; anfänglich biefe totten gieben es, er fei nach Rorben ausgewichen, ja, es lief bie Melbung ein, baf mehrere hundert Bondels unter Morengas und Johannes' eigener Guhrung bei Springput ftanden. Daraufhin gog Sauptmann Giebert feine Abteilung fowie die 1. Rompagnie 2. Relbregiments auf Beirachabis aufgmmen, mabrent bie Abteilung Beud obne bie an ber Ditarenze verbleibende 5. Etappenfompagnie nad Das und Subab vorgeichoben wurde. Die nachricht von ber Unwesenheit ber Bonbels bei Springput beftätigte fich jeboch nicht; icon am 8. Januar murbe feftgeftellt, bag Morenga und Johannes Chriftian am Dranie oberhalb Sartebeeftmund fafen. Sauptmann Giebert, ber am 10. Nanuar pon Springput auf Tiamab porging, fant nur unbebeutenbe Spuren. Er beiette bemnachft wieber bie Linie Duurbrift (Gub)-Onbermaitie-Raros, mabrend bie Abteilung Beud in bie Gegend weftlich Beirachabis- Sudab verlegt murbe.

Im allgemeinen berrichte Ende Januar und mahrend bes gangen Februars in bem füboftlichen Bintel bes Schutgebietes Rube, Den Bonbels ichien nach bem Miferfolge von Duurbrift alle Luft gu Unternehmungen in biefer Gegent vergangen au fein.

Da mit ber fortidreitenben Gullung ber Magagine ber Zeitpuntt bes Beginnes ber Operationen gegen ben immer noch öftlich Sartebeeftmund gemelbeten Geind näherrudte, wurden bie im Suboften ftebenben beutschen Truppen im Laufe bes Rebruars allmäblich gegen ben Oranie vorgeschoben. Anfang Marz befanben fich bie Abteilung Siebert in Ubabis, Belloor, Rantfis und Raimas, die Abteilung Deud in

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Ropiberg, Geendorn und Arus. Den Befehl über beibe Abteilungen batte Enbe Jebruar Major Taeubler übernommen.

Babrend biefer Borgange im Cuboften batten auch an ber Strafe Ramans- fiberfalle ber brift-Barmbad verschiedentliche Busammenftofe mit ben Sottentotten ftattgefunden Sottentotten Co war am 9. Januar abends bie Spipe eines auf bem Marich von Alurisfontein an ber Strafe nach Rovifontein befindlichen Buges ber 2. Kompagnie 1. Felbregiments unweit Marmheb biefer Bafferstelle in einen Sinterbalt geraten. Lentnaut v. Ditfurth und zwei Januar/Be-Mann fielen, ein Mann wurde verwundet. Um 22. Januar waren ber Abteilung bruar 1906. Erdert bei Rorechab 120 Ochfen abgetrieben worben. Um 7. Februar murbe auf einem Erfundungsritt eine Batronille unter Leutuant Benber in ber Gegend von Gendoorn von Sottentotten umgingelt, wobei ber burch fühne Aufflärungeritte vielfach bewährte Bubrer und fünf Reiter fielen. Benige Tage fpater, Mitte Februar, versuchten bie Bonbels einen neuen Schlag gegen ben wichtigen beutichen Boften bei Morechab.

Dier ftanben nämlich um biefe Beit bie 10. und 12. Rompagnie 2. Felbregiments mit einem Bebirgegefdus ber 2. Batterie unter bem Befehl bes Sauptmanus v. Erdert. Die Abteilung gablte insgesamt fieben Offiziere und 105 Mann. Ihre Aufgabe war, die 11/2 km lange Rorechab. Schlicht fur ben Transportverfehr Ramausbrift-Barmbad offenguhalten und ben bei Rorechab befindlichen Juhrpart zu fichern, ber bauernd 600 bis 800 Tiere umfafte und auf beffen Erbaltung bie Durchführung ber Berpflegung bes Gnbbegirfes beruhte.

Bei ber großen Ausbehnung ber ichmalen Schlucht, bie von fteilen, bis gu 150 m anfteigenden Gelfen eingefaßt war, hatte fich Sauptmann v. Erdert auf Die Bejetung ber michtigften Buntte beidranten muffen; er hatte auf einem Belsvorfprung am Subeingang ber Chlucht bas Gebirgegeschute in Stellung gebracht, mabrent bie 12. Rompagnie ungefähr in ber Mitte auf einem Sugel bicht öftlich ber Schlucht, Die 10. Rompaquie und ber Jubrpart an ber Bafferftelle felbft weiter nordlich lagerten. Der Beibeplat ber Tiere lag außerhalb ber Golucht, etwa 11/2 Stunden vom Subeingang entfernt; er war ber einzige auf ber gaugen Strede Warmbab-Ramansbrift.

Alle biefe Berhältuiffe, Die ichwierige Gelandegestaltung, Die Schwäche ber beutschen Abteilung, Die Bichtigfeit bes Boftens fowie Die Möglichfeit eines großen Biebraubes maren ben hottentotten nicht verborgen geblieben. Gie hatten von allebem burch Spaber und burch ihre Berbindungen mit bem eingeborenen Treiberpersonal eine febr genaue Reuntnis, Die fich fogar bis auf Die Diensteinteilung bei ber beutiden Truppe erftredte, gewonnen und grundeten bierauf ihren Plan auf bas geichidtefte. Bahrend die Orlog-Beute im Morgengrauen Die bei Rorechab ftebenden Deutschen überfallen und in ber Schlicht festhalten follten, hatten bie Nichtfampfer von bein weit abgelegenen Beibeplay famtliche Tiere abgutreiben. Die Doglichfeit, von ihren

Die Rampfe ber beutiden Truppen in Gabmeftafrifg. II.

Lagerpläten am Oranie burch bas Som-Revier ichnell und unbemertt überlegene Rrafte uad Noredab bergnauführen, tam ber Ausführung ibres Blanes febr auftatten. Abre Rechnung batte nur einen Gebler: fie batten bie Bachfamteit ber beutiden Reiter untericatt.

Die Abteilung pon ben Bonbels ans gegriffen. Rorechab. 14. Februar 1906.

In ber Racht aum 14. Februar naberten fich etwa 200 Sottentotten unbemertt Erdert wird bem Gubeingang ber Schlucht und befehten bie biefem öftlich und norblich borgelagerten Gelien. Gie ließen ben Leutnant Beigel, ber 4 16 morgens mit einem Teil ber Pferbe und Maultiere bie Schlucht in ber Richtung nach bem Beibeplat Gefcot bei verließ, noch ungeftort burch. Erft gegen 500 morgens begannen 50 Bonbels fich im Salbbunfel unter Benutung bes Reviers gegen bas am Gubeingang ftebenbe Beichut berauguichleichen, um beffen Bebienungsmannichaften gu überrumpeln. Der Geind mar eben im Begriff, bie bem Aufftellungsorte bes Befdutes unmittelbar por: gelagerten Rippen zu befeten, als pon beutider Seite ein Souf fracte. Der Boffen hatte bie in ber Dammerung beranfchleichenben Beftalten bemertt und feine Rameraben in aller Stille gewedt. Die Enttäuschung ber hottentotten über bie Bereitelung ibres iconen Planes mar nicht gering und machte fich in einem wilben Schnellfeuer Luft, bas fich jest aus ber balbfreisformigen, von ihnen befesten Stellung über bas Weidung erank. Gie fonnten indeffen ber aut vericangten Beidunbebienung nichts anhaben, bie ben Schluchteingang behauptete. Gine zweite Berbe Bferbe und Maultiere, bie fich eben bem Ausgang aus ber Schlucht naberte, fonnte trot ber einichlagenden Geicoffe gludlich noch zum Gubrvart gurudgeführt werben.

> Das lebbafte Reuer bes Gegners batte bie rubenbe beutiche Abteilung fofort alarmiert. Die 12. Rompagnie war in fechs Minuten gefechtsbereit' und eilte unverzuglich auf ben Kampfplat. Rur 17 Mann blieben beim Lager zurud, um eine feindliche Abteilung ju befämpfen, Die ben rechten Rlugel ber Sottentotten verlangert und einen Beraflot nabe bes Lagers befett batte. Bon ber porgeeilten Rompagnie befette ein Bug unter bem Rompagnieführer, Oberleutnant Sunger, bas ibm entgegenichlagenbe Rener nicht achtenb, Die Rlippen bicht fublich ber Beichutstellung, mabrent ber Rug bes Leutnants Bavel, ebenfalls beftig beichoffen, an bem mit Beroll und mächtigen Bloden bebedten Oftrand ber Schlucht in Stellung ging.

> Es entipann fich ein lebhafter Feuertampf, in bem die Rompagnie gwar Berlufte erlitt, aber auch ben Reind wirtsamer als gewöhnlich beidiegen tonnte, weil biefer in ber Racht feine Stellung nicht mit ber üblichen Sorgfalt hatte mablen tonnen und jest beim Tageslicht zu mehrfachen Berichiebungen gezwungen mar. Rurg nach bem Beginn bes Gefechts war in treuer Ausubung feines Berufe ber Affiftengargt Dr. Beftphal ichmer permunbet morben.

> Angwijden war auch bie 10. Kompagnie unter Oberleutnant Grfr. v. Baisberg, bie nach Abgug ber gum Schute bes Lagers und gur Flantenficherung gurudgelaffenen Leute nur noch 17 Gewehre goblte, am Gubausgange ber Schlucht eingetroffen.

Sauptmann v. Erdert vermandte einige Leute biefer Kompagnie unter Leutnant Deininger gur Berftarfung bes Ruges Bavel und lieft bie übrigen im icarfften Geuer einzeln fich binter ben rechten Rlugel zieben, wo er bie Enticheibung berbeizuführen gebachte. Bu biefem 3med follte bie Abteilung Sunger eine umfaffenbe Bewegung machen. Als aber um 835 pormittage bie erften Schuten fich erhoben, um fich binter ben nächften Alippen ju ber Umgebungsbewegung ju fammeln, erhielten fie plotlich von einem Berglegel in ber rechten Glante Feuer. Gine Umgebung bes linten Glügels ber Sottentotten am Norechabrevier war fomit ausgeschloffen, vielmehr begte nun Sauptmann v. Erdert feinerfeits ernfte Beforgniffe für feine rechte Rlante und für





Die Dorechabschlucht.

Die nach bem Weibeplat abgerudte Abteilung Beigel. Um biefe Befahren abguwenten, nabm er alsbalb bie Abteilungen Sunger und Baisberg unter beftigem Areuzfeuer ber Sottentotten in eine weiter nordweftlich am Rande ber Norechabberge gelegene Stellung gurud, mabrent Leutnant Bavel und bas Beidut in ibrer Aufftellung am Schluchteingang verblieben.

Die Abteilungen Sunger und Baisberg, Die nunmehr ihr Teuer gegen ben außerften linten Blugel ber hottentotten auf bem Bergfegel richteten, maren nicht wenig erftaunt, als fie mahrnahmen, bag biefer Feind bereits mit einer anberen bentichen Abteilung im Befecht ftanb. Es war bie Abteilung bes Leutnants Beigel, ber auf ben Befechtslarm bin feine Tiere in ben Bereich ber auf bem Beibeplat aufgestellten Beidute batte treiben laffen und mit ber Bferbewache auf ben Rampfplat geeilt mar. Er mar auf ben binter Alippen gut gebedten außerften linten Alugel ber Sottentotten gestoßen und lag feit mehreren Stunden im Renerfampfe mit biefem überlegenen Begner. Ge gelang ibm, biefen in feiner Stellung feftgubalten und baburch eine weitere Ginfreisung ber beutiden Sauptabteilung fowie eine Bebrobung bes ibm anpertrauten Biebes zu perhindern. Als ient auch noch bie Abteilungen Sunger und Baisberg fich gegen biefen Teil bes Reindes manbten, gaben bie bier liegenden Sottentotten ben Rampf auf und verschwanden in fublider Richtung. Bor ber Front ber Abteilung Bavel flammte bas Jeuer lurg nach 200 mittags noch einmal beitig auf, um nach etwa gebn Minuten endgultig zu verftummen. Dann fab man ben Reind auch bier eiligst im Norechabbett gurudgeben, perfolgt burch bas Reuer ber beutiden Reiter und bie letten Schrapnells bes Gebirasgeidutes.

Gerabe in biefem Angenblid ericbien ber Oberleutnant Rubolf mit 30 Mann ber 2. Compagnie 1. Gelbregiments auf bem Gefechtsfelbe und übernahm bie weitere Berfolaung fowie bas Abfuchen bes Belanbes bis au ben Sanbfonteiner Bergen. mabrend Leutnant Bavel bie Boben öftlich bes Reviers burchfuchte und Leutnant Beigel feine Tiere gludlich in Die Norechabidlucht gurudführte. Gine weitere Unterftugungsabteilung, Die Samptmann v. Sornhardt von Barmbad beranführte, traf erft

gegen Abend bei Rorecab ein und fam nicht mehr zur Bermenbung.

Der Das jug Degenfolb arcift cin.

Dagegen fant ein Bug Daidinengewebre noch Gelegenbeit zu wirffamem Ginfdinengewehr greifen. Der Gubrer Diefes Juges, Leutnant Degentolb, hatte turg nach 100 nachmittags auf feiner Station Churbergquelle von Sanvtmann v. Bornbardt mittels Beliegramm Renntnis von ben Borgangen bei Norechab erhalten und war 200 nachmittags mit einem Bewehr und 21 Reitern auf Rorechab abgerudt. Er erreichte bie Gimmundung bes Norechabreviers in ben Som gerabe in bem Angenblid, als ein Sottentottentrupp, anideinend eine Grite, fich im Norechabtale biefem Buntte naberte. Es gelang, bie Bobe öftlich bes Bufammenfluffes mit bem Bewehr zu erreichen und bie Sottentetten überrafdend gu beidiegen. Unter biefem Gener brachen fofort mehrere Reiter und Tiere gufammen. Auch bie folgenden größeren Trupps wurden unter Zeuer genommen und mußten fich aus bem Revier in bie weftlich gelegenen Klippen fluchten. Debrere Leute und gablreiche Tiere blieben liegen. Rur wenige Sottentotten eröffneten bem Beftrande bes Reviers ein ichwaches Gener auf die Deutschen, mabrend bie übrigen fich in Gruppen gerftreuten. Erft mit Ginbruch ber Duntelbeit magte ber Beind bas Somrevier in öftlicher Richtung ju überichreiten und bie Glucht in ber Richtung auf Bartebeeftmund fortgufeten. Lentnant Degenfolb ging in ber Racht nach Ctunbergquelle gurud. Gein felbsttätiges und erfolgreiches Gingreifen batte ben Giea voll: enbet. Er hatte ben Sottentotten vier Gewehre abgenommen und gablreiche ftebengebliebene Pferbe ericoffen.

Co batte ber Jag von Norechab mit einem vollen Erfolge ber beutiden Baffen geendigt, ber neben ber Singabe ber Truppe vor allem ber umfichtigen und tatfraftigen Rührung bes Befechts burd ben bemabrten beutiden Gubrer, Sauptmann v. Erdert, ju

banten mar. Der Zeind bufte nach Angabe eines aus bem Morengalager entlaufenen Raffern gebn Tote und acht Bermundete ein, abgesehen von ben burch bie Abteilung Degenfolb abgeschoffenen Leuten. Morenga, ber anscheinend auch biese Unternehmung geleitet batte, bat von biefem Zeitpunft ab fich in ben Dranjebergen volltommen rubig perhalten, bis ihn bie beutiden Truppen auch aus biefem Schlupfwintel verjagten. Auf beutider Seite batte bie Abteilung Erdert einen Berluft von fünf Toten und fieben Bermunbeten zu verzeichnen, bei ber Abteilnug Degenfolb traten feine Berlufte ein.")

Die jest eintretende Rube murde eifrig zur Borbereitung ber beabsichtigten Offen: DerBormarich five benutt. Die verfügbaren Truppen murben folgendermaßen eingeteilt:

an ben Dranje mirb ein: geleitet.

Rommanbeur; Major v. Eftorff. Generalftabsoffigier: Spim, p. Sagen, Mbjutant: Dbli, v. Schauroth, Dbli. v. Allen.

Major Taeubler

| Abteilung Erdert  |          |             | OFF. 15             |         |           |                   | ~~~              |               | 011.11  |               |          |          |  |
|-------------------|----------|-------------|---------------------|---------|-----------|-------------------|------------------|---------------|---------|---------------|----------|----------|--|
|                   |          |             | Abteilung Hornhardt |         |           | Abteilung Siebert |                  |               |         | Abteil. Seud. |          |          |  |
| 9./2              | 10/2     | 12./2       | 2./1                | 2./2    | 3./2      | 11./2             | 3. Erj.          | 1./1          | 1./2    | 8./2          | 7./2     | 11./1    |  |
| Dblt.             | Dblt.    | Dblt.       | Dblt.               | Rittm.  | Dblt.     | Sptui.            | Dblt.            | Sptm.         | Spim.   | Obit.         | Sptin.   | Dbit.    |  |
| v. Tiebe:         | p. Gnis: | Sunger      | Rubolph             | D. Tres | Doering   | Unders            | Bener            | Graf          | Bunfc   | Rrüger        | Grüner   | v. Bahr  |  |
| mann              | berg     |             | dow                 |         |           | Colms             |                  |               |         |               |          |          |  |
|                   |          |             |                     |         |           |                   |                  |               |         |               |          |          |  |
| 3/5 2.            | 1/2 8.   | 1,3 12.2    | 2/5 2.              |         | 1/3 98. 2 |                   | 1/3 9. 1/2 8. 1/ |               | 8. 1/3  | M.2 1/3 9     |          |          |  |
| £t.               | શ.       | Cblt.       |                     | Lt.     |           | Lt.               |                  | 21. D61       |         | t. Oblt.      |          | Dblt.    |  |
| v. Biller:<br>bed | Palote   | Ro:<br>wala | Frentag             |         | Degentolb |                   | Man              |               | age Ala | uja           | v. Roje  | enberg   |  |
| 0 0 0             | 4.4      | · · · ·     | tt di               |         | * 4       |                   | 4:               | <u> 1</u> - 1 | ф ф     | 1             | <u>+</u> | <u>+</u> |  |

Entiprecent bem Borgeben ber Abteilungen Giebert und Bend murben auch bie in ber Rabe ber Strafe Barmbab-Ramanebrift liegenden beutiden Truppen naber an ben Reind berangeichoben. Bis Anfang Dlarg erreichten;

> Die Abteilung Bornbardt Alurisfontein, Chunbergquelle und Umeis, die Abteilung Erdert mit ber 9. Kompagnie 2. Felbregiments, gwei Da= ichinengewehren und einer Junteuftation Somsbrift; Die übrigen Truppen biefer Abteilung verblieben gunachft noch in Canbfoutein und Rorechab.

Nachbem bie Berjammlung ber Truppen beenbet und bie Berpflegung fichergeftellt mar, hielt Major v. Eftorff ben Beitpuntt jur Ausführung bes lange geplanten allgemeinen Angriffs gegen ben Zeind am Oranje für gefommen. Diefer faß immer noch unter ben Aubrern Johannes Chriftian, Morenga und Morris in zwei lagern öftlich und weftlich Rumfum, wo er burch Rundichafter, Die vom Etappenfommanbanten pon Ramansbrift, Leutnaut a. D. v. Quibow, auf bas engliche Dranie-

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

ufer entfandt worden waren, bauernd beobachtet wurde; feine Stärke wurde auf 400 Gewehre geichant.

Anordnungen bes Majors v. Eftorff. Erfundungen. Major v. Cftorff beabsichtigte in mehreren Kolonnen vorzugehen und zwar: mit ber Abteilung Erdert von Somsbrift Oranie gufwärts.

mit der Abteilung Hornhardt von Umeis quer burch bas Gebirge auf Hartebeeftmund.

mit der Abteilung heud von Arus-Gendorn ebenfalls auf hartebeeftmund, mit der Abteilung Siebert über Aragauros-Kaimas-Wassersall Oranje abwärts.

Die Erkundung von Anmarichwegen durch das unbekannte, unwegjame und zerstlüftete Berggeklände war die nächste Aufgade aller Abteilungen. Bisher war nur der äußerst beschwerliche, von Osten am Oranje entlang sührende Weg bekannt, den im Oktober 1905 die Abteilung van Semmern gewählt hatte. Es stellte sich jetzt beraus, daß der geplante Bornarsch der Abteilung Heuf geradewegs durch das Gebeirge auf Dartebeessund nicht möglich war, da das Eendornrevier sich in seinem unteren Lauf als unzugänglich erwies. Die Abteilung wurde vorläusig in Belloor—Rantsis belassen, wo sie sich sir den Fall bereitzuhalten hatte, daß es dem Gegner versmöge seiner größeren Geländekenntnis und Beweglichteit gelingen würde, sich zwischen den deutschen Kolonnen durchzussehelten Kurd der Abteilung Hornhardt wurde dagegen von Umeis dis zum Oranje ein zwar sehr schwieriger, aber immerhin sur Jußgänger bennbendern Annarichweg gesunden.

Die Mitnahme von Bagen war bei allen Abteilungen burch die Geländeverhaltniffe von vornberein ausgeschlessen. Die Zugtiere mußten daber zurückgelassen und Munition, Berpstegung und Sanitätsmaterial auf Tragetieren mitgeführt werben; burch die Zurücklassung der bei den Zugtieren als Bededung verbleibenden Mannschaften wurden die odnebin geringen Geschisstaten ber Truppenteile noch weiter geschwächt.

Der gemeinichaftliche Angriff wurde für ben 12. Marz in Aussicht genommen, vorausgeset, daß der Geguer in seiner Tetlung steben blied; er sonnte fich inbesser einem Angriss der Deutschen jederzeit durch übertritt auf das englische Oranjeuser entzieden, das den vordringenden beutschen Abteilungen Dalt gebot. Für die Sottentotten, die einen sortzeingenden Bertebr über den Strom unterdielten, bildete die englische Geringe bei der geringen Starte der kaplandischen Grenzpolizei teineswegs ein hindernis. Die Auswertsamteit der Kapregierung war zwar dierauf bingelentt, biesen Bertebr ganzlich zu unterdinden, war sie indes trog edrlichften Wollens nicht in der Voge.

Sauptmann Siebert gebt auf Bellabrift por.

Ebe indes ber Befehl jum allgemeinen Angriff ausgegeben werben tonnte, mußte bie am weiteften gurudstebenbe Kelenne Siebert, bie Oranje abwärts verruden sollte, so weit vergegegen werden, bag auf ibre rechtzeitige Mitwirfung gerechnet werben fonnte. Sie erhielt am 4. Mars Befehl, unverzüglich auf Bellabrift porzuruden.

Die Abteilung trat ben befohlenen Bormarich in brei Rolonnen an

mit ber rechten Rolonne - 1. Rompganie 1. Felbregiments und einem Maidinengewebr - am 5. Mars von Rooiberg aus über Aragguras auf Bilarimsruft.

batterie Stage unter Sauptmann Siebert felbft - am felben Tage von Rantfis über Raimas eben= falls auf Bilgrimsruft.

mit ber linten Rolonne unter Dherleutnant Bever - 8. Kompagnie 2. Felbregiments, 3. Erfattom= pagnie, 1/3 9. Batterie, einem Da= fdinengewehr - am 6. Marg pon Raimas am Oranie entlang über Bafferfall auf Bellabrift.

Mm 7. Marg pormittags vereinigten fich bie rechte und mittlere Rolonne unweit Bilgrimeruft am Norbeingang ber Rambredidlucht, wo fie gunächft bielten, ba bie Delbung eingetroffen war, baf bie Schlucht 6 km fublich Bilgrimsruft vom Reinbe befett fei. Die linte Rolonne melbete ans ber Begend von Bafferfall, bag fie am 9. früh Bellabrift zu erreichen gebente. Sauptmann Siebert beichloß baraufbin, am 9. Marg mit ber rechten und mittleren Rolonne ben Darich burch bie Rambredidlucht zu erzwingen und feine brei Rolonnen am 10. Mars an

mit ber mittleren Rolonne - 1. Rompagnie 2. Kelbregiments, Salb-

## Abbildung 41.



Abstieg der Abteilung Bever am 7. Marz.

beren Gubeingang zu vereinigen, um von bier aus Dranje abwarts gegen Rumtum porguruden. Auf die Melbung biervon feste Dajor v. Eftorff ben allgemeinen Angriff gegen ben Beind bei Rumtum auf ben 12. Marg enbaultig feft.

Die hottentotten waren inbeffen mahrend biefer Bewegungen ber Deutschen, über Die hotten: bie fie burch Rundicafter auf bas genaueste unterrichtet woren, teineswegs untatig bie Offenfive geblieben. Der ichlaue Morenga beichloß, fich mit Ubermacht auf ben ibn gunächft gegen bie Ab: bebrobenben Reind, Die Abteilung Giebert, ju werfen und beren Rolonnen, Die fich

in bem unwegfamen Bebirgeland gegenseitig nicht unterftuben fonnten, vereinzelt augnareifen. Babrend eine ichwächere Abteilung ber über Bilgrimsruft porrudenben Rolonne bas Beraustreten aus bem Bebirge verwehren follte, wollte er fich mit ben beften Orlog-Lenten, etwa 100 Gewehren, zwifden Bellabrift und Bafferfall in febr gunftiger Stellung ber Dranje abwarts porrudenben Rolonne porlegen, um ibr ein zweites Bartebeeftmund zu bereiten. Johannes Chriftian und Morris blieben mit allen übrigen Orlog-Leuten weftlich Rumfum jum Schute ber bier figenben Berften.

## Abbildung 42.



Gefechtsfeld der Abteilung Beyer bei Wasserfall. Bon Often aus gejeben.

Gefecht weft: 8. Mära 1906.

Die Oranje abwärts vorrudente Rolonne Bever batte am 8. Mars 330 porlich Bafferfall. mittags ben Bormarich aus ber Begend weftlich Bafferfall auf bem von Oberleutnant Rruger erfundeten Wege in ber Richtung auf Rambred fortgefest. Um 900 vormittags raftete fie nach Durchschreiten eines febr ichwierigen Enquaffes am Rluft, als gur Siderung vorgefandte Patrouillen etwa 1000 m flufabwarts von einem febr freilen. bis bicht an den Glug berantretenben felfigen Dang lebhaftes Teuer erhielten. Die porne befindliche 8. Kompagnie und bas Majdbinengewehr traten fofort gegen ben binnen furgem ringeum auf ben umliegenben Goben ericeinenben Reind ins Wefecht, ber augenscheinlich bie Deutschen in biefen Salbfreis hatte bineinlaufen laffen wollen, eine Abficht, Die indeffen bant ben umfichtigen Auftlarungsanordnungen bes beutiden

Führers vereitelt worden war. Die 3. Ersastompagnie entwidelte sich balb barauf links und rechts der auf fleinen Kuppen liegenden 8. Kompagnie, während das eine Geschütz neben dem Maschinengewehr, das andere weiter rückwärts auf einer Höhe in Stellung ging.





Da ber Gegner mit guten Erfolg bas Feuer ber Deutschen erwiberte, gelang es biefen nicht, im Laufe bes Tages ersbeliche Fortighritte zu machen. Der Abend brach herein, ohne daß sie ben gaben Wiberftand bes Feindes hatten brechen lennen. Am Morgen bes 9. wurde ber Kauppf in aller Frühe von nenem aufgenommen. Oberseutnant Bewer sah bent Berlauf ber Dinge mit um so größerer Zwertsich ent-

gegen, als ber Bormarich ber beiben anberen Rolonnen bes Sauptmanns Siebert. bem er bereits am 8. Delbung von bem Gefecht mit ber Bitte um Unterftutung aefanbt batte, ben feinblichen Biberftanb brechen mußte. Je langer er ben Feinb in feiner Stellung feffelte, um fo größer tonnte ber Erfolg ber uber Rambred in ben Ruden bes Begners maricbierenben beiben anderen Rolonnen werben.

Im Laufe bes 9. murbe bas Teuer bes Gegners nach und nach fcmacher, feine Stellung bielt er jeboch noch befest, wie von bem Standpunft ber Artillerie aus beobachtet werben fonnte. In ber Frube bes 10. waren bie hottentotten inbes famtlich perichwunden. Balb nach Beendiaung bes Rampfes traf Die in Rantiis aurudgelaffene 11. Kompganie 1. Relbregiments, Die bisber gur Abteilung Beud geborte, und die Dajor Taeubler auf die Rachricht von bem Gefecht gur Unterftugung ber Abteilung Bever entfandt batte, auf bem Gefechtsfelbe ein. Oberleutnant Bever feste noch am felben Tage ben Bormarich auf Bellabrift fort, bas am 11, frub erreicht murbe. Die 11. Rompagnie mar "jur Giderung ber rudwärtigen Berbinbungen" auf bem Befechtsfelbe gurudaelaffen worben.

Dherleutnant aum ameiten weichen nach Rorben aus.

Beftlich Bellabrift treten bie Berge, wiederum in weitem Bogen einen Talteffel Beper fiost umidliefend, vom Gluffe gurud; Oberleutnant Beper ließ die Rolonne halten, um Dal auf ben bunachft biefes gefährliche, ben Feind zu einem Uberfall einlabende Belande erfunden Reind. Die gu laffen. Diefe Borficht erwies fich als angebracht. Der mit ber Aufflärung betrante Sottentotten Leutnant Gugler ftellte binuen furgem feft, bag ber Beind die Boben ringsum befest bielt. Oberleutnaut Bever fette feine Abteilung jum Angriff biergegen an; es gelang, nach furger Beit bie Sottentotten von ben nächften vorgelagerten Ruppen gu verjagen; in ben Bergen leifteten fie jedoch von neuem Biberftand, und bas Teuergefecht wurde wieder aufgenommen. Erft gegen Dlittag wurde bas feinbliche Feuer ichwacher. Balb barauf murbe jeufeits ber Berge Dranje abwarts in ber gerne Bewehrfeuer und einige Beit fpater auch Ranonenbonner vernehmbar, ber anscheinend von ben bier im Borruden vermuteten beiden anderen Rolonnen fam. Der Teind mar alfo amiiden bie bentichen Rotonnen eingetlemnt und von feinen bei Rumtum befindlichen Sauptfraften getreunt.

Rurge Reit barauf raumte ber Reind feine Stellung; alle Spuren miefen in nördlicher Richtung. Gine Berfolgung fand nicht fratt, ba Oberleutnant Beper ben Befehl, ber ihm bie Bereinigung mit ben anderen Teilen ber Abteilung Giebert in ber Gegend von Rambred voridrieb, befolgen ju muffen glaubte. 800 abends murbe ber Bormarich Oranje abwarts fortgejest und am 12. Marg 100 morgens unweit Bellabrift bie Bereinigung mit ben anderen Rolonnen ber Abteilung Giebert vollgogen. Die gwifden bem 8. bis 11. Marg ftattgebabten Rampfe batten ber Abteilung einen Toten und neun Berwundete gefoftet.\*)

<sup>\*)</sup> Unlage 2

Die Abteilung Siebert war, nachdem fich bie rechte und mittlere Rolonne am DerBormarich 7. Marg unweit Bilgrimeruft am Gingang gur Rambredichlucht vereinigt hatte, am 8. Marg bort fteben geblieben. Da ber Ausgang ber Schlucht am Dranje vom Reinbe befett gemelbet worben mar, beantragte ber Buhrer bei Major Taeubler Unterftubung burd eine Rompagnie ber bisberigen Abteilung Beud. In ber Frube bes 9. Mars erhielt Sauptmann Giebert burd eine von ber Abteilung Bever entfantte Batrouille Melbung pon bem Gefecht ber Oranicfolonne weftlich Bafferfall. Daraufbin

## Abbildung 43.



Gefechtsteld der Abteilung Beyer bei Pelladrift.

lieft er biefer mitteilen, baf er am 10. Mars mit Tagesanbruch ben Bormarich burch bie Rambredichlucht antreten werde; fobalb bie Rolonne Beger Luft habe, folle fie langs bes Oranje ebenborthin vorgeben.

In ber Racht gum 10. Darg traf Dajor Taeubler bei Bilgrimeruft ein. Er batte von ber Abteilung Beud 1/a 9. Batterie ebenbortbin in Darich gefest. In ber Frühe bes 10. murbe ber Bormarich burch bie Rambredichlucht angetreten. einen Reind angutreffen, wurde gegen 900 pormittags ber Gubausgang ber Golucht, ber befett gemelbet gemejen mar, erreicht. Bon ber Rolonne Beper fehlte jebe Nachricht. Gegen Mittag murbe auf Beranlaffung bes Majors Taeubler eine fünfzehn Bewebre ftarte Batrouille unter Oberleutnant Claus Oranie aufwarts gur Berbinbung mit ber Rolonne Bever entfandt. Gegen 400 nachmittags traf bie Batrouille wieber im Lager an ber Rambredidlucht ein; fie mar unweit Bellabrift auf ben Reinb geftofen und batte zwei Dann verloren.") Radricht über bas Schidfal ber vermiften Rolonne batte fie nicht mitgebracht. Major Taeubler ordnete nunmehr für ben 11. Märg ben Bormarich ber Abteilung Giebert Oranje aufwarts an, um bie Berbindung mit ber Oraniefolonne ju fuchen.

Die Abteilung brift auf ben Beper.

11./12. Mars

1906.

In ber Grube bes 11. mar Gewehrfener aus oftlider Richtung, anscheinend von ftoft bei Bella: ber gefuchten Rolonne, hörbar. Dajor Taenbler glaubte jedoch, vor bem Abmarich Geind und ver bas Eintreffen ber erwarteten 1/3 9. Batterie abwarten zu muffen. Endlich gegen einigt fich mit 900 pormittags, als biefe gur Stelle war, wurde ber Bormarich angetreten. Wegen ber Rolonne 1200 mittags erhielt bie Spite, als fie bei Pellabrift, aus einem Engweg beraustretend, eine Talermeiterung betrat, überraident Gener. Gine Erfundung bes por= liegenden Belandes ergab, bag bie jenfeits der Talerweiterung liegenden flemen Ruppen und Dunen vom Zeinde besetht waren. Wahrend bie 1. Rompagnie und bie Artillerie fich gegen bie feindliche Gront entwidelten, bolte ber Reft ber Abteilung lints aus, um in bem ben Talteffel nörblich umarengenben Bergland gebedt porgebenb. ben rechten Mugel ber Sottentotten ju umfaffen. Die feindliche Stellung war inbes fo geididt ausgewählt, bag fowohl bie frontal wie bie gur Umfaffung augefetten Truppen gur Durchführung eines Sturmangriffs eine etwa 500 m breite wollig offene Ebene burchichreiten mußten; um unnötige Berlufte gu vermeiben, beichloft Major Taeubler, ben Sturm auf ben nadften Morgen gu vericbieben; er follte in ber Bribe bes 12, noch bei Duntelbeit erfolgen. Die Truppen verbrachten bie Racht gefechtebereit in ihren Stellungen.

> Begen 100 morgens fab man im Montidein eine Rolonne am Oranje entlang finhabwarts maridieren: es war bie Rolonne Bener. Der Reind batte auf bie Anude von beren Anmarich in ber Duntelheit unbemertt feine Stellung geräumt und war, wie am nachften Morgen festgestellt murbe, in nordlicher Richtung veridmunden.

> Dit Tagesanbruch feste bie nunmehr vereinigte Abteilung Giebert ben Bormarich Oranje abwarts auf Rumfum fort. Es war um fo größere Gile geboten, als auf ben beutigen Tag, ben 12. Märg, ber gemeinschaftliche Angriff feftgefent und Dranje abwarts auch bereits Ranonenbonner borbar war. Den Befehl über bie Oraniefolonne übernahm an Stelle bes Oberleutnants Bever ber Sauptmann Seud. ber fich nach Auflösung seiner Abteilung bem Stabe bes Dajore Taeubler angeichloffen batte.

<sup>\* |</sup> Anlage 2.

Major p. Eftorff, ber mit feinem Stabe noch in Barmbab perblieben mar, batte bier am 9. bie Nachricht von bem Gefecht ber Rolonne Bever weltlich Bafferfall erhalten; balb barauf mar bie Melbung eingegangen, bag eine Batrouille ber Abteilung Tacubler Bartebeeftmund vom Teinbe frei gefunden babe. Da es ben Unidein batte. baß biefer oftwarts ber Abteilung Giebert entgegengezogen fei, wurde noch am felben ichleunigt auf Tage ben Abteilungen Erdert und Sornhardt bie Beifung erteilt, beidleunigt auf Bartebeeftmund und bann Dranje aufwarts vorzugeben. Da Dajor v. Eftorff von Rarich gefett. Anfang an mit ber Möglichfeit gerechnet batte, baß bie Sottentotten in bem Beftreben, fich bem Rampfe gu entzieben, in nörblicher ober norboftlicher Richtung abgieben murben, batte er bie in Nantis ftebenbe 7. Kompganie 2. Regimente pon ber bisberigen Abteilung Beud mit ber Absverrung in ber Linie Arus-Rooiberg-Rantis beguftragt und fie burch bie von ber Abteiling Sornbarbt abgezweigte 2. Rompganie 2. Regiments und burd einen Rug Mafdinengewebre unter Leutnant Degenfolb verftartt. biefen Truppen trat fpater auf Beranlaffung bes Majors Taeubler noch bie von ber Abteilung Beper bei Bellabrift gurudgelaffene 11. Rompagnie, die wieder nach Belloor aurudmaridiert mar.

Die Ab. teilungen Erdert unb Sornharbt merben be-Sartebeeft: munb in

Dem Befehle bes Majors v. Eftorff entiprecent trat bie in Umeis vereinigte Die Abteilung Abteilung hornhardt am 10. Marg nachmittags ben Bormarich burch bas Gebirge hornhardt nach bem Oranje an. Jeder Mann trug eine zweitägige Berpflegung bei fich im Umeis vor. Tornifterbeutel: auf ben Tragetieren wurde außerbem eine breitägige Berpflegung und für jede Kompagnie etwa 100 Liter Baffer in großen Bafferfaden mitgeführt.

Der in ben Tagen guvor burch Sauptmann Unbers und Oberleutnant Doering mubfam erfundete ichmale Buftpfab führte inmitten bober, fteil abfallenber Berge in breiftundigem Aufftieg über Gelsblode und Steingeröll auf ben Ramm bes Gebirges. Der Abftieg gestaltete fich angerordentlich fcwierig, ba ber Fufpfad aufgehört batte und ein Weg erft erfundet werben mußte, mas in ber Nacht trot bes Monbideines febr ichwierig war. Rach Guben fallen bie Berge ichroff ab und bie Bange find überall mit großen Relabloden bebedt, Die fich ftellenweise fentrecht übereinander turmen. Beim Überwinden einer folden ichwierigen Stelle fturgte ein Maultier ber Gebirgsartillerie ab und überichlug fich mehrere Dale mit ber über zwei Bentuer ichweren Laft ber Lafette, Die bierbei gum Blud nur unbebeutenb beidabigt wurde. Durch ben Unfall trat eine langere Bergogerung bes Mariches ein. Rach mehrftundigem, febr auftrengendem Rlettern betrat Die Abteilung bas bem Oranie porgelagerte Berg: und Bugellaub, bas aus gablreiden fteilen, oft über 100 m hoben Ruppen besteht und gunftige Gelegenheit zu Überfällen bietet. Um fich biergegen an fichern, mußte bas Belande burch Patrouillen forgfältig abgefucht werben, wodurch ber Bormarich febr verzögert wurde. Die Abteilung erreichte in außerft ericopftem Buftanbe am 11. Mars gegen 700 abends zwijden Sartebeeftmund und Rambred ben Dranie, wo ein lager bezogen wurde. Durch bas Maricieren über bas fleinige Geröll und bie felfigen Sange batte bas Schubmert gang aukerorbentlich gelitten. Gelbit bei gang neuen Stiefeln bingen ben Offigieren und Mannichaften Die Goblen in Jeben berunter ober batten fich vom Oberleber abgelöft und muften burch um ben Buf geschlungene Riemen foftgehalten werben. Dit folden "Stiefeln" auf bem barten und felfigen Boben weitermaricieren zu muffen, war zwar feine verlodenbe Musficht, aber bie Boffnung, nun endlich an ben Teind zu tommen, ließ alle Beichwerben vergeffen,

Die Abteilung bie Gegenb

In ber Racht jum 12. Marg traf gegen 200 morgens bie Oranje aufwarts Erdert erreicht maricierenbe Abteilung Erdert auf bem Lagerplay ein. Diefe hatte unter Burud: öftlich Sarie laffung ber 1/2 8. Batterie als Befatung in Sanbfontein bis jum 11. Mars frub beeftmund, auf die bis Somebrift vorgeschobene 9. Rompagnie aufgeschloffen und trat von bier aus noch am felben Bormittage ben Weitermarich auf Barteberftmund an, bas fpat abende erreicht murbe. Um 12. 130 morgens murbe wieber aufgebrochen; nach balbftundigem Marich ftief man auf bie rubenbe Abteilung Sornbardt. 3hr Gubrer versprach, sobald wie moglich auf Rambred folgen zu wollen.

> Auf ihrem Beitermarich mußte bie Abteilung Erdert in ein enges, vielfach veridlungenes Kelfental eintreten, bas nur zu Ginem zu burdidreiten mar und idlieklich in einem fteilen Abftieg auf eine etwa 1 km lange Chene munbete, bie pon ben vom Bluß gurudtretenden Boben halbfreisformig umichloffen war, benen im norböftlichen Teil ein Rrang von nieberen Ruppen vorgelagert mar. Im Often war bie Cbene von einer iab auffteigenben Relswand, bie bis an ben Oranie beranreichte, abgeichloffen, Der Gubrer, Sauptmann v. Erdert, war vorgeritten, um perfonlich ju erfunden. 3n fablem Mondlicht breitete fich die Ebene por ibm aus, aus ber fich ber gegenüberliegenbe Felstegel wie eine gewaltige ichwarze Wand erhob. Das Gelande erinnerte in feiner gangen Besialtung lebhaft an bas Befechtsfelb ber Abteilung Semmern unweit Sartebeeftmund. Wenn ber Gegner überhaupt Biberftand plante, fo tonnte er faunt ein gunftigeres Belanbe bagu finden. Es war alfo außerfte Borficht geboten. Sauptmann v. Erdert beichloß, gunachft bie burch bie Marichinderniffe meit auseinandergetommene Abteilung aufichließen und etwas raften gu laffen. Beitermarich mußte erft eine genaue und forgfältige Erfundung ber Cbene und ber gegenüberliegenden Felswand vorausgeben. Der zuerft binabgeftiegenen 9. Kompagnie murbe befohlen, gegen einen nördlich ber Relsmand liegenben Sattel vorzufühlen unb, wenn möglich, Ginblid in bas jenfeitige Belanbe ju gewinnen, mahrend bie balb barauf eintreffende 10. Rompagnie einen bem Relstegel felbft porgelagerten Sugel bejegen und ben Bag gwifden bem guge bes Reljens und bem Glug abfperren follte. Unter bem Schute biefer vorgeichobenen Sicherungen follte ber übrige Teil ber Abteilung aufmarichieren.

Befecht ber Als bie Schuten bes Buges bes Lentnants Bagner ber 9. Rompagnie ben Guß Abteilung Erdert bei bes Sattels erreicht hatten, wurden fie ploglich aus nachster Rabe von einem numrum am 12. Mary 1906, unfichtbaren Beguer mit lebhaftem Feuer in Front und Rlante überichnttet. Bei Rumfum am

biesem überraschenden Zusammenpralsen versor ber Zug zwei Tote und mehrere Berwundete. Leutnant Wagner ging sosort in eine weiter rudwärts gelegene Stellung zurück, die der übrige Teil der 9. Rompagnie inzwischen eingenommen hatte. Die 10. Kompagnie war unterbessen auf einer Düne gegenüber dem Felstegel mit dem rechten Flügel am Oranje in Stellung gegangen und hatte eine Auftlärungsäckeilung gegen den Felsen vorzesandt. Nach äußerst mithseligem Klettern wurde diese plöglich auf halber hohe aus nächster Ruse von über ihr eingenisteten

#### Abbildung 44.



Gefechtsteld der Abteilung Erckert bei Kumkum. Bon Beften aus gefeben.

Hottentotten beschoffen. Da die Schüten fich mit ben handen an bem fieil absallenden Belshang festhalten mußten und in biefer Lage bas Fener nicht erwibern sonnten, mußten fie sich ben Felfen wieder hinabgleiten laffen und zur Kompagnie zuruckgeben.

Runmehr war die Lage geffart. Die hottentotten hielten ben gefamten Gebirgewall, ber bie Ebene nach Often abichloß, ftarf bejett, anscheinend in ber Absicht, bie beutiche Abteilung nach Betreten ber Ebene zu überraschen.

Sauptmann v. Erdert ließ die 12. Kompagnie und die Maschinengewehre links ber 9. Kompagnie auf ber sich bort hinziehenden Högelreihe in Stellung gehen. Die Truppen, die in gunstiger, wenn auch vom Gegner überhöhter Stellung lagen, verschanzten sich sorgfältig noch während der Dunkelbeit und erwarteten ungeduldig das

Tageslicht, bas ben Beginn bes Kampfes bringen mußte. Beim ersten Morgengrauen eröffnete ber Zeind von bem hochragenden Zelstegel bas Zeuer, das alsbald auf der gangen Linie aufstammte. Anzwischen war auch die Artillerie eingetroffen. Der Batterieführer, Leutnant v. Billerbed, hatte "mit der ihm eigenen, bei jeder Gelegenheit bewährten Energie", wie es in dem Bericht des Hauptmanns v. Erckert best, die in dem Ercklicht des Hauptmanns v. Erckert best, die in dem Enawa selfigie troe ber Dunkelheit und der außerordentlichen

## Skizze zum fiesecht bei Kumkum am 12. Marz 1906.



Welandeichwierigteiten nachgeführt. Die brei Beidung fanden auf einer hinter ber Front ber 12. Rompagnie gelegenen Ruppe eine ginftige Stellung.

Die bentschen Schüften hatten sich in ber ibnen vor Eröffnung bes Kampses belassen Zeit so gut verschanzt, daß das seindliche Jener diesmal ziemlich wirtungsles war. Aber and der Gegner war in seiner mit bervorragendem Geschied ausgewählten Stellung in der Front unverwundbar. Der Kamps wurde auf einer Entsernung von do is 500 m gesibrt. Nach einiger Zeit bemerkte Hauptmann v. Erdert, daß die Hottlichen Allenten auch die in der rechten Flamte der Bentschen, englischen Oranie-



infeln bejetten und von bier ein wirtfames Feuer gegen Ruden und Flante ber 10. Rompagnie richteten. Um biefer Befahr zu begegnen, jog er ben linten Glügelzug ber 12. Rompganie aus feiner Stellung beraus, mit bem Auftrage, gemeinsam mit einem bereits gegen biefen Wegner eingeschwenften Bug ber 10. Kompagnie bie Sottentotten von ben Infeln zu verjagen, mas auch nach einiger Beit gelang.

Ingwischen batte bie Abteilung Bornbardt bas Befechtsfeld erreicht. Gie mar Sauptmann nach furger Rube gegen 4 30 morgens ber Abteilung Erdert nachgerudt. Sauptmann v. Sornharbt v. Hornhardt war, sobald ber Gefechtslärm zu ihm gebrungen war, vorausgeeilt. Bon Gefecht ein.





Betechtsteld der Abteilung Bornhardt/Erckert bei Kumkum. Bon Cuben (Dranie) aus gefeben.

einer weiter rudwarts gelegenen Dobe aus überfah er mit einem Blid bie ichwierige Lage ber Abteilung Erdert und bie Befahr, Die für ihren linten Glugel vom Bebirge ber brobte. Er beichloß, feine Abteilung nörblich im Berglanbe vorgeben gu laffen. um baburch bie Abteilung Erdert vor Umfaffung ju ichuten und feinerfeits bie Enticheibung berbeiguführen. Begen 600 pormittags gingen feine brei Rompagnien - rechts 3./2., lints 11./2., in ber Mitte zwischen biefen 2./1 - entwidelt gegen bie fteilen, in ber linten Glante ber Abteilung Erdert gelegenen Bebirgsmalle por, von benen aus fie balb ein lebhaftes Fener empfing, ohne baß es möglich gemejen ware, irgend etwas vom Reinde ju feben. Es gelang bem energischen Subrer Die Rampfe ber beutiden Truppen in Gubmeftafrita. Il.

ber Artillerie, Leutnant Frentag, unter großen Anftrengungen bie beiben Gebirgsgeschüte in die Stellung ber Schuten ber 3. Rompagnie vorzubringen. Artilleriefeuer, bas unregelmäßig geftreut murbe, batte unzweifelhaft gute Birtung, man tonnte balb, wenn auch nur gang icattenbaft, Bewegung in ben Feljen bemerten. Begen biefe Stellen murbe bann auch bas Infanteriefeuer gerichtet. Der Renertampf murbe allenthalben auf 350 bis 450 m lebbaft geführt. Die lints fechtenbe 11. und 2. Rompagnie batten eine breite bedungslofe Glache vor fich, mabrend bie auf bem rechten Glugel befindliche 3. Rompagnie beffere Dedung fand. Gie erhielt gegen 1100 pormittags Befehl, ben ihr gegenüber befindlichen Gebirgsmall in Befit ju nehmen. Durch außerft geschidte Musnutung bes Belandes gelang es ibr, trot lebbaften Teuers bes Geaners obne Berluft bis an ben Buft bes Berges gu gelangen, wo fie fich im toten Bintel befant. Der jest erfolgenbe Aufftieg erforberte fast eine Stunde Beit und tonnte gum Teil nur burd Rriechen und Alettern auf Sanben und Riften bewertstelligt werben.

Die Sotten auseinanber.

Als die Rompagnie gegen 12 30 nachmittags bie Bobe erreichte, war ber Feind totten laufen verichwunden, wie festgeftellt wurde, in nörblicher und norboftlicher Richtung. Gine weitere Berfolgung bes Gegners mar ausgeichloffen, ba er fich beim Burudgeben vollständig gerftreut batte und in bem wilben Durcheinander von ichroffen Bergen und tiefen felfigen Golucten feine Spuren nicht feftzuhalten maren, Bon ber Sobe bes von ber 3. Rompagnie genommenen Bergrudens aus bemerfte man, wie auch ber bem Sauptmann v. Edert gegenüberliegenbe Gegner nach und nach begann, feine Stellung zu raumen, mas ber Abteilung Erdert burch Beliographen mitgeteilt wurde. Dier war feit Mittag bas feinbliche Beuer immer ichmacher geworben. bis es gegen 200 nachmittags gang verftummte. Daraufbin batte Sauptmann v. Erdert bie 10. Rompagnie gegen ben Bag am Gluffe vorgefandt mit bem Auftrage, nach vorne aufzuklaren und ben Berbleib bes Feindes festzuftellen. v. hornbardt beidloft, noch am Abend mit ben beiben Abteilungen Oranje gufmarts vorzuruden, um ben Beind ber flufabmarts rudenben Abteilung Giebert ent= gegengutreiben. Der faft gebuftundige Rampf batte ber Abteilung Erdert zwei Tote und fieben Bermunbete") gefoftet, mabrent bie burd bas bedungereiche Belanbe begunftigte, febr geididt geführte Abteilung hornbarbt feine Berlufte erlitten batte.

Die Abtei. Infolge ber großen Eridopfung ber burd zwei Nachtmariche und ein langes lungen Dorn Befecht ermudeten Mannicaften verfcob Sauptmann v. Sornbardt ben Abmarich um barbt unb Erden feben einige Stunden, um ben Leuten wenigftens eine furge Rube ju laffen. Der Beiterben Bormarid marid ber vereinigten Abteilung Dornbarbt und Erdert auf Rambred murbe am Oranje auf. 13. Marg 100 morgens angetreten; nach mebritunbigem Darich ftief bie Spipe in marte fort.

<sup>13.</sup> Mars 1906.

<sup>.</sup> Anlage 2.

einem Tallessel dicht am Oranje auf eine größere, erst vor furzem anscheinend eiligst verlassene seindliche Werst, in der 30 Gewehre, ein Armeerevolver, 45 Zaumzeuge, 50 Sättel sowie zahlreiches Gerät aller Art vorgesunden wurden. Die feindliche Werst selber hatte sich über den Oranje gestüchtet, den Rachzüglern konnten nur noch einige Schüsse in das Inselgewirr nachgesandt werden. Einzelne hottentotten versichwenden in den nördlichen Bergen. Nach furzer Ruse ersolgte der Weitermarsch dies Kuntum, wo die Abeilungen zur Rube übergingen, nachdem zuvor durch eine Patrouille die Verdindung mit der über Kambred Oranje abwörts marschierenden

#### Abbildung 46.



Oranjelandschaft zwischen Bartebeestmund und Pelladrift.

Abteilung Siebert aufgenommen worben war. Diese war bis auf eine turze Ruhepause während bes gangen 12. Oranje abwärts marschiert, um wonnöglich noch am Kampse teilzunehmen In der Nacht vom 12/13. hatte sie wenige Kilometer öftlich Kumtum ein Lager bezogen.

Wie Tags darauf festgestellt wurde, hatte sich die von der Abteilung Erdert vertriebene Werst auf eine dicht bewachsene Oranzieinsel geflüchtet, die sich wenige hundert Meter vor der Front des deutschen Lagers besand. Dauptmann v. Erdert dat den dort stationierten englischen Korporal um eine Unterredung, die mitten im Fluß auf einer Felstlippe stattsand, die von beiden Teilen schwimmend erreicht wurde. Der deutsche Führer erhielt die Zusicherung, daß die seinstliche Werst, die aus 240 Köpfen bestand, wormter eine 40 Männer und zwei Unterkapitäne, von der Kapregierung

entwaffnet und abfeits ber Grenze untergebracht murbe: fie murbe tatfachlich einige Tage fpater in bas Innere ber Rap-Rolonie abtransportiert.

Der Berbleib ber Sottentotten. Ergeb. nis ber am Pranie.

Die Bottentotten batten ihre Stellung, in ber fie faft ein balbes Rabr lang wie in einer Relfenburg gefeffen batten, geräumt, obne es auf einen Entideibungstampf antommen gu laffen. Gin Teil, por allem die Beiber und Rinder, waren auf englifches Operationen Gebiet übergetreten, bie Debrgabl ber Orlog-Leute unter Morenga und Robannes Chriftian war jebod, in fleine Banben gerteilt, nad Often und Norboften entfommen und batte fich fpater teile an ber Oftgrenze, teile unterbalb Ramanebrift wieber gefammelt, eine ichmadere Gruppe unter Morris entfam nad Besten in ber Richtung auf ben Sifchfluß. Die Deutschen waren im unbeftrittenen Befit ber Oranjelinie. Dies bebeutete einen um fo michtigeren Erfolg, als ber Begner von ben Bafferftellen am Oranie vertrieben und von ber bort besonders gunftigen Rufubr abgeschnitten mar.

> "Wenn auch feine befonders in die Augen fallenden Erfolge gegenüber bem ber Rampfentideibung ausweichenden Begner ju melben maren", fo beißt es in bem Bericht bes Dajors v. Eftorff, "fo ift bod ein Schritt vorwarts gur enbaultigen Rieberwerfung bes Aufftanbes gurudgelegt worben, und bies ift vor allem gu banten ben bodft anguerkennenben Leiftungen ber Truppe, bie richtig zu murbigen wohl nur ber vermag, ber felber an Ort und Stelle bas Belande fennen gelernt bat."

Major v. Eftorff, ber ingwijden mit feinem Stabe gleichfalls in Rumtum ein-

Wajer p. Efterff orbnet Die Befenung ber

getroffen war, beidloß gunadft bie Dranielinie befett gu balten, um bem Begner, ber mit fleineren Trupps noch in ben Bergen faß und versucht batte, im Oranie Manerfrellen Baffer gu icopfen, alle Bafferftellen und bie Berbindung mit feinen jenfeits bes am Crange an. Gluffes figenben Werften au fperren. Demaufolge ließ er befegen:

burd bie Abteilungen Erdert und Beud bie Bafferfiellen am Oranie ren Demstrift bie Raimas.

burd bie Abteilung Giebert bie Bafferftellen gwijden Belloor-Stelgenfele-Ilfamas - Greentern,

burd bie Abreilung Dernbardt alle Bafferfiellen fublid Barmbab.

Die Abteilungen Giebert und Bend blieben bem Dajer Toenbler unterftellt. ebenie bie Befapungen an ber Ofigrenge gwiiden Safuur unt Utamas. Gamtliche Apteilungen batten bas ibnen jugemiefene Belante ju burdireifen. Dierbei murbe feitgefrellt, bag in ben Bergen norblich ber Linie Bellabrift-Domsbrift ftarfere feinblide Rrafte fich nicht mehr befanden. Dagegen führten gablreiche Spuren Meinerer Erures burd bas mil gerflüftere Gelande in bie Gegent öftlich ber Phate Stolgenfele-Uffamas, me bie Dottentotten anicheinent ibre Bereinigung an-Rest fer:

THE WAY

Major v. Efterff nabm fofort mit bier jum Eel nen gebilbeten Abreilungen bie Abertangen Bereitung in bilider Richtung auf und erreicht am 24 Mir; mit ben verberften and Other Town by their Subjected - Monad and once

mit ber Abteilung Taeubler - 2., 8., 9. Rompagnie 2. Felbregiments, 3. Erfantompagnie, 1/3 9. Batterie und amei Mafdinengewehren - Stolsen= fels und bie Wegent öftlich bavon;

mit ber Abteilung Beud - 1., 2., 11. Rompagnie 1. Felbregiments, 1/3 9. Batterie - bie Begend von Berufalem - Blubevermacht unter Belaffung ber 1. Rompagnie besfelben Regiments in Onbermaitje;

mit ber Abteilung Rappard - 7. Rompagnie 2. Felbregiments, 1. Gtappentompganie, 7. Batterie - Die Gegend Ariam-Baput-Ufamas:

mit ber Abteilung hornhardt - 3. Rompagnie 2. Felbregiments, 2/5 2. Batterie, amei Dafdinengemehren - Ubabis.

Die Abteilung Erdert, Die in ihrer bisberigen Rusammenfenung am Oranie in ber Begend von Bellabrift verblieben mar und beren Guhrung ber neu eingetroffene Major v. Frenhold übernommen batte, murbe mit ber Sicherung ber Etappenftrafe Ramansbrift -Barmbab beauftraat.

Major v. Eftorff batte fich mit feinem Stabe nach Blubeverwacht begeben. Sier erhielt er bie Radricht, bag am 21. Marg eine ftartere Sottentottenbanbe eine Bferbemade bei Nerufalem überfallen babe, wobei auf beutider Geite vier Reiter gefallen. ein Reiter verwundet\*) und funfgebn Bferbe abgetrieben feien.

Auf Die gleichzeitig eintreffende Delbung, baf eine Sottentottenbande am unteren Dam-Revier feftgeftellt fei, ordnete er am 27. Mars beren Berfolgung burch bie Abteilungen Tgeubler und hornbarbt an. Das Orgnie-Revier zwifchen Stolzenfels und Davis fowie bas untere Sam-Revier wurden aber bereits vom Feinde geräumt gefunden. Brennende Beuer und gablreiche frifche Spuren verrieten, baf ber Gegner fury porber burd eine Seitenschlucht nach Often entfommen war: andere Banben murben in ber Gamfibtluft feftgeftellt, ebenfo bei Ratab an ber Grenge öftlich Ufamas: Die lettere, etwa 60 bis 70 hottentotten ftarte Banbe gog anscheinenb in bie Begend von Ariam.

Am 26. Marg überfiel eine etwa 100 Mann ftarte Sottentottenbande gwijden Gin beutider Utamas und ber Oftgrenze einen Transport von feche leeren Bagen. Bon bem 17 Manu ftarten Begleittommando waren ber an ber Spige reitende Fuhrer, überfallen. Leutnant Reller, fowie gebn Dann fofort gefallen und vier Reiter verwundet worben, \*) 26. Rara Die Bagen waren von ben hottentotten verbrannt und bie Ochsen in submeftlicher Richtung abgetrieben worben. Dur ein Mann ber Bededung war ju Guß nach Utamas gurudgefehrt, von wo fofort 24 Mann ber 7. Rompagnie nach Ratab ent: fanbt wurden. Der in Ariam befindliche Sauptmann v. Rappard brach auf Die Radricht von dem Uberfall am 27. Marg fruh mit 40 Gewehren nach Ratab auf. Er überraichte unweit ber Uberfallftelle Die vollig forglofen Sottentotten, Die nach

1906.

<sup>4)</sup> Unlage 2.

furgem Teuergefecht abzogen. Bom Teinbe murben feche Tote und gablreiche Blutipuren gefunden, mabrend bie Abteilung Rappard feine Berlufte batte. Rafab murbe von ibr am 28. Marg befett. Gine von bier gegen bie Bamfibtluft entsandte Batrouille erhielt an beren Rand Feuer, wobei ein Reiter verwundet murbe.

Die Sotten: jum Übertritt awungen.

Auf bie Nachricht hiervon feste Major v. Eftorff am 2. April bie Berfolgung totten werben bes Gegners nach Often in ber Richtung auf Gamfibfluft fort, und zwar mit ber auf englisches Abreilung Taeubler über Stolzenfels, mit der Abteilung hornhardt über Blodeverwacht. Gebiet ge. mit ber Abteilung Seud über Ariam und Ufamas: Die Abteilung Rappard verblieb bei Uitfief und Ratab. Sierdurch murben bie hottentotten gezwungen, auf britifches Bebiet übergutreten. Gine ftarte Sottentottenwerft mit 40 Mannern und 300 Beis bern und Rindern murbe von ber Rappolizei nach ber Begend von Rietfontein (Gub) geidafft.

> Unicheinend aus Burcht vor einem gleichen Schidfal tehrten Johannes Chriftian und Morenga, Die mit ber Debraabl ber Orlog-Leute in Bobe von Ariam britifches Bebiet betreten hatten, mit ihren Banben wieber auf beutides Bebiet gurud. Um 5. April überichritten fie bie Bab Nababis-Utamas und ichlugen bie Richtung auf Deirachabis ein. Auf biefem Mariche murben gablreiche Rachgugler burch eine von Nababis in Anmarich befindliche Juntenftation unter Oberleutnant v. Dielegemefi angegriffen und nach turgem Benergefecht nach Rorben gurudgeworfen. Norblich Beirachabis icheinen fich Johannes Chriftian und Morenga wieber getrennt gu haben; mahrend ersterer fich mit einem Teil ber Banben über Amas ben Großen Rarrasbergen gumanbte, gog letterer mit etwa 100 Orlog-Leuten burd bas Gaingb= Revier nach Norben.

> Die Abteilung hornhardt, beren Gubrung Dajor Gieberg und bis ju beffen Eintreffen Rittmeifter v. Tresdow übernommen batte, nahm bie Berfolgung bes Reinbes über Utamas auf Beirachabis auf, mabrent fich bie Abteilung Deud auf Subab jufammengog, unter Befetung von Gaput, Dawignab und Das. Angwifden batte Morenga bie Begend von Fettfluft erreicht.

Gefecht bei Fettfluft. 8./9. Mpril 1906.

Sier ftieß am 8. April ein Teil ber Abteilung Seud, ein auf bem Dariche nach Subab befindlicher Bug ber 1. Rompagnie 2. Felbregiments, in tief eingeschnittener Belsichlucht auf ftarte hottentottenbanben. In bem fich entspinnenben Rampf fielen auf beutscher Seite acht Reiter, ber Führer, Leutnant Baebe, sowie feche Reiter wurden verwundet.\*) Erft als ber Reft ber 1. Rompagnie in ber Fruhe bes 9. April von Subab gur Silfe berbeieilte, lieft ber Gegner von ber bartbebranaten fleinen beutschen Schar ab und floh in ber Richtung auf Das, von wo fich bie bier ftebenbe 11. Rompagnie 1. Gelbregiments unter Oberleutnant v. Baebr fofort gur Berfolgung aufmachte. In ber Frube bes 10. griff fie bie norblich Das lagernben Bottentotten

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

an und warf fie nach zweiftundigem Gefecht gurud, in bem Oberleutnant v. Baebr und ein Unteroffizier verwundet wurden.") Rach biefem Rampfe iceint fic ber Teinb wieberum geteilt gu baben: mabrent Morenga mit etwa 50 Orlog-Leuten fich nach Rorboften wandte, iceint ber andere Teil unter Robannes Andreas, einem Bermanbten Chriftians, Die Richtung nach Beften auf Die Großen Rarrasberge eingeschlagen gu baben, wohl um fich bier mit biefem zu vereinigen.

Um ben unter Morenga nach Nordoften entwichenen Sottentotten Die Grenge gu fperren, ließ Oberstleutnant v. Eftorff\*\*) Sanapan burch bie 5. Etappentompagnie und 1/2 7. Batterie unter Sauptmann Bech und Rlippbamm burch die 1. Etappenfompagnie und 1/9 7. Batterie unter Sauptmann p. Rappard befeben, mabrend er bie Beriolaung ber nach Beften giehenden Sottentotten ben Abteilungen Sieberg und Beud übertrug. hierbei murbe bie Begend fublich Das und weftlich bis jur Linic Stinfborn-Duurbrift (Norb) vom Seinde frei gefunden. Die weitere Berfolgung bes Wegners übernabm jest die Abteilung beud allein, mabrend bie Abteilung Sieberg bie Linie Schambodberg-Das und die Abteilung Siebert Die wichtigen Bunfte Rais (Rorb). Damignab. Bapus, Deiracabis beiette, ba bie von ber Bamibfluft berangezogene. bisher bier ftebende Abteilung Taeubler auf die fich fpater als falfc er= weisenbe Radricht von bem Ericeinen ftarter Banben unter Johannes Chriftian am Dranie gur Bereinigung mit ber Abteilung Frenhold auf Ubabis-Bellabrift in Marich gefett worben mar.

Der von ber Abteilung Beud verfolgte Beind mar weiter nach Weften in bie Großen Karrasberge ausgewichen, wo er fich mit ber Banbe bes Johannes Chriftian giebt Christian vereinigte. Auf feiner Glucht überfiel er am 14. April im Morgen Rarrabberge grauen die Bferbemache ber 4. Kompagnie 2. Felbregiments bei Rarubas, wobei nach Beften. auf beutider Seite ein Unteroffigier fiel und fechs Reiter verwundet murben. \*) Es gelang bem Begner, einen Teil ber Pferbe abgutreiben. Obwohl bie Abteilung Deud ununterbrochen nachbrangte, batte fie ben Reind nicht mehr öftlich ber Rarrasberge ju faffen vermocht; fie burchichritt auf bisber unbefannten Wegen ben fublichen Teil ber Großen Karrasberge und erreichte endlich nach gebntägigen außerft beschwerlichen Marichen am 20. April ben Begner, beffen Starte ingwijden auf über 150 Bewehre angewachsen mar, bei Bittmund am Befthang ber Großen Karrasberge. fich entipinnenben Rampfe gelang es, bie hottentotten gurudgumerfen. Auf beuticher Seite fiel ber bereits am 10. April bei Das permunbete Oberleutnant p. Baebr. mabrend Leutnant Schluter und fieben Mann verwundet murben.\*) Der Reind bufte mehrere Befangene jowie eine Angahl Bewehre und Pferde ein; ftarte Blutfpuren beuteten barauf bin, baf er ichwere Berlufte gehabt baben mußte. Die weitere

Befecht bei Wittmund. 20. April

1906.

<sup>\*)</sup> Unlage 2.

<sup>\*\*</sup> Major v. Eftorff mar am 10. April 1906 jum Oberftleutnant beforbert worben,

Berfolgung ergab, daß ber Rudgug bes Gegners nach ben Rleinen Karrasbergen gegangen war, wo der Gegner fich mit den dort fitenden Banden unter Fielding und Cambert vereinigte, fo bag er jest über 250 Bewehre gablte. Gine in ben Großen Karrasbergen gurudgebliebene fleinere Banbe überfiel am 22. April an beren Ofthang eine Berpflegungstarre ber 6. Kompagnie 2. Felbregiments, wobei ein Bablmeifterafpirant fiel.\*) Die auf ben Befechtslarm berbeieilende 6. Kompagnie unter Sauptmann v. Bentivegni marf bie Sottentotten nach zweistündigem fur fie febr blutigem Rampfe zurud: fie lieften allein fechs Tote auf bem Rampfplate, famtliches abgetriebene Bieb fonnte ibnen wieber abgenommen werben.

Robannes Lowenfluk. Gefecht bei Gawachab. 5. Mai 1906.

Die unter Johannes Chriftians perfonlicher Gubrung wieber vereinigte Daffe Chriftian am ber Bonbels jog balb barauf von ben Rleinen Karrasbergen nach bem unteren Bowenfluß, wo bie bei Gamachab ftebenbe 7. Rompagnie 1. Relbregiments unter Oberleutnant Erufe fie am 4. Mai feststellte. Unweit Diefes Orts tam es am 5. Mai in ichwierigem Gebirgsgelande ju einem ernften Gefechte, in beffen Berlauf ber Begner feine Stellung raumte und in fublicher Richtung gurudging. Auf beuticher Seite waren brei Reiter gefallen, ber Rompagnieführer Oberleutnant Erufe jowie Leutnant v. Oppen, Oberargt v. Safelberg und brei Reiter maren verwundet morben. \*)

Morenga tritt von neuem auf englisches

Anawifden mar Morenga nach bem Gefecht bei Das an ben beutiden Grengbefatungen vorbei wiederum auf englisches Bebiet entfommen. Am 13. melbete ein Gebiet über Buverläffiger Bur, in Ban Rooisvley fagen vierzig bewaffnete hottentotten, welche Die Abficht batten, beutiche Transporte abzufangen. Auf Die wenige Tage fpater eintreffende nadricht, baf eine ftarte Dottentottenbanbe in ben Dunen fublich Solpan lagere, rudte Sauptmann v. Rappard mit ber 1. Etappenfompagnie und 1/2 7. Batterie am 18, April von Rlippbamm borthin ab. Es entfpann fich noch am felben Tage ein beftiger Rampf, in beffen Berlauf ber Gegner in öftlicher Richtung über bie Brenge gurudgeworfen murbe; auf beutider Geite war hauptmann v. Rappard und ein Reiter verwundet worben. \*)

> Un Stelle bes Sauptmanns v. Rappard übernahm nunmehr Sauptmann Bech ben Befehl über alle Truppen gwifden Klippbamm und Sanapan. Es ftanben gegen Enbe bes Monats bie 1. und 5. Ctappenfompagnie bei Biffeport und je 1/2 7. Batterie in Sanapan und Rlippdamm. Am 29. April melbete ber in Rlippdamm befehligenbe Oberleutnant v. Davibson, baß 50 hottentotten in ber Racht vom 27, jum 28, bie Bad Alippdamm-Bitpan in öftlicher Richtung überidritten batten. Oberftleutnant v. Eftorff befahl baraufbin bem in Sanapan weilenden Sauptmann Bech, mit außerfter Energie gegen biefe Bande vorzugeben. Die Berfolgung fei fo lange burchauführen, bis engliiche Boligei bie Banbe ftelle.

<sup>\*</sup> Inlage 2.

Roch am Abend besfelben Tages rudte Sauptmann Bech mit allen verfügbaren Mannichaften nach Rlippdamm ab, wofelbit er am 30. April eintraf und erfuhr, baß ber Feind bereits über bie Grenze entfommen fei. In ber Racht gum 1. Dai fente er, perftartt burd bie Befatung pon Rlippbamm, ben Maric auf Bitpan fort und beichloß, von bier aus die Grenze in breiter Front abgufuchen. Als er ben Grengpfahl 91 erreichte, tam ein Bur, namens Lenfing, aus bem Englischen berüber und melbete, er babe in ber letten Racht eine bewaffnete nach Guben giebeube Sottentottenbande geseben, fie murbe jest mobl auf beutidem Gebiete fein. Balb barauf traf bie Melbung ein, baß Morenga felbft mit einer etwa 50 Dann ftarten, wohlbewaffneten Banbe 4 km fublich Grengpfabl 92 gewesen und von bort in westlicher Richtung abmarichiert fei. Geine Absicht fei, über Sablfopje nach ben Rarrasbergen gu gieben. Sauptmann Bech vereinigte barauf noch im Laufe bes 1. Mai alle ihm unterftellten Truppen bei Grengpfahl 92 und beichloß, am nachften Tage auf ber Spur Morengas ju folgen. Gine noch am Abend vom Oberleutnant v. Davidion gerittene Batrouille fant auch tatfachlich noch mabrent ber Racht bie Spur Morengas.

Am 2. Mai vormittags trat bie Abteilung in ber Starte von 83 Bewehren Sauptmann ben Bormarich auf ber gefundenen Spur an. Die Mitnahme von Gefcugen mar Bech folgt ber in dem ichwierigen Dunengelande nicht möglich. Bei ihrem Gintreffen in Fahltopje Morengas, 1000 pormittags erhielt die Abteilung eine wertvolle Berftarfung burch die 3. Erfattompagnie unter Oberleutnant Bever, ber auf bas Ersuchen bes Sauptmanns Bech vom Tage guvor fofort von Dawignab berbeigeeilt mar. Beftlich Sahltopje teilten fich bie Spuren nach zwei Richtungen, Bahrend Die 3. Ersattompagnie ber in weftlicher Richtung führenden Spur nachging, verfolgte Sauptmann Bech mit feiner Abteilung bie in fublider Richtung führende Sauptipur. Diefe rubrte meift von Guggangern ber und war gang frifd, ein Beichen, baß ber Begner nicht weit entfernt fein fonnte. Solange es bas Tages: und Mondlicht irgend guließ, wurde mabrend bes gangen 2. Mai und auch am 3. Dai bie Berfolgung ber Gpur fortgefest, beren Jefthaltung auf bem fteinigen Boben ftellenweise fehr ichwierig mar. Mur ber unermublichen Tatiafeit bes bauernd bie Spige fubrenben Oberleutnants v. Davibson und einem im Spurenlesen besonders gewandten Buren mar es gu banten, baft man ftets auf ber richtigen Spur blieb, bie andauernd nach Guben bicht an ber Grenge entlang weiter führte. Da beim Aufbruch aus Rlippbamm nur bie notwendigsten Lebensmittel mitgenommen worden waren, war die Abteilung am 3. Mai ohne jebe Berpflegung. Offiziere wie Mannicaften lebten von ben fich jablreich vorfindenden Ticammas, Um 4. Dai wurde mit bem erften Tagesgrauen von neuem auf gebrochen. Anfänglich fuhrte bie gang frifche Spur auch weiter in fublicher Richtung, bann bog fie ploglich nach Often um. Begen 800 pormittage murben weibende Biebberben bemertt und nabe bei ihnen einige Sottentottengeftalten.

Morenga wird 3n Erwartung eines Zusammenstoßes schloß bas Gros auf die Spige auf bei Ban und die gange Abteilung rückte geschlickereit vor, in vorderster Linie die Spige Arsoisvieg wint den Zügen der Oberseutunats Häublein und Dannert. In zweiter Linie rechts 4. Wal 1806, und linds rückwärts gestasselt gestasselt gestasselt war, in die einer Riedertaufung, welche später als Ban Nooisviey session kan fich einer Riedertalssung, welche später als Ban Nooisviey session wurde. Alls die vordersten Züge einen Dünenrand

## Skizze des Gefechts bei Uan Rooisvley.

Denglische Polizeistation

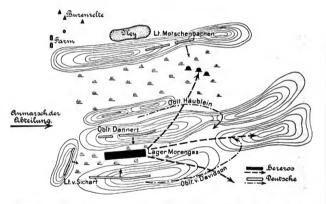

erreichten, fiießen sie plöglich auf eine zwischen ben Dunen völlig sorglos lagernde Hottentottenbande, gegen die sie sofort ein lebhaftes Zeuer erösseten. Die Hottentotten waren völlig überrascht, einige suchten sofonell als möglich unter Zurücklassung ihrer Gewehre zu entsommen, aubere bemüßten sich, die umliegenden Dunen zu besetzen, was ihnen jedoch dant der Schnelligfeit, mit der die deutschen Reiter von ihren Pferden herunter und seuerbereit waren, nicht gesang. Während die Bige Sichart und Dannert den Tagerplat der Hottentotten von Westen, Norden und Süden umschlossen, waren die Oberleutnants v. Davidson und Hullein mit ihren Seuten im weiten Bogen um die noch offene Seite des Kessels berungaloppiert und

igaten ben größten Teil ber entweichenben Bottentotten in biefen gurud ober icoffen fie nieber. Der Reind fuchte jest Biberftand zu leiften, wo er gerabe ftanb, und erwiderte bas Reuer, in Bufden gut gebedt liegend, febr lebbaft. Doch fein Bemuben war vergeblich, einer nach bem anderen fiel ben moblgegielten beutiden Schuffen gum Opfer. Beim Borgeben auf einen ber Bufde murbe Oberleutnant Molière, ber Gubrer ber 1. Etappentompagnie, ber fich bem Ruge Gicart angefcloffen batte, burch zwei Schuffe verwundet. Gingelnen Sottentotten war es gleich gu Beginn bes Befechtes gelungen, aus bem Reffel in norböftlicher Richtung ju entfommen.

Sauptmann Bed, ber bies bemertte, batte ben lints rudwarts folgenben Bug Motidenbacher fofort angewiefen, eine in biefer Richtung liegende hobe Dune au befeten, auf bie ein Teil ber entwichenen Sottentotten gerabe aulief. Als biefe bie Dune ersteigen wollten, murben fie ploplich von einem Schnellfeuer überschüttet, bem bie meiften jum Opfer fielen. Gingelne wenige, bie noch am leben geblieben maren, fluchteten in nabe gelegene Pontots, aus benen beraus fie unablaffig feuerten. Sauptmann Bech befahl bem Leutnant Motidenbader, Die Bontots gu fturmen. Dit wenigen Leuten feines Ruges brang biefer, bes Teuers nicht achtenb. gegen bie Bontols por, und bie barin befindlichen Sottentotten murben mit bem Bajonett niebergemacht. Gegen 900 pormittags perftummte bas Teuer ber Sottentotten allenthalben. fie maren faft famtlich von ben beutiden Beichoffen niedergeftredt. Runmebr befabl Sauptmann Bech ben Bugen, bas umliegende Belanbe nach einzelnen Berfprengten abaufuden. Er felbit brad mit ben Rugen Motidenbader und Gidart gur Berfolgung ber in füboftlicher Richtung entfommenen Sottentotten auf. Best ericien ein Rorporal ber englischen Rappolizei mit einer weißen Flagge in Begleitung von zwei anberen Poliziften und machte ben Sauptmann Bech barauf aufmertiam, baf er fich auf britifdem Bebiete befante und auf biefem nicht iciefen burfe. Er fugte bie Aufforberung bingu, bie Deutschen follten ibre Baffen an ihn abliefern. Sauptmann Bech ermiberte ibm, er bedaure, bei ber Berfolgung pon gang frifden Sottentottenipuren auf britifches Bebiet geraten zu fein, und bate, bie Anfunft ber beutichen Truppen lediglich in bem Sinne aufzufaffen, baf es ibr Beftreben gemefen fei, ber englischen Boligei bei Entwaffnung ber hottentotten behilflich ju fein. Best fei biefes Biel erreicht und er murbe umgebend auf beutiches Gebiet gurudlebren. Die Baffen murben Die Deutschen jedoch behalten. Infolge biefes Eingreifens ber englischen Boligei, Die, wie Sauptmann Bech ausbrudlich bervorbebt, rubig und febr boflich auftrat, ftellte Sauptmann Bech bie weitere Berfolgung ein und fammelte feine Abteilung bei Ban Rovisvlen.

Der Rampf hatte ben Deutschen einen Toten und brei Bermundete gefoftet,\*) Morenga ficut wahrend von den hottentotten 16 Mann auf dem Lagerplate fielen und noch fieben fich ber englie ichen Bolizei.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Mann, darunter Samuel Morenga, bei der Berfolgung niedergemacht wurden. Zwei schwerverwundete Hottentotten wurden in Van Nooisolen in Psiege gegeben. Morenga selbst war durch zwei Schüsse an Kops und Hoals verwundet worden und ohne Gewehr mit sechs Mann in südlicher Richtung entsommen. Böllig wehr und hissolien krant und alter Mittel ledig, stellte er sich am 7. Mai mit zehn undewassinieten Hottentotten und zwei Hereros der englischen Kappolizei, die ihn nach Priesta, 300 km senseits der Grenze, brachte. Sämtliche Wassenstein dies Norengadande, im ganzen 30 Gewehre mit 300 Patronen, sowie alles Lagergrät sielen in die Hände des Gesens. Nachdem die Toten in ein Massengad zusammengetragen waren, rückte die Abteilung ohne Ausentbalt auf deutsches Gebiet zurück.

#### 13. Die Unterwerfung der Bondelywarts.

Operationen gegen Jos hannes Christian im Fischflußgebiet. Nach Morengas Bertreibung herrichte im öftlichen und füdöstlichen Teile des Süddezirts im allgemeinen Ruche, dagegen machten die bei Gawachab\*) abgewiesenen Hottentotten unter Johannes Chriftian und Fieldung die Filchfulgegend unsicher: auf ihrem Marsch Sischluß abwärts hatten sie sich in der Gegend von Absindusch mit Morris vereinigt. Zu einem Schlage gegen die Hottentotten setze das Kommando mehrere Abteilungen unter dem Major v. Freyhold, Rittmeister Ermefeil und Hauptmann Wild von Siden, Korden und Osten auf Rofindusch an, aber auch diesmal entige sich Johannes einem Entscheidungskamps. Er brach nach Osten durch und wurde am 16. Mai von dem Leutunat Engler am Kameldornischluß festgestellt. Fest entschossen, mid dem Erücktige Gegner die Fühlung nicht

<sup>\*)</sup> Seite 278.

mehr zu verlieren, folgte Leutnant Engler ohne Rücklicht auf die ihm brobende Wefahr ber feindlichen Spur. Allein auch Diefe Braven follte bas Schidfal fo vieler fühner beuticher Batrouillen ereilen; ber tapfere Offizier murbe am 19. Dai mit feinen wenigen Reitern weftlich Bais pon ben Sottentotten aus bem Sinterhalt abgeicoffen. Die weitere Berfolgung biefes Beindes wurde bem Major Rentel mit ber 7. und 8. Rompagnie 2. Felbregiments und ber 3. Erfantompagnie übertragen, mabrend bie Abteilungen Frephold und Ermeteil bas Belande am unteren Gifchfluß abluchten, ohne bier jeboch etwas vom Beinbe ju finden. Demnächft murben fie nach Barmbab berangezogen, nur ein Teil ber Abteilung Ermefeil bielt ben unteren Bifdfluß befett.

Major Rentel nahm am 21. frub mit ben junachft jur Sand befindlichen Rajor Rentel Truppen, der 8. Rompagnie und 3. Erfattompagnie - die von Raltfontein beran- folgt ben gezogene 7. Rompagnie und ber Artilleriezug waren noch nicht zur Stelle - von in bie Gegend Amas aus die Berfolgung ber feindlichen Spur auf.

Sottentotten füböftlich ber

Un bemfelben Tage maren bie hottentotten auf ihrem Buge oftwarts bei De Rarrasberge. Billiersput auf die Kunkenftation des Oberleutnants v. Milczewski geftoken, Die auf bem Marich von Utamas nach Barmbad beariffen mar: trot ibrer bedeutenben Starte magten fie jeboch teinen enticheibenben Angriff, ba bie fleine beutiche Schar ben enticoloffenften Biberftand geigte. Dur eine Seitenpatrouille fiel ihnen gum Opfer.")

Enbe Dai 1906.

Beim Berannaben ber Abteilung Rentel in ber Racht jum 22, liefen bie Sottentotten von ber Funtenftation ab und mandten fich icharf nach Norben, energisch verfolgt von der Abteilung Rentel. Um 23. mittags gelang es biefer, in ber Wegend von Dafaib ben Begner, ber einen weit überhöhenben, feftungsabnlichen Gebirgeftod befest hielt, einzuholen und ibn gum Rampfe zu ftellen. Rach beftigem Biberftanbe räumten die Bondels ihre ftarte Stellung und zogen in der Racht zum 24. nach Guben ab. Der ichwere, febr erbittert geführte Rampf batte ben Deutschen vier Tote und 18 Bermundete gefoftet.\*) Alle Spuren führten in ber Richtung auf Springput, wohin Major Rentel fofort mit ber 3. Erfattompagnie und ber ingwischen eingetroffenen 7. Rompagnie und bem Artilleriezuge folgte.

Unweit Groendorn ftief am Nachmittage Major Sieberg, ber auf ben Ranonen= Leumant bonner mit ber 1. Rompagnie 2. Felbregiments und zwei Bebirgegeichuten aus ber Burbringer Begend von Utamas auf das Gefechtsfeld geeilt war, jur Abteilung Rentel. Beide wird von ben folgten nun gemeinsam bem Begner, ber in sublicher Richtung weiter gezogen war. überfallen. Che fie ibn inbeffen erreichten, gelang biefem wieder einer jener binterliftigen Überfälle, die icon fo manchen im Lande umbergiebenben deutschen Abteilungen verhängnisvoll geworben waren. Bahricheinlich am 24. Mai abende ftiegen die hottentotten bei Tfamab auf ben Leutnant Fürbringer von ber Jelbfignalabteilung, ber mit feinem

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Trupp bort eine Station gur Berbinbung mit Beiracabis einrichten wollte. und machten bie gange gwölf Mann ftarte Schar nieber.\*) Die Leichen wurden am 25. morgens von ber Abteilung Gieberg-Rentel gefunden und bestattet. Der Berluft mar um fo ichmeralicher, ale bie Schuptruppe in bem Leutnant Gurbringer einen besonders bemährten Batrouillen- und Signaloffizier verlor.

Die Sotten.

Bon ber ftillen Rubeftatte ihrer gefallenen Rameraden meg feste bie beutide totten ftellen Abteilung unverzüglich bie Jago binter ben hottentotten fort, bas wild gerfluftete fich bei Aufais ham-Revier abwärts. Unterhalb Rutais führten die Spuren ploplich in öftlicher Richtung 25 Mai 1906, aus bem Blugbett beraus in ein von mehreren boberen Berafetten burdagaenes Bugelgelanbe, bas jur Borficht mabnte. Die 3. Erfantompagnie, bie die Avantgarbe batte, ging entwidelt und unter bem Cout ber in Stellung gebrachten Beidute pon Abidnitt ju Abidnitt vor. Gegen 50 nadmittage ftieft fie auf eine Dugelreibe, bie von ben hottentotten in mehreren Stodwerfen übereinander befett mar. Die 3. Erfatiompagnie und bie rechts neben ibr eingefette 7. Kompagnie eröffneten fofort bas Reuer, auch bie Artillerie fanbte Schrapnell auf Schrapnell in bie Reiben bes Reindes. Es gelang ber 3. Erfastompagnie, in die fich ein Bug ber 1. Rompagnie eingeichoben batte, fich noch vor Ginbruch ber Duntelbeit auf nachfte Entfernung an ben Teind beranquarbeiten, worauf biefer gurudgufriechen begann, verfolgt von ben Schuffen ber beutiden Reiter, folange bas Tageslicht noch mabrte. Das Gefecht toftete ber beutiden Abteilung an Bermunbeten einen Offigier und vier Dann.") Gine weitere Ausnutung bes errungenen Erfolgs verbot bie Duntelheit und bas unüberfictliche Rimpengelände. Bablreiche Blutipuren in ber feindlichen Stellung bewiesen, bag ber Begner nicht ungeftraft weggefommen war, und ftebengebliebene Bferbe und Maultiere geuaten von ber Gile, mit ber er fich bem Reuer ber Deutschen au entzieben gefucht batte.

> Am frühen Morgen bes 26. Mai nahm Major Gieberg bie Berfolgung ber hotten: totten von neuem auf, mabrend eine andere Abteilung: 9. Kompagnie 2. Felbregiments und ein Mafdinengewehrzug unter Sauptmann Giebert, fich bei Blobevermacht bereitbielt, um die Sottentotten abgufangen. Diefe aber mertten die Abficht und bogen aus ihrer aufänglich nach Often gerichteten Marichrichtung nach Rorben und fpater fcarf nach Beften um. Die Abteilung Sieberg-Rentel erreichte am 28. Mai Narucas, mo fie auf Befehl bes Oberftleutnants v. Eftorff bie weitere Berfolgung einftellte, bie nunmehr einer anderen Abteilung übertragen murbe. Die Truppen bes Majors Rentel batten in acht Tagen 230 km. Die bes Majors Sieberg in feche Tagen 190 km aurudgelegt, in Anbetracht ber bagwifden liegenben Gefechte, ber großen Gelandeichmierigfeiten und ber ungureichenben Berpflegungeverhaltniffe eine febr achtungemerte Leiftung, Die pom Sauptquartier in einem Telegramm besonbers anerkannt murbe.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Die Abteilung Sieberg murbe in ben folgenben Tagen in Raltiontein ergangt und bann ju weiterer Bermenbung in Barmbad bereitgestellt. Ebendortbin führte Bauptmann Siebert bie 2. und 9. Kompganie 2. Felbregiments und einen Daschinengewehraug. Major Rentel übernahm mit feiner bisherigen Abteilung in ber Linie Rubub (Dft) - Groendorn - Beiracabis bie Giderung an ber Oftarenge, 2. Rompganie 1. Relbregiments trat in Kaltfontein zur Berfügung bes Oberftleutnants v. Eftorff.

Ingwischen batten fich bie Bonbels wieber nach Beften gewandt und in ber Racht zum 28. Die Bab Raltfontein-Barmbab überidritten. Die in Gabis ftebenbe 8. Batterie melbete, bag 150 meift berittene Sottentotten unter Johannes Chriftian in ber Racht jum 28, an einer Blep weftlich Babis gelagert batten.

Die Berfolgung Diefes Reindes übertrug Oberftleutnant v. Eftorff ber Mb. Major v. Frep teilung Frephold. Diese mar nach ber pergeblichen Unternehmung am Gifchfluffe auf die Meldung, daß Morris bei Rohafebmund in ben Oranjebergen fite, auf Uhabis meitere Rer porgerudt: nachdem jedoch ber Leutnant p. Abendroth burch eine mit großer Umficht folgung ber gerittene Patrouille festgestellt hatte, bag bie Wegend von Marintabrift bis weftlich hottentotten. Ramansbrift vom Jeinde frei mar, wurde die Abteilung nach Saib gurudberufen.

holb übernimmt bie

In Ausführung bes ibm erteilten Auftrages rudte Dajor v. Frephold am 30. Mai mittags mit ber 3., 10., 11. und 12. Rompagnie 2. Felbregiments, je einem Buge ber 2. Batterie und ber Dafdinengewehr-Abteilung Rr. 2. einer Funtenftation und einer Ramelabteilung - aufammen 25 Offizieren und 348 Mann - in ber Richtung auf Zwarthut por, wo er am folgenben Tage eintraf und gang frifche Spuren porfand. - ein Reichen, bag bie Sottentotten eben erft abgezogen maren, Leutnant v. Abendroth gewann mit einer Batrouille auch bald Gublung mit ihnen und ftellte feft, baf fie in ber Richtung gegen ben Oranje weitergezogen maren, Bei Sperlingsput, einer Bafferftelle zwifden Gaobis und Rawigaus, machten fie indes wieder halt.

Che Major v. Frevhold fie bort angriff, führte er feine Abteilung gunächft nach Norechab, um fie bier mit Baffer zu verfeben. Um 1. Juni abende trat er von bier mit ber 3., 10. und 12. Rompagnie, bem Dafdinengewehrzug und zwei Befduten ben Bormarich über Gaobis an. 11m ben Sottentotten ein Ausweichen über ben Oranje zu verwehren, batte er ben Sauptmann Anders mit feiner Rompagnie (11. 2. Felbregiments) und einem Befdut über Ramansbrift in Die Oranje-Berge entfandt.

Die Sauptabteilung erreichte am 2. Juni ohne 3wifdenfall Gaobis und wartete bort bas herantommen ber Berpflegung aus Ramansbrift ab. Da außerbem beim Tranten erhebliche Bergogerungen eintraten, fonnte erft am 3. 1230 nach= mittags ber Darich auf Sperlingsput fortgefett werben, und gwar gunachft nur mit ber 3. und 10. Rompagnie. Gine Stunde fpater folgte Dajor v. Freuhold mit bem größten Teil ber 12. Rompagnie, ber Artillerie und ben Dafchinengewehren. Ein Zug ber 12. Kompagnie und die Funtenstation waren noch beim Tränten der Pferde.

Die Abteilung Frenhold greift ben Feind bei Sperlingspuß an. 3 /4. Juni

1906.

Die Spitze ber 10. Kompagnie war etwa 400 m weit ungehindert in eine lange Schlucht, in der die Wasserstelle Sperlingspuß lag, vorgedrungen, als sie plöglich gegen 6° abends mit lebhastem Zeuer überschüttet wurde. Der Vortrupp konnte sich seboch ohne Berluste auf die Kompagnie zurudzieben, die beim Eintrit in das unsübersichtliche Gelände zwei ihrer Jüge entwickelt hatte. Sie besetze jetzt die Höhen unmittelbar westlich des Weges, während die 3. Kompagnie sich östlich entwickelte. Die Hottentotten hatten anscheinend in großer Stärke die Höhen zu beiden Seiten der Schlucht besetz; es begann ein lebhaster Zeuertamps.

Major v. Frenhold war auf die erfte Melbung bes Subrers ber 10. Kompagnie, Oberleutnants Dannert, auf ben Rampfplat geeilt und orbnete nach bem Gin= treffen ber 12. Rompagnie und ber Artillerie fury nach 730 abende an, bag bie beiben entwidelten Kompagnien am Wege entlang vorgeben, die 12. Kompagnie, Die Artillerie und bie Mafchinengewehre binter ber Mitte folgen follten. Beim Bor= geben ber Deutschen wichen bie hottentotten inbes jurud; nur bie 3. Rompagnie unter Oberleutnant Muller v. Berned ftieft noch auf Biberftanb, nahm aber in ent= ichloffenem Unlauf Die feindliche Stellung. Der Zeind mar indeffen nur wenige hundert Meter gurudgewichen und leiftete in einer zweiten vorzüglichen Stellung erneut Biberftand. Major v. Freyhold ließ bie Beidute in ber Linie ber 3. Rompagnie auffahren und bie 12. Kompagnie links von ber 3, fich entwideln, mit bem Auftrage. ben feindlichen rechten Rlugel zu umfaffen; beim Borgeben murbe fie jeboch balb felbit in ber Rlante und im Ruden beichoffen und mußte lints rudwarts ber 3. eine Art Defenfipflante bilben, um fich por ber feinblichen Umgingelung gu ichuben. Das Befecht nahm auch nach Ginbruch ber Racht bei Monbidein feinen Fortgang, Die Begner lagen fich auf 40 bis 50 Schritt gegenüber, fobag bie Artillerie bauernd mit Rartatiden feuern mußte. Um linten Glügel wurden gur Abwebr ber immer noch brobenben Umfaffung nach 1100 abends ber eben eingetroffene lette Bug ber 12. Rom= pagnie und eine Abteilung Ramelreiter eingefett. Erft von 120 mitternachts ab ließ bas Geuer nach, um 3º morgens mit bem Untergang bes Monbes gang ju verftummer.

Sobald ber Tag graute, versuchte Major v. Frenhold die Entscheitung mit ben bisher weniger bedrängten Truppen bes rechten Flügels herbeizussihren: bie 10. Kompagnie sollte unter Mitwirtung ber Maschinengewehre ben ihr gegenüberliegenden Zeinb in ber linten Flonte angreisen. In Aussishrung biese Befebls wollte Oberleutnant Dannert zunächst mit seiner Kompagnie eine vor seiner bisherigen Stellung gelegene Höhe gewinnen und sieß seine Leute einzeln bas zwischen ben beiben Höhen bessiuher dem bestien Soben bessiuher, vom seindlichen Zeuer beherrichte Revier überschier. Er selbst eilte als erster über die gefährbete Stelle, gesolgt von seinen Offizieren, ben Leutnants v. Abendroch und Beininger, und mehreren Leuten. Aber taum batten

bie ersten vierzehn Schühen die Höhe erreicht, da brach plöhlich von rechts, von vorn und von links ein verherrendes Schnellseur los. Sofort war die Berbindung nach ründwärts unterbrochen, sodaß die Neine Schar ganz auf sich angewiesen war. Sie sindvoikts unterbrochen, so gut es ging, einzelne liesen in das Revier zurück, die anderen leisteten, jeder für sich, da, wo sie sich gerade besanden, Widerstand. Nach einiger Beit ging von links her ein Trupp von etwa 30 Hottentotten zum Angriss vor. Leutnant Deininger versuche mit wenigen Leuten diesen Borstoß abzuwehren, aber die Stellung war unhaltbar. Der in vielen Gesechten bewährte Kompagniesührer, Obersteutnant Dannert, und sein lähner Patrouissenschie keutnant v. Abendroch sowie mehrere Schühen waren bereits gesalsen, die Überlebenden versuchten, den Anschluß an den ründwärts liegenden Teil der Kompagnie zu gewinnen, was ihnen unter dem Schuh des Freuers derschen auch gelang. Die Kompagnie wurde dabei wirssam von dem Masschungewehrzuge des Oberleutnants Strehste unterstüht, der schon zu Beginn der Angrissbewegung lints von der Kompagnie in Stellung gegangen war und das seinbliche Feuer niederzubalten versucht hatte.

Rach diesem aufregenden Borfall ließ auf beiben Seiten bas Feuer an heftigteit nach; furz nach Mittag lebte es jedoch plöglich wieder auf, da die höttentotten versucht hatten, die deutsche Abreilung auch im Rücken anzugreisen. Dier war die Funkenstation des Leutnants Jochmann seit dem friben Morgen ersolgreich tätig, um die Berbindung mit Warmdad aufrecht zu erhalten. Sie hatte wiederholt das Feuer einzelner angreisender Pottentotten erwidern muffen, aber trogbem den Betrieb aufrecht erhalten. Unterstütz durch Pferdehalter, Wagensufihrer und Leute des Kamellorps unter Jahlsmeisteraspirant Molling vermochten sie auch jest, die Hottentotten zurückzweisen.

Im Laufe des Nachmittage's ließ die Kampssust und Wierslandskraft des Zeindes immer mehr nach, zumal er wohl Nachricht von dem Anrücken der 2. Kompagnie 2. Feldregiments erhielt, die durch den Junstentelegraphen benachrichtigt, den Marjc von Namansbrift auf Sperlingspüt angetreten hatte. Wajor v. Freyhold tonnte daher um 346 nachmittags trot der Ermiddung seiner Truppen durch einen 22stündigen schweren Kamps seine Kompagnien zu beiden Seiten des Weges zum Angriss vorssühren. Die Bondels hielten nicht stand, sondern wandten sich unter sortwährendem Feuern zur Flucht. Um 630 nachmittags war die Wassertelles Gertlingspüt in den Händen der Deutssche, und das letze größere Gesecht dieses Feldzuges damit siegreich beendigt. Der Kamps hatte hohe Ansorderungen an die Tapferteit und Ausdauer der deutssche Neier gestellt und ihnen schwere Opfer auserlegt, zwei Ofsiziere, acht Mann waren tot, ein Ofsizier und sieden Mann verwundet.\*) Aber die Neiter tonnten auf diese letze größere Bassen Mann verwundet.\*) Aber die Neiter tonnten auf diese letze größere Bassent mit berechtigtem Stolz zurücklichen. "Sämtliche Truppen einsschließlich der Funtenstation und der Bededungsmannschaften haben sich vorzüglich verbalten" — so sautete das Urteil des Kommandeurs der Schutztruppe.

<sup>\*)</sup> Unlage 2.

Der Feind, den Major v. Frenhold auf etwa 200 Gewehre schätze und der wahrscheinlich Zuzug aus dem Englischen erhalten katte, war bestrecht geweien, seinen durch die schnellen Kreuze und Ouerzüge erschöpsten Wersten die erforderliche Zeit zum Abzug zu verschaffen, wos ihm auch gelang. In diesem Kampse, in dem er zum septem Male entschlossenen Widerland leistete, hatte er noch einmal seine ganze Zähigteit und sein Geschäft in der Ausmutzung umschsseher Feuerstellungen dewiesen. Daß er einem schlimmeren Schässen entsign, verdantte er dem Umstande, daß die 11. Kompagnie, die von Ramansbrist am Oranje entlang gegen Rohassemund dorgedrungen war, nicht mehr rechtzeitig hatte einzreisen tönnen, obwohl sie, sobald sie den Kanonen-

Abbildung 47.



Schwieriger Marsch am Oranje entlang.

bonner vernommen hatte, sosort auf biesen losmarschiert war. Auch die 2. Kompagnie 2. Feldregiments tras erst nach Beendigung bes Kampses in Sperlingspit ein. Am 5. Juni langte noch Oberssteutunant v. Estorss mit ber 1. und 9. Kompagnie 2. Feldregiments. 1/2 2. und 1/2 8. Batterie und einem Waschinengewehrzuge aus Warmbad an. Die bei Sperlingspitz vereinigte Truppenmacht muste inbessen wegen Wasserwald nicht eine Strass die Strass des Warmbad mangels an die Strass Warmbad mangels an die Strass Warmbad mangels an die Strass Warmbad mangels an die Oranje verlegt werden.

Die Berfolgung des geschlagenen Feindes wurde der durch die 9. Kompagnie Besten aus 2. Feldregiments verstärtten Abteilung Frenhold übertragen, während Major Sieberg und tehrt dann mit der 7. und 8. Kompagnie 2. Feldregiments, einem Mascheinengewehr- und einem von Marmbad Artilleriezuge an der Pad Namansdrift—Warmbad ein Ausweichen der Bondels nach Often verbindern follte. Rittmeifter Ermefeil ftand bei Aukentehr bereit, mabrend Saubtmann Bild mit zwei Rompagnien über Uhabis gegen ben Dranje porbrang. aber ber außerorbentlich beschwerliche Bormarich in bas wild gerflüftete Draniebergland führte auch biesmal nicht gum Riel. Am 18. Juni ericbienen bie Bonbels bei Auros ploblich im Ruden ber Abteilung Frenhold und gingen in zwei Gruppen auf Saib und Barmbad vor, offenbar mit ber Abficht, Bieb ju ftehlen. Sofort wurden in Muros. Saib und Gabis Rrafte bereitgeftellt, um bie Berfolgung aufaunehmen, fobalb ber Reind an irgend einer Stelle mit Sicherheit feftgeftellt mare, Der Transportverfehr zwifden Ramansbrift und Ralffontein murbe eingeftellt, an alle Stationen erging eine Barnung. Trogbem fielen einer Banbe bon über 100 Bonbels am 20. Juni nördlich Barmbab 36 Maultiere in bie Banbe, bie infolge eines Berfebens auf ber Weibe belaffen worben waren. Teile ber Befatung pon Barmbab unter Sauptmann v. Stodi und Oberleutnant v. Schauroth fowie ein von Ralffontein tommenber Transport Ergangungsmannicaften unter Oberleutnant Barlad permochten bie hottentotten awar noch aum Rampfe au ftellen, ihnen aber bie geftoblenen Tiere nicht mehr abquiggen.")

Ginen noch größeren Erfolg hatten die hottentotten am 21. Juni bei Gabis. wo fie ber 8. Batterie nicht weniger als 118 Bferbe und Maultiere abtrieben. Die Batterie griff zwar mit ber 3. Erfattompagnie zusammen bie Rauber fofort an, aber bie etwa 150 Ropfe ftarte Banbe feste fich bis jum Ginbruch ber Dunfelbeit erfolgreich aur Bebr und verschwand bann mit ibrer Beute in füblicher Richtung. Gie murben in ben folgenden Tagen von Major Sieberg mit ber 2. und 8. Rompagnie 2. Felbregiments, ber 3. Erfattompagnie, einem Artillerie- und einem Maichinengewehrauge fowie ben am Befecht bei Barmbad beteiligten Truppen eifrig verfolgt. Dowohl jedoch bie Berfolgung trot mehrtägigen Mangels an Baffer und Weide burch bas Nobafebrevier bis zum Oranie und an diesem aufwärts bis Ramansbrift fortaelest wurde, führte fie zu keinem fichtbaren Ergebnis. Auch die Abteilung Frenhold, die inzwischen bei Biolebrift eingetroffen mar, tonnte bie Sottentotten, bie in ber Begend von Boabbrift ben Oranie erreichten, nicht mehr einholen. Sie ftieft am 26. und 27. Juni in ben Oraniebergen auf einzelne ichwache Trupps, bie aber überall auswichen. Startere Banben traten unterhalb Biolebrift auf englisches Bebiet über. Gie versuchten einen Teil ber geraubten Tiere in Steinfopf\*\*) abzuseben, ein Teil ber Bondels, darunter der Unterfapitän Rofeph Chriftian, wurde aber bei biefer Gelegenheit von ber Kappolizei festgenommen und in bas Innere abgeführt, nach einigen Bochen jeboch wieber freigelaffen. Der Reft ber Banbe bes Johannes Chriftian, nach ber Schapung bes Majors v. Frepholb immer noch etwa 200 Köpfe, blieb in der Gegend öftlich Außenkehr, verhielt fich hier aber im allgemeinen untätig. In ber zweiten Galfte Juli jagte bie Abteilung

<sup>\*)</sup> Berluft ber beutichen Truppen fiehe Unlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Stigge 7.

Frenhold fie von neuem auf, und am 23. tam es bei Uhabis ju einem größeren Rufammenftog, bei bem Oberleutnant Barlach fiel und ein Offigier und brei Reiter verwundet murben.") Danach trat im außerften Guben fur turge Beit Rube ein.

Rampfe in ben

Inamifden mar es auch in ben Großen Rarrasbergen noch einmal lebenbig Rarrasbergen, geworben. Un beren Rorboftede hatten fich bereits Mitte Mai etwa 40 hotten= totten, mobil Berfprengte ber Banben Morengas und Johannes Chriftians, gezeigt, bie bauernb von ber bort verbliebenen Abteilung Bentivegni aufgejagt murben. Es gelang bem Sauptmann v. Bentivegni, biefe Sottentotten, bie ihren Raubzug nörblich bis gegen Dameb ausgebehnt und bei Ramelmund \*\*) eine Angahl Dofen abgetrieben hatten, am 26. Mai bei Gaminei mit je einem Buge ber 5. und 6. Rompagnie 2. Felbregiments jum Rampfe ju ftellen. Der Feind wich nach turgem Biberftanb in nörblicher Richtung aus und ließ eine Angahl Pferbe und Ochfen fteben. Am folgenden Tage fente Sauptmann v. Bentivegni feine Streife über Ruinui auf Airiis (Beft) fort, wo bie Bafferftelle von Sottentotten befett fein follte, ohne jeboch eine Spur vom Beinde angutreffen. Daraufbin verteilte hauptmann Bobring, bem bie Truppen in ben Rarrasbergen unterftanben, bie 5. und 6. Rompagnie 2. Felbregiments und bie Maidinengewehrabteilung Rr. 1 auf bie Stationen ber nörblichen Rarrasberggegenb. 3m Juni unternahm hauptmann v. Bentivegni nochmals eine Streife burch bie Berge, ohne bag es noch ju nennenswerten Bufammenftogen gefommen mare.

Dberft p. Deimling abernimmt bas Rom manbo ber Schuttruppe. Juli 1906.

Unfang Juli mar ber neuernannte Kommanbeur ber Schuttruppe, Dberft v. Deimling, im Schutgebiet eingetroffen und hatte fich nach Rudfprache mit bem Bouverneur über Lüberigbucht nach Reetmannshoop begeben, wo ihm ber in bie Beimat gurudfebrenbe ftellvertretenbe Rommanbeur, Oberft Dame, am 6. Juli bas Rommanbo übergab, bas er acht Monate lang mit großer Umficht und hingabe geführt batte, ju einer Beit, in ber bie Rriegführung infolge ber Berpflegungsichwierigfeiten besonbere hemmniffe ju überwinden hatte.

Der neue Gubrer mar nicht im 3meifel barüber, bag es fich im Guben bes Schutgebiete um einen von ben Gingeborenen mit gang außerorbentlicher Babigfeit geführten Rleinfrieg banbele, und bag bie hauptquelle ihres Biberftanbes in ihren erfolgreichen Biebbiebftablen gu fuchen fei, burch bie fie nicht nur bie Mittel au ibrem Lebensunterhalt, fonbern auch Taufchgegenftanbe erhielten, mit benen fie bei ibren Belfershelfern jenjeits ber Grenze jeberzeit einhandeln tonnten, mas fie an Baffen, Munition, Befleidung und fonftigen Bedurfniffen brauchten. Da bei ben bisberigen, meift mit großeren Abteilungen fongentrifch geführten Unternehmungen bas Ergebnis oft in einem Diftverhaltnis ju bem Krafteaufwand geftanben hatte, glaubte er von biefer Art ber Kriegführung absehen und jur Rieberwerfung bes Gegners andere Mittel anwenden ju muffen. Er beidrantte fich im wesentlichen barauf, an ben

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Stine 9.

Sauptounften bes Gubbegirfs, in Ufamas, Barmbab, Uhabis fowie an ben Großen und Rleinen Rarrasbergen ftets marichbereite Berfolgungstolonnen aufzustellen, Die, fobald fie irgendwo großere Spuren mabrnahmen, fofort bie Berfolgung gufnehmen und fich bierbei gegenseitig ablosen follten: ferner follte alles Bieb ber Farmer und bie entbehrlichen Biebbeftanbe ber Truppe nach Rorben an militarifch geficherte Sammelpuntte abgeichoben merben. Er hoffte auf biefe Beife bie Aufftanbifden amar obne alangenbe Solage, aber ficher ibrer Silfemittel au berauben und fie au ausfichtsloien Angriffen auf gut geficherte Boften zu pergnlaffen. Die bann einsetenbe ununterbrochene Dete mit ftets frifden Berfolgungsabteilungen mußte ben Gegner idlieflich ericopfen und feiner Biberftanbetraft berauben. Wie gutreffent Oberft p. Deimling bie Lage erfannt batte, und wie febr bas neue Berfabren geeignet mar. eine ichnelle Beendigung bes Rrieges berbeiguführen, follte fich balb geigen,

In ben nachften Monaten trat awar im Guben eine an bebeutfamen triegerifchen Ereigniffen armere Reit ein, Die jedoch fur Die Truppen nicht minder anftrengend war. Anftelle ber aufammenbangenben Operationen mebrerer Abteilungen traten gablreiche fleinere Gingelunternehmungen.

Um 6. Auguft zeigte fich ber Reind, anicheinend unter Rubrung von Johannes Gingeltampfe Chriftian, bei Alurisfontein, wo er mit etwa 50 Bewehren bie Bferdemache ber gegen 300 2. Rompagnie 2. Felbregiments angriff, aber von ber herbeieilenden Kompagnie Chriftian bis vertrieben und verfolgt murbe.\*) Er flüchtete über Umeis, ben Oranje aufwärts, jur Beendi in bas Samrevier, wo er burch Bugug fich auf 150 Gewehre verftartte. Die Ber: gung bes Felbfolgung übernahmen, ben Absichten bes Oberften v. Deimling entsprechend, bis Bellabrift die Abteilung Sieberg, bann bie 7. Rompagnie 2. Felbregiments und idlieklich bie im Guboften befindliche Abteilung Bed (1., 8., 9. Rompganie 2. Relbregiments, 7. Batterie). Diefe ftellte ben Geind am 18. Auguft bei Doibis fublich von ben Naraobbergen und gerfprengte ibn nach breiftundigem beftigen Rampfe unter erheblichen Berluften. Auf beuticher Seite fiel Leutnant v. Benben und ein Reiter, fünf Reiter murben permunbet. \*\*)

Sauptmann Bech feste bie Berfolgung unermublich fort und ichlug ben Gegner aum aweiten Male am 22. August bei Aos im Badrevier, worguf biefer fich in bie Groken Karrasberge marf. Aber auch bier murbe er von Sauptmann Bech und ben Befanungen von Narudas und Dunkermodder gebent, fo bafe er in die Kleinen Karrasberge ausweichen mußte. Gin Überfall, ben bie hottentotten am 29. Auguft auf ben Biebpoften Barmbafies unternahmen, ichlug febl, worguf Sauptmann Bobring mit Leuten ber 4. Ersaufompagnie, einem Ruge ber 5. Kompagnie 2. Relbregiments und einer in Reetmannshoop aus Schreibern, Burichen und Ordonnangen gufammengeftellten Abteilung am 30. Die Berfblaung aufnahm, ben Begner noch am felben Abend

suges.

<sup>\*)</sup> Berlufte ber Rompagnie fiebe Unlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Unlage 2.

20 km fühmeftlich Areb überraichte und nach breiviertelftunbigem Reuertampfe mit aufgepflanztem Seitengewehr aus feiner Stellung warf. Sinter bem Gluchtigen beriggend, fprengte er ibn nach piertägiger Dete pollig auseinander und nabm ibm fämtliche Bferbe fowie fein Roch= und Lagergerat ab.

Befecht meft. Ramansbrift

Gine aur felben Reit in ber Umgegend von Ramansbrift auftretenbe Banbe lich ber Straße wurde von bem IV. Batailion 2. Relbregiments unter hauptmann Anders in funf--Barmbab, ftunbigem Gefecht gefchlagen und nordwärts auseinanderaeiaat.\*)

> Gine britte, gleichfalls in ben Draniebergen auftretenbe Gruppe Auffanbifder wurde von Hauptmann v. Bentiveani mit ber 4. und 6. Kompganie 2. Kelbregiments. einem Artillerie- und einem Dafdinengewehrzuge am 20. Auguft zwifden Ubabis und Biolebrift geftellt und flob nach turgem Befecht unter Burudlaffung ibrer famtliden Borrate in die Oranieberge und weiterbin auf englisches Bebiet, ba bie beutiche Abteilung fie unermublich bis an ben Oranie perfolgte.

> Das Ergebnis biefer eifrigen Tatigfeit ber beutiden Truppen mar, baf bie Mufftanbifden fich in fleinere Banben am Oranie, am Gifdfluft, in und öftlich von ben Groken Rarrasbergen auflöften. Allenthalben burchftreiften fie bas Band unb machten jeglichen Bertehr gefahrvoll. Wie wenig gefichert zu biefer Beit bie Berhaltniffe waren, beweift bie Tatfache, bak ber Oberft v. Deimling bem Reichstagsabgeordneten Dr. Semmler, ber in Diefen Monaten bas Coupaebiet bereifte, um es burch perfonlicen Augenschein tennen zu lernen und in ber Beimat aufflärend wirten zu können, bauernd Begleitmannicaften zur Berfügung ftellen mußte, ba er auf feinen Reifen mehrfach in bedrobliche Lagen geraten mar.

> Allmählich begannen indes die neuen Mafinahmen wirtigm zu werben. Da faft alles Bieb bei ber ununterbrochenen Bebe quarunde ging und es ben Bonbels nur einmal am 11. September in der Gegend nörblich Reetmannsboop gelang, der Truppe foldes abzunehmen, begann bei ihnen Rabrungsmangel einzutreten.

> In ber Folge fanden nur aufammenbanglofe Gingeltampfe ftatt. Go murben Enbe September und Anfang Ottober 1906 in und öftlich ber Großen Karrasberge wieberholt von ebemaligen Morengaleuten und zugelaufenem Gefindel ber Berfuch gemacht, weidende Tiere abzutreiben. Die Angriffe wurden aber überall erfolgreich abgeschlagen, und wo fich ber Keind zeigte, sofort bie Berfolgung aufgenommen. Beforbers anertennend bebt Oberft v. Deimling bie rubmliche Berteibigung eines Berpflegungstransports in ber Begend von Daffiefontein am 1. Ottober 1906 burch bie 20 Mann ftarte Bebedung gegen eine weit überlegene, angeblich von Johannes Chriftian felbft geführte Bande bervor. Der Transport wurde ichlieflich burch bie berbeieilende Befatung von Bafferfall unter Oberleutnant Chriftiani aus feiner ichwierigen Lage befreit. Immerbin traten auch bei biefen fleineren Rampfen nicht unerhebliche Berlufte

<sup>\*)</sup> Deutsche Berlufte fiehe Anlage 2.

ein.") Gine Banbe, Die bie Oftarenge in ber Begend von Biffeport unficher machte, wurde am 12. Oftober von ber 3. Rompagnie 2. Felbregiments unter Oberleutnant Muller v. Berned amifchen holpan und Sandput überfallen und jum Teil über bie Grenze getrieben.\*\*) Derfelben Rompagnie gelang es am 23. Oftober bei Rarus. wo im Commer 1905 fo viel beutides Blut gefloffen mar, eine ftartere hottentottenbanbe ju überfallen, bie unter Rurudlaffung von fieben Toten, gehn Bewehren und 30 Tieren die Rlucht ergriff. Gie murbe nachmittags von ber inamifchen unter bem Befehl bes hauptmanns Giebert pereinigten 3. Rompganie und 8. Batterie nochmals eingeholt und völlig gerfprengt.

Bom 25. Ottober ab murben auf Befehl bes Oberftleutnants p. Eftorff im füboftlichen namalande alle weiteren Operationen eingestellt, ba fich bie in ber Gegend von Beirachabis befindlichen Sottentotten unter Johannes Chriftian ju Friedensperhandlungen geneigt gezeigt batten.

Mm 1. November gelang indeffen ben amifchen ben Großen und Rleinen Karras- Aberfall von bergen herumftreifenben hottentotten noch einmal einer ihrer Streiche: fie überfielen Uchanaris. bie Station Uchanaris, machten funf Reiter nieber und verwundeten brei.") Dberleutnant v. Kürstenberg, der mit der 9. Kompganie 2. Keldregiments und einem Maschinengewehrzuge unverzüglich die Berfolgung gufnahm, ichlug die Bande am b. Rovember in ben Großen Karrasbergen fo gründlich, baß fie nicht nur völlig auseinanderlief, fonbern baft fic nach und nach 27 Stürmannleute mit breigebn Gewehren in Lifboob bem Sauptmann Siebert ftellten.

1. Rovember 1906. Die Stilte mannbanbe unterwirft fic.

In ber Rifchflufigegenb batte fich im Oftober wieber ber Banbenführer Rielbing Die letten geregt. Oberleutnant Molibre mar baraufbin am 23. Ottober gegen beffen ichmer auganaliden Schlupfwintel im Sifchfluftal fublich ber Rabmundung vorgegangen und Oftober/Rohatte ihn burch bas Ronfiptal in die mafferlofen Suib-Berge\*\*\*) gehett. Teile feiner vember 1906. Banbe, die am 8. November bei Billem Chrifas fublid vom Baiwege eine Angabl Bugtiere abtrieben, wurden von Ruibis aus burch eine Abteilung unter Leutnant Gerlich verfolgt und am 9. ihrer Beute wieber beraubt. Mitte Rovember gelang es bem Oberleutnant Raufch mit 35 Reitern ber Abteilung Molibre, von Tierfluft aus burd bas Ruob-Revier an ben Oranje vorzubringen und an ber Ruobmundung am 16. November ben Fielbing ju überrafchen, fo bag biefer unter Breisgabe feines gesamten Biebes und feiner famtlichen sonftigen Sabe bei Lorelen über ben Oranje flüchten mußte.

Rampfe am Fifchfluß.

Dies follte ber lette großere Schlag bes langwierigen Rrieges fein! Bereits waren Berhandlungen angebahnt, die jum Frieden mit dem wichtigften noch im Chriftian bittet Relbe ftebenben Subrer, bem Bonbelstapitan Johannes Chriftian, führen follten. Dftober 1906.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Berluft ber beutichen Rompagnie fiebe Anlage 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Stigge 7.

Schon im Ottober mar nämlich ein Bote in Reetmannshoop eingetroffen, ber angab, baß ber Bonbelgwartfapitan um Frieben bitte; bie ununterbrochene Bete burch bie beutiden Berfolgungstolonnen fowie bie Unmöglichfeit, größere Biebbiebftable ausguführen, batte bie Bonbels friegsmube gemacht. Rurg barauf, am 20. Oftober, ließ Johannes Chriftian ben bewährten Unterhandler Bater Malinowsti von ber Miffionsstation Beirachabis um eine Unterrebung bitten und traf am 24. nach Rufiderung freien Beleits in Deirachabis ein, wo er mabrend ber Berbanblungen unbeläftigt bleiben follte.

Dit beren Gubrung wurde vom Oberften p. Deimling ber Oberftleutnant v. Eftorff betraut, ber fich zu biefem 2wed von Barmbad nach Utamas begab. Die Berbanblungen murben unter ber alleinigen Berantwortung bes Rommanbeurs ber Schutstruppe geführt. Da es mehr als ameifelbaft ericbien, ob fie au einem Ergebnis führen wurden, unterlieft es Oberft b. Deimling, ben in Deutschland befindlichen Gouverneur und bie bortigen mafgebenben Stellen von bem Borgang in Renntnis ju feben,

Lanafamer Unterbanblungen.

Die Berhandlungen geftalteten fich febr ichwierig. Die Bonbelgwarts geigten Fortgang ber fic außerorbentlich mißtrauifd, was nach einem breifahrigen erbitterten Rampfe nicht ju vermundern mar. Oberft v. Deimling ficherte ihnen Leben und Freiheit zu, ein Rugeftanbnis, ohne bas fie nach ben guverläffigen Feftstellungen ber Diffionare aum Rampf auf leben und Tob enticoloffen maren. Dur ihre Untermerfung unter bie beutsche Berrichaft und bie Abgabe von Baffen und Munition wurden geforbert. Es war flar, bag biefe Bebingungen einem ber Jagb mit Leib und Seele fo ergebenen, alteingeselsenen Stamme wie ben Bonbels, Die mit außerorbentlicher Rabigfeit an ibrem Grund und Boben feftbielten, besonbers bart ericbeinen muften, und bie Berhandlungen waren mehr als einmal bem Scheitern nabe. Bunachft erflarte ber Rapitan, bag er über die Baffenabgabe ohne Buftimmung Joseph Chriftians und anberer Groffleute nicht entideiben fonne; beren Eintreffen vergogerte fich indes tros ber Absendung von Boten von Tag au Tag. Berfuche, Die anwesenden Bondels au Sonderverhandlungen zu veranlassen, icheiterten. So mußte Bater Malinowsti Mitte Rovember in bie Oranje-Berge entfandt werben, um perfonlich bie Groffleute aufzusuchen. Rachbem es ibm bis jum 9. Dezember nicht gelungen war, mit ben auf englischem Gebiet figenden Großleuten Berbindung gu befommen, mußte auch er unverrichteter Dinge nach Utamas gurudfebren.

> Oberftleutnant v. Eftorff wurde nunmehr beauftragt, ohne bas Eintreffen ber Großleute abzuwarten, bie enbgültigen Berbandlungen einzuleiten. Bu biefen traf Johannes Chriftian mit ben bisber anwesenben Grofleuten am 21. Dezember in Utamas ein.

> über die näberen Borgange mabrend ber Berbandlungen ichreibt ber an biefen perbienftvoll beteiligte Beneralftabsoffigier beim Rommanbo bes Gubens, Sauptmann v. Sagen: "Ich mar ftanbig amifchen Ufamas und Beirachabis unterwegs, um gu vermitteln. Mitunter waren bie Berbanblungen recht ichwierig und erregt: es geborte eine

Riesengeduld dazu, den Bondels immer wieder alle möglichen Bedenten auszureden. Am 21. Dezember ritt ich zur letzten Berhandlung hinüber und hatte ihnen hierbei zu eröffnen, daß nun die Borverhandlungen abgeschlossen und die endgültige Berhandlung am 22. in Utamas, stattsinden müsse. Wirtlich tam Johannes mit sünf Broklenten zu und. Oberstleutnant v. Estorsf führte die Unterhandlungen persönlich mit hervorragender Ruhe und großem Geschid. Seine Kenntnis der Eingeborenen, das hohe Ansehen, das er auch bei ihnen genoß, tam der deutschen Sache hierbei in bervorragendem Maße zustatten.

Am 22. abends gab der Kapitän die Wassensgade endlich zu, dagegen sträubte Den Bondels er sich gegen eine Ansiedlung dei Keetmannishoop. Oberstleutnant v. Estors gab wird das Berdertzeit die zum 23. Aber auch an diesem Tage blieben die Bondels bei ihrer ihren Stammengerung hinsichtlich der Ansiedlung dei Keetmannshoop. Bon ihrem angestammten siehen gestadet. Grund und Boden wollten sie sich unter keiner Bedingung verpflanzen lassen, sondern Wischuld der eher die fich unter keiner Bedingung verpflanzen lassen, sonder Wischuld der bestehen. Oberstleutnant v. Estorsf stampsen und die auf den letzten Mann zu Grunde gehen. Oberstleutnant v. Estorsf stand also vor der Frage: Sollte er nachgeben oder auf der Ansiedlung bei Keetmannshoop bestehen bleiben. In diesem Falle war die Beendstung des Krieges auf unabsehdare Zeit hinausgerückt. Dassir erschien ihm der Streitpunkt zu unbedeutend; da er auf eine Ansrage vom Obersten v. Deimling die Weisung ersielt, an dieser Frage die Berhandlungen nicht scheitern zu lassen, auch er nach und der Rach ch am selben Abend begab sich Sauptmann v. hagen nach Seirachabis, um die abzugebenden Wassen in Empfang zu nehmen. In der Tat gaben die Bondels, ohne irgend welche Schwierigleiten zu machen, 85 Gewehre ab, fünst mehr als nach deutscher Schätzung in ihren händen sein mußten. Sie waren also entschossen, den Bertrag ehrlich zu halten.

Der Orlog war ju Ende! Am Abend tonnte Pater Malinowsti, der sich um bie Sache bes Friedens so hobe Berbienstie erworben hatte, Sieger und Besiegte zu gemeinsamem Gottesdienst in der Kirche von heirachabis vereinigen, und am folgenden Tage seierten die Deutschen des sublichen Namalandes seit drei Jahren zum ersten Male das Beihnachtssest im Frieden.

"Am Abend", so heißt es in dem Briese des Hauptmanns v. Hagen, der die Wassen der Eingeborenen in Heirachabis in Empsang genommen hatte, "hielt Pater Malinowski in der kleinen Missousitiche einen Gottesdienst ab; da sassen alle die Bondels friedlich in der Kirche, nachdem sie drei Jahre lang Orlog gemacht hatten. Der Pater sprach sehr schon über das gelungene Friedenswert. Mir persönlich war es ein merkwürdiges Gesühl, mit all diesen Leuten, die drei Jahre gegen uns gekämpst und manchen lieden Kameraden niedergeschossen hatten, zusammen in der Kirche zu such

Bahrend bes Gottesbienstes hatte ich unauffällig alle abgelieferten Gewehre auf eine Karre laden laffen und fuhr um 1000 abends nach Utamas jurud. Es war

eine berrliche Fahrt! Enblich hatte man ben Siegespreis, um welchen fo lange gerungen war, in Giderheit. Bieviele Gebanten gingen einem bei biefer Sabrt burch ben Ropf! Befonders mußte ich all ber tapferen Reiter gebenfen, benen diefe Bewehre gebort batten und bie ihr leben verloren batten! Denn es waren ja alles unfere Bewehre und mit jedem Bewehr mar ber Tob eines braven Reiters verbunden. Am 24. fruh war ich in Utamas. Es war gerade ber Geburtstag bes Oberftleutnants v. Eftorff, und fo tonnte ich ibm als iconfte Weburtstagsgabe bie Bewehre ber Bonbels aufbauen; in unferer Beibnachtsftube murben fie rinas an ben Banben aufgestellt, in ber Mitte ber Stube ber Beibnachtsbaum - - eine eigenartige Beibnachtsfeier!"

Ein wefentliches Berbienft an ber Unterwerfung ber Bonbels gebührte bem Rommandeur ber Truppen des Gubbegirfs, Oberftleutnant v. Eftorff. Seit faft brei Jahren ftant er ununterbrochen im Gelbe und batte fich auf allen Briegeschauplaten als felbständiger Truppenführer in ben ichwierigften Lagen bewährt, querft im Norben gegen bie hereros, bann im mittleren Ramalanbe gegen bie hottentotten und julest im Guben gegen die Bonbels. Durch feinen rechtlichen Ginn batte er bas berg eines jeben Reiters gewonnen, und feiner gaben Ausbauer und unbeugfamen Bingabe war manch iconer Erfolg ber beutiden Baffen gu banten gewesen. Die magvollen Bebingungen bes Unterwerfungsvertrages und beffen ftrenge

Die per triebenen fehren in bas suriid.

Innehaltung hatten gur Folge, bag bie Bonbels begannen, wieber Bertrauen gur beutiden Regierung au faffen, und gablreich aus bem englischen Gebiet auf bas beutiche Bebiet beutiche gurudfehrten. Bis Anfang Juni ftieg die Babl ber Bonbels, die fich ben Bedingungen des Friedens von Utamas unterwarfen, einschlieflich der Frauen und Rinber auf 1224. Unter benjenigen, welche aus bem Raplande gurudtebrten, befand fich auch Rofeph Chriftian, ber Bruber bes Robannes, ber großes Anfeben unter ben Bonbels genießt. Auch bie meiften Gewehre ber Bonbels befinden fich jest in beutiden Sanben; bis Enbe Mary maren es einichlieflich ber in ben letten Rampfen erbeuteten 232 Stud. Die Überführung in bie ben Bonbels zugewiesenen Unfiebelungen bei Kaltfontein ging glatt vonstatten. Da ihnen beim Friedensichluß Baggmang auferlegt wurde, burfen fie biefe Siebelungen, Die unter behördlicher Aufficht fteben, nicht obne Erlaubnis perlaffen.

Die übrigen Führer.

Bon ben übrigen Gubrern ber Aufftanbifden ftellte fich Fielbing für feine Berfon am 5. April 1907, ebenfo eine Angahl feiner Leute. Morris hat bie mit ben Bonbelgwarts abgeichloffene Unterwerfung unterzeichnet und will auf beutiches Bebiet gurudfebren. Im Relbe fteben nur noch Simon Kopper\*) und Lambert. Lamberts Anbanger waren Anfang Februar von Leutnant Frbr. v. Crailsbeim und Oberleutnant Raufch bei Rofinbuid und Befonbermaib gefchlagen worben; Leutnant v. Erailsheim hatte furg barauf ihre Berft aufgehoben. Beitere fleine, fur bie

<sup>\*,</sup> Geite 215/216.

Deutschen fiegreiche Gefechte gegen Lambertleute baben Mitte April 1907 ftattgefunden, wobei biefe fünf Tote und eine Angol Gefangene verloren.

Da biefe Begner famtlich ju groferen Unternehmungen unfabig maren, ftanb Der Rriegs. ber Aufhebung bes Rriegszuftandes fein Bebenten mehr entacaen. Gie murbe burd buftanb mirb Allerhöchfte Orbre Seiner Majeftat bes Raifere für ben 31. Mara 1907 angeordnet. Gleichzeitig wurde ber Chef bes Generalftabs ber Armee von ber Leitung ber Operationen in Gubmeftafrita entbunden und angeordnet, baf bie Gouttruppe, beren Berminberung bereits mit bem Gintreffen bes Oberften v. Deimling begonnen batte, allmablich in die fur die Rufunft in Auslicht genommene Organisation überauführen fei. Durch Beimfendung ber mit ben erften Berftarfungstransporten im Schutgebiet eingetroffenen Mannicaften murbe bie Schuttruppe gunächft bis Enbe Marg 1907 auf eine Starte von 7400 Mann gurudgeführt.

aufgehoben.

31. Mara 1907

Bur bie Rufunft murbe in Musficht genommen, Die Schuntruppe in Dorbe und Subtruppen au teilen, Die je einem alteren Stabsoffigier unterfteben follten. 3m gangen follten gufer ben erforberlichen technischen Truppen und Bermaltungsbehörben 17 berittene Kompganien, pler Maidinengewehrzuge, brei Relb: und brei Gebirgs: batterien gebilbet werben, \*) ihre fünftige Starte rund 4000 Mann betragen. Un ibre Spite trat ber Dberftleutnant p. Eftorff. Der bisberige Rommanbeur, General v. Deimling. \*\*) war nach erfolgreicher Lofung feiner Aufgabe nach Deutschland abgereift. Die furge Beit feiner Kommanboführung batte ibm erneut Belegenheit gegeben, feine bobe Tattraft und Ginficht, feine belebende Brifde und feine fluge Makigung im Dienfte bes Baterlandes zu bemabren.

Bis bie allgemeine, tief gebenbe Erregung ber farbigen Raffe fich gelegt bat, Die Lage in befindet fic bas gesamte Schutgebiet in einer Übergangszeit, in ber es gilt, bas Er. Gubmeftafrita nach bem reichte au ficern, ben beginnenden Wieberaufbau au ermöglichen und ben weifen Frieben. Rolonisten bas Sicherheitsgefühl zu geben, ohne bas eine erspriefiliche Erwerbstätig-

feit ausgeschloffen ift. Das lange jurudgebaltene wirticaftliche Leben ber Rolonie brangt nunmehr gur Betatigung und Entfaltung, aber völlig friedliche Berbaltniffe, bie bie Borbebingung bilben, find gegenwärtig noch nicht überall porbanben, Im Damaralande werden von ben fich berumtreibenben Felbbereros bauernb Biebbiebftable verübt, wenn auch bie meift nicht mit Bewehren bewaffneten Rauber teine nennenswerte Biberftanbsfraft befigen. Die Befiebelung bes Bererogebiets, bie lebhaft fortidreitet, bietet vermehrte Angriffspuntte. Bezeichnend ift es, baf bie Felb-

bereros fich fofort ftarter bemertbar machten und bie Farmer ju bem Rufe nach militarifdem Schut veranlagten, fobalb bie Batrouillentätigfeit bier einige Beit ausgefett worben mar. Die in ber norböftlichen Omabete fitenben Bereros, für beren

<sup>\*)</sup> Stigge 10.

<sup>\*\*)</sup> Am 22. Marg gu biefem Dienftgrab beforbert.

Bahl sichere Anhaltspunkte sehlen, scheinen entschlossen, ihre Freiheit zu wahren, und sind geneigt, sich freiwillig zu stellen. Die einstigen Führer bes Hererovolkes, wie Samuel Maharero, die ben Krieg überlebten, sind nicht in unserer Gewalt. Sie sigen in Britisch-Betschanaland süblich bes Ngamisees nahe ber Grenze, von wo ihre Müdstehr in das Stammland nach Beendigung bes Kriegszustandes taum zu verhindern ist. Welchen Einstuß sie dann ausüben werden, ist zweiselbaft.

Im mittleren Namalande, im Begirk Gibeon und Keetmannshoop, begünstigen Schwarzrand und Karrasgebirge, die Schluchten des mittleren Fischslugebiets und die angrenzende Namid und Kalahari das Raubwesen ganz bezonders. Dier wohnt eine zahlreiche, schwer zu beausschiehe, freie Eingeborenendevölkerung, die mit den Auftändischen vielsach durch Bande des Bluts vertnüpft ist und ihnen wiederholt Jussuch gewährt hat. Bon den salt durchweg bewassenten Bersedaern wurde ein Teil der Jüngeren mehrsach nur mit Wühe vom Ausstand zurückgehalten. Wenn auch augenbilds ihr friedliches Berhalten gesichert zu sein scheint, so sind doch die der zurahmenden engen Berührung, in der Weise und nicht unterworfene Eingeborene in diesem Bezirt steben, die Keime zu neuen Unruben bier auns besonders vorsanden.

Im Suben bes Shuhgebiets, bem eigentlichen herbe bes hottentottenaufstandes, braucht die volle Durchführung ber Unterwerfung ber Bondels Zeit und unmittelsar gegenwärtige Macht, die allein auf die underechenbaren Eingeborenen wirtt, obschon es nach den bisherigen Ersabrungen ben Anschein hat, daß die Bondels entschloffen sind, den Krieden ehrlich zu balten.

Ein nicht unbeträchtlicher Teil ber beutschen Truppen wird junächft noch benötigt zur Bewachung von rund 16 000 Gefangenen, beren Freiheitsbrang noch nicht erloschen ift. Außerlich ruhig, innerlich aber taum mit seinem Schicklas ausgesohnt, wird sich 28 Freiheit liebenbe Bolt nur allmählich an die neue Lage gewöhnen. Keinesfalls tönnen biese zahlreichen Gesangenen, von benen ein großer Teil zu Arbeiten unter militärischer Aussichen wird, auf einmal auf freien Juß gesetzt werben.

Bon ben etwa 15000 freien Eingeborenen leben, außer ben Berfebaern, die Baftards von Rehoboth, die Bergdamara in Otombase und die Betschuanen um Aminuis in Stammesorganisationen, zum Teil gut bewaffnet und beritten, auf eigenem Besit, zwischen benen die deutschen Siedler, Buren und Mischlinge sich niedergelassen haben.

In einem berartig besiebelten Gebiet von ber anderthalbsachen Größe bes Deutschen Reichs ist eine flartere Truppenmacht junächst noch notwendig, um die ersordverliche Sicherheit für die weit zerstreut liegenden Barmen und für die Vertehrstraßen zu gewähren. Militärstationen missen eingerichtet und so besetzt werden, daß jederzeit genügend starte Abteilungen verwendungsbereit sind. Ebenso muffen noch längere Zeit sindurch umunterbrochen Streifzüge unternommen werden, um die Entwaffnung ber Eingeborenen endgültig durchzussischen.

# Shlufivort.

Als an jenem Januarmorgen des Jahres 1904 die erste Schredenknachricht von der grausamen hinnordung zahlreicher Deutscher duch die Hereros nach der Deimat drang, bestand hier wohl allgemein die Hosspinung, es könne noch gelingen, den drochenden Auftand im Keime zu erstiden. Es sam anders. Die anfangs nehr örtliche Erregung ergriff gleich einer Flutwelle die Bevölterung des gesamten Schutzgebietes und jene blutigen Erreignisse dilbeten den Ansang eines Kolonialtrieges, wie ihn das junge Deutsche Reich nie iner solchen Ansbehung und Bedeutung noch nicht erlebt hatte. Es galt, das Schutzgebiet dem Reiche neu zu erobern im Kampse mit Gegnern, die dem Austur dringenben deutschen Einwanderer Todseinbischaft geschworen hatten und die sess entschlichen waren, für ihre Unabhängigleit und Freiheit alles hinzuopfern. Erst in desem gemaltigen Ringen kamen ihre hohen kriegerischen Eigenschaften zur vollen Entsaltung; sie zeigten sich als geborene Krieger und fanden einen mächtigen Undesgenossen in der Eigenart ihres Landes, der sie ihre Kampsesweise vortresssich anzupassen

Bar icon ber Berero, jener Meifter bes Buidfrieges, burch feine angeborene Bilbbeit, feine bebeutenbe Rorperfraft, Musbauer und Beburfnislofiafeit ein nicht au verachtenber Gegner, beffen Rampfesluft fich bei ber Berteibigung feiner Biebberben bis jur milben Entichloffenbeit fteigerte, fo murbe er an friegerischem Wert boch weit übertroffen burch feinen Rachbar, ben Sottentotten. Auf bas innigfte vermachfen mit ber Ratur feines Landes und von Jugend auf gewöhnt, bas icheue Bilb ju iggen, mar er ein geborener Goute, ber bas Belande in meifterhafter Beife ber Birfung feiner Baffe bienftbar ju machen verftand. Durch fein ungebundenes leben in ber freien Ratur mit großer Scharfe aller Ginne begabt, pon unübertrefflicher Schnelligfeit und Beweglichfeit ju Bferbe wie ju Guft, ausbauernd und bedurfnislos. fab er in bem Rriege fein Lebenselement. Solange er feine Berften ju icuinen hatte, focht er noch in geschloffenen Stammen und icheute nicht ben offenen Rampf im freien Felbe. Allein von bem Augenblid ab, mo er bie Seinen und fein Sab und But jenfeits ber Grenze in Gicherheit mußte, verlegte er fich auf bie Suhrung bes Rleinfrieges. Überall eripabte er Belegenbeiten gu Sinterhalten. überfällen und Räubereien. Da er ben Begriff ber Baffenehre nicht tannte, empfand er feinerlei Scham, gurudguweichen. Er batte nach feiner Anficht gefiegt, wenn es ibm

gelungen war, das gestohlene Kriegsgut in Sicherheit zu bringen. In zahlreiche sleine Banden aufgelöst, durchstreiste er das Land. Marschierende und ruhende Truppen, Kolonnen, Stationen, Posten waren nirgendwo und zu keiner Zeit vor den allenthalben auftauchenden Banden sicher. "Feind überall" — war das Kennzeichen der Lage.

Die Eigenart biefer Gegner, ihre im Berlauf bes Krieges oft wechselnde Jechtweise und der sich stelk ändernde Charafter der Kriegsschaupfate stellten ganz außergewöhnliche Ansorderungen an den deutschen Soldaten. Anders gestaltete sich der Kanmpf gegen das hirtenvoll der Herrers im dicten Dornbusch, anders gegen das Jägervoll der ihre Wersten schübenden Hottentotten in den weiten Ebenen des Namaslandes und der öhen Kalahari, anders wiederum gegen die vom Kriege lebenden, ihrer Wersten ledigen und leicht beweglichen Banden in den wildzerstüsteten Karrasund Oranjedergen. Diese so verschiedenartigen Berhältnisse verlangten vom deutschen Soldaten ein bobes Anpassungevermögen und einen Grad von Selbstätigteit und Selbständigkeit, den der sür europäische Berhältnisse ausgedildete Soldat weder in so bobem Wasse draucht, noch in der Gesamtheit je erlangen sann. Der koloniale Soldat ist vielsach auf sich alsein angewiesen, und es darf teine Lage geben, in der er sich nicht selbst zu belsen weiß

Es liegt auf ber Sand, baf bie aus Freiwilligen aller Baffen bes Beeres aufammengefesten Berftartungen ber Schustruppe anfangs ben gu ftellenben Anforberungen nicht genugen fonnten, und bag ibnen mabrent ber erften Beit ibrer Berwendung im Schubgebiete oft Mangel anbafteten, Die ihren folbatifden Bert berabbrudten und bie erft mit ber Reit burd bie triegerijde Gewöhnung ichmanden. We war nur natürlich, bag ber mit allen Dilfsquellen feines ganbes wohl vertraute eingeborene Rrieger fich bem beutiden Golbaten, bem ber Begner ebenfo wie ganb und Alling fremt waren, in mandem überlegen zeigte. Die Anforberungen, bie ber toloniale Rrieg an ben einzelnen Dann ftellt, fint eben jo grundverichieben von benen bes großen europaischen Rrieges, daß notwendigerweise hierburch auch eine anbere Ansbilbung bedingt wirb. Dieje muß fur ben tolonialen Golbaten ein gang befonderes, individuelles Geprage tragen, wie es allein eine nur tolonialen Bebrameifen bienenbe Draguifation verburgen tann. Die Rotwenbigfeit ber Chaffung einer Rolonial-Stammtruppe erideint vom militarifden Standpunft ans burd bie Grfabrungen biefes Krieges flar ermiefen. Die gablreichen Vebren, Die Die Rampfe in Gubmeftafrita binfichtlich ber Ausbildung, Gubrung und Bernenbung folomaler Truppen bieten, fonnen bei ber Bilbung einer folden Organilatten von unidantarem Werte fein, fur euroraffde Berbaltniffe baben fie jeboch nur eine febr beidrantte Bobentung. Gie bier im eingelnen auszuführen, murbe bem Brocke biefer mehr ber ereiamibeit gewibmeten Darftellung nicht entiprechen Bitas allgemeinen und bleibenben Wert bat, liegt auf anberem Gebiete.

Staft 40 Monate bat bie beutiche Schuttruppe im Gelbe geftanben gegen einen Reinb, ber in feltener Babigteit und Ausbauer und mit bem Dute ber Bergweiffung um feine Unabhangigfeit rang. Groß waren bie Opfer, bie ber Rampf forberte, größer noch bie Luden, welche Anftrengungen und Entbehrungen und in beren Gefolge verheerenbe Rrantheiten in die Reihen ber beutschen Reiter riffen. Leiben aller Urt, hunger und Durft, jener ichredlichfte Reind afritanifder Rriegführung, haben bie Biberftanbefraft ber Braven einer ichweren Brufung unterzogen. Der beutiche Solbat barf bas ftolge Befühl in fich tragen, in biefem barten Rampfe gang feinen Mann geftanden zu baben. Er mar ein Gelb nicht nur ber Tat. fonbern auch bes ftillen, gebulbigen Leibens und Entbehrens und bat felbft in verzweifelten Lagen echt triegerischen Beift an ben Tag gelegt. In ihm lebte ber gabe, burch feine Leiben gu bezwingenbe Bille gum Sieg. Es ift ein leichtes, folden Beift in einer Truppe zu erhalten, ber es vergonnt ift, von Sieg zu Sieg, pon Erfolg ju Grfolg ju ichreiten, bier aber mußte er fich bemahren in einer langen, schweren Leibenszeit, in ber nur zu oft bie fichtbaren Erfolge ausblieben, und Dubfale und Entbehrungen ideinbar vergeblich ertragen werben mußten. Bie viele Sunberte, ja Taufende von Rilometern ift bie Truppe in jenem unwirtlichen ganbe in ber Blut ber afritanifden Sonne binter bem flüchtigen Begner bergejagt, oft ohne baß es gelang, ibn jum Rampfe ju ftellen!

Jene endlosen und aufreibenden Berfolgungszüge, in denen die Truppe häusig ihr Letzes hergad, ohne einen Vohr für alle ihre Mühe einheimsen zu können, baben diesen Keist fürwahr auf eine harte Probe gestellt und doch blieb er, wie alle Kriegsberichte übereinstimmend melden, vom ersten dis zum letzen Tage des Jetdzuges ein unvergleichlicher. Gegründet auf eine Mannszucht, die ihre starten Burzeln in dem gegenseitigen Bertrauen zwischen Jührer und Soldat hatte, war er erprobt in der Schule der Leiden. Der Führer wußte, daß, wenn die Lage es erforderte, er von seinem Soldaten alles verlangen konnte, und dieser ihm willig und gern auch in den Tod solgte. Groß waren die Opfer, die die Führer der Truppe aufgerelgen mußten, größer jedoch die Anforderungen, die sie nich selber stellten. In schwerer Stunde war der Soldat gewohnt, in seinem Führer ein Borbild zu sehen, an dem er sich aufrichten konnte, denn rücksichse sehte bieser seine Bersonlicheit sir die Sache ein, der er diente, und scheute keine Wüse und kein Opser, wo es galt, sir das Wohl ber Truppe zu sorgen.

Ein solches auf gegenseitiger Achtung beruhendes Berhältnis sowie das Bewußtsein der Gemeinsamkeit aller Freuden, Leiden und Nöte des Kriegerlebens hatte ein starkes, unzerreisdares Band zwischen Fübrer und Mannschaft gewoden. Treue ward um Treue gehalten. Auf dem Boden solch hoher Mannszuch erwuchsen wie wahren triegerischen Tugenden: Treue, Tapferleit, Selbstwertungung, Gehorsam, Ausdauer und Geduld, jene Tugenden, die, von jeher dem deutschen Soldaten eigen, einst

Deutschland groß und einig gemacht haben; in ihnen offenbart fich ber Geist, ber ein Bollsheer zu großen Taten befähigt, und Deutschlands Söhne haben in jenem harten Ringen nicht nur eine Brobe auf ihr Können abgelegt, sie haben auch aller Welt gezeigt, baß im beutschen Bolle biese hoben Tugenben noch nicht erstorben sind. Die ftille und emsige Arbeit im heere während langer, für den Berusssoldbaten schwerz zu ertragender Friedensighre ist nicht vergeblich gewesen! Dieses Bewustssein, weit entsernt, zu eitler Selbstüberhebung zu verleiten, mag uns ein Sporn sein, in dem Streben nach weiterer friegerischer Bervolssommung nie zu erlahmen.

Das beutsche Bolt aber tann mit Stols und Bertrauen auf seine wehrhaften Sohne bliden! Der Rampf mit jenem harten und unverbrauchten Raturvolt in einem fulturarmen Lande hat dargetan, daß bas beutsche Bolt trot aller Errungenichaften einer hoben Kultur an seinem triegerischen Werte noch nichts eingebüht hat. In diesem sieghaften Bewußtsein liegt ein hoher innerer Gewinn und sich um dieses Gewinnes willen sind die schweren Opfer an Gut und Blut nicht vergeblich gewesen.

Aber auch in anderer hinsicht haben diese wertvollen Gewinn gedracht, der für die nationale Zukunst Deutschlands von unschähderer Bedeutung ift. Erst durch die triegerischen Taten seiner Söhne ist das deutsche Bolt in der Mehrheit aus seiner bisherigen solonialen Gleichgültigkeit erwacht und erst durch das im sernen Afrika vergossene Blut ist sein derz für die Kolonien gewonnen. "Ein Land, in dem so viele deutsche Söhne gefallen und begraben sind," beißt es in einer Ansprache des Generals v. Deimling.") "ist und tein fremdes Land mehr, sondern ein Stüd Heimaltand, für das zu sorgen unsere heitige Pflicht ist."

Der Rrieg in Subwestafrita ift zu einem entscheibenden Benbepuntt in ber Geschichte ber beutschen Kolonialpolitit geworben und bezeichnet ben bedeutsamen Beginn eines neuen verheißungsvollen Beitabschnittes nationaler, insbesondere kolonialer Betätigung bes deutschen Boltes. Dieser hohe nationale Gewinn ift in erster Linie zu banken ben schweren und blutigen Opfern, die das Baterland in diesem Kriege hat darbringen muffen.

Inwieweit diese bermaleinst auch in wirtschaftlicher hinsicht Früchte tragen werden, darüber schon jeht Zutressendes vorauszusagen, ist nicht möglich, auch hier nicht ber Ort. Eines läst sich indes schon jeht mit Sicherheit behaupten: der Natur dieses zwar einer hohen Entwicklung sähigen, aber zunächst noch unwirtlichen Landes können wirtschaftliche Erfolge nur in harter, schwerer Arbeit abgerungen werden. "In einer Kolonie", so heißt es in der Dentschrift des früheren Gouverneurs v. Lindequist über die Besiedlung Deutsch-Südwestaftritas, "werden an die Arbeitstraft, Initiative und Tüchtigseit des einzelnen weit höhere Ansorderungen gestellt

<sup>\*)</sup> Rebe bes Generals v. Deimling, gehalten am 2. April 1907 in Windhut bei feinem Scheiben aus bem Schutgebiet.

Schlufmort. 303

ale in alten Rulturlandern." Sart ertampfte Erfolge find aber fur ein Rulturvolt ftets pon perfungenber Rraft, und ibr fittlicher Wert ift weit bober einzuschäten als ber mubelofen Bewinnes. In bem Rampfe um bie mirticaftliche Erichliegung pon Sudmeftafrita muffen biefelben Rrafte lebenbig und tatia fein, Die das Schungebiet erobern halfen. Ohne hobe opferwillige Hingabe an die Sache. ohne Gelbstverleugnung, Treue, Ausbauer und Bebuld, tann auch bier Großes nicht erreicht werben. Ohne biefe fittlichen Opfer bes einzelnen fur bas Bange finb dauernde Errungenicaften und Fortidritte ber Menichbeit nicht Schwierig find bie Aufgaben, welche bem beutiden Bolte Die Ericblieftung feines foloniglen Befiges ftellt, aber gerabe in ibrer Schwierigleit liegt auch ibr Reis und mit bem Reig einer Aufgabe machft bie Rraft au ibrer Bemaltigung, Aufgaben find bes Schweiftes ber Beften wert. Sanbelt es fic boch bier nach bem Ausspruche bes Leiters unserer toloniglen Angelegenbeiten "um wichtige Buter, Guter, welche liegen auf materiellem, auf fulturellem und auf ethischem Bebiete, ein Dreiflang, ben man turz jusammenfassen tann barin, bak es fic um eine nationale Frage allererften Ranges banbelt". \*)

Mißerfolge und Fehlschläge werben auch hier nicht ausbleiben. Möge ber beutsche Kaufmann und Siebler bann nicht erlahmen, sondern in schwerem Kampse bes beutschen Soldaten gebenken, ber auch in scheinbar hoffnungsloser Lage nicht verzweiselte, und bessen jahr beingabe allen Schwierigkeiten und Geschren siegreich Trot bot. Die Leiben unserer tapferen Soldaten, der Tob so vieler Braven werben dann nicht vergeblich gewesen sein, sondern aus jener Saat wird bem beutschen Bolke reicher Segen erblüthen, und auf dem blutgetränkten Boden wird sich neues, vielssältiges Leben entsalten!

Solange ein Bolt ben Glauben an die sieghafte Kraft sold' fittlicher Zbeale in sich lebendig erhält, so lange wird es allen Frungen eines verweichlichten, materialistischen Zeitgeistes jum Trog innerlich start und gesund bleiben, — solange bat es ein Recht, an seine Jutunft zu alauben!

<sup>\*)</sup> Bernhard Dernburg, Birflicher Geb. Rat, Bortrag gehalten zu Berlin auf Beranlaffung bes Deutschen Sanbelstages am 11. Januar 1907 zu Berlin.



Die Rampfe ber beutiden Truppen in Gubmeftafrita. II.

21

Unlage 1.

Kriegsgliederung der Eruppen im Mamalande Anfang Mary 1906.

| Baiweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | t. Erf.<br>B. Elpons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 6 Graf<br>Straf<br>b Schuck.                                      | ÷                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | In den<br>großen<br>Karras.                                                       | bergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/29.                                                               | ÷1<br>÷1                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | An der Oft. In den<br>grenge großen<br>Karras.                                    | 1. Et. 5. Et.<br>Spim Oblit.<br>v. Saeub<br>Ray- lein<br>pard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Spim.                                                               | ÷<br>÷                                          |
| b. Alfren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n. Stebert<br>ff. Lt. Dörtug                                                      | 7,2 11,1 1.2 8,2 3, Gri 1, Ch 5, Gri Spin. Ebit Spin. Dit Otil Spin Ebit Gerib Barder Bengr Bengr Bangr Paper parbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1/5.8. 1/3.9. 1/3.2. EDit. (Greb.) 21. Stage 21. Stagina.           | ÷<br>÷<br>=<br>=<br>=<br>=                      |
| Subbezirt Naior b. Efforff.<br>Generalfiad: Hown. b. Hoger.<br>Abptuantur: Ebil. b. Echauroth, Ebil. b. Alten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spin, deuf Appin Caeubler Chur, deuf Chur, deuf Chr. Big. D. 21g. D. Reinersdorff | 1./1 7./2 11./1 1./2 (de n. de de n. de de n. de de n. de de n. de de n. de de n. de de n. de de n. de de n. de de n. de de n. de de n. de de n. de de n. de de n. de de n. de de n. de de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de n. de | 1/3 9. (Geb.) C. Dbit. D. Wofenberg                                 | 다 다 다<br>Coft. Rick                             |
| Sádbezi<br>Generalfiade: A<br>Abjutantur: f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soum, b. Soundard                                                                 | 2.11 2.52 3.12 11.12<br>Sue v. Tres Doe Anders<br>dolph dow thin<br>(Otto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. Geb.) 1.3.2.<br>L. Freying LL Degenfold                          | Delt. b. Wilczerwäff  (vorher b. W. b. Parpart) |
| Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care   Care | Spin. b. Grderi                                                                   | 5/2<br>blt.<br>1ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3/6.2. 1/2.8. 1/5.2. 3/10.00 gt. Dollin g. Baller. Bennala bottler. | υ                                               |
| Beşirt<br>Oft-Namaland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 1. Erf.<br>Dbit.<br>Babft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/21. 5.<br>Dolls. Spim.<br>D. Wine D. Wolf<br>tere                 | +<br>+<br>+<br>+                                |
| Begirf Nordbetfaniert-Berfeba.<br>Major Blecer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sohn. Sohn.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L L L L L L L L L L L L L L L L L L L                               | ++++                                            |

Ruf den rucktvärtigen Berbindungen:

|   | Mafch. Ran.                       |                              | Romp.<br>Spim.<br>Schulze | Abtig.<br>Spim. | Abtig.<br>Obit.<br>Stach | Dblt.<br>Poerfing | Buhrp. | Rol. Abil |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------|-----------|
|   | ***                               | <b>*</b>                     | -[]                       | - 🛛             | -[2]                     | -[3]              | -8     | -         |
| ( | Bar, folange er mit der Säuberung | der Sauberm<br>er unmittelba | Der 9                     | ftellt.         |                          |                   |        |           |

Erlauterung: Benteuftation.

Jelbfignalabilg. Delt. b. Ethip-naget

S. (Brov.) Rol. Abtig. PRajor Plerre

4. (Fuhrp.) Rol. Abilg. Spim. Ralla

-[

### Unlage 2.

Namentliche Lifte der in den Kämpfen gegen die Hottentotten von Ende September 1905 bis Ende Zebruar 1907 gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Offiziere, Unteroffiziere und Mannichaften der Schuktruppe.

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                                                  | Dienftgrad | Name       | Schuttruppen,<br>verband | Früherer Truppenteil         | Be:<br>mertunger |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
|             |            |                                                                      |            | A. Befalle | n.                       |                              |                  |
| 1           | 4. 10. 05  | An ber Baffer:<br>ftelle Gobas,<br>fübweftlich<br>Reetmanns:<br>hoop | Reiter     | Şoffmann   | 9. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 1         |                  |
| 2           | 5. 10. 05  | Auf Patrouille<br>bei Perfip                                         | Reiter     | Jaeger     | 1/2                      | Gren. Regt. Nr. 1            |                  |
| 3           | 6, 10, 05  | Aberfall von                                                         | Leutnant   | Surmann    | 2. Batt.                 | Feldart, Regt. Nr. 13        |                  |
| 4           |            | Berufalem                                                            | Gefreiter  | Göhre      | 9/2                      | Mlan. Regt. Rr. 18           |                  |
| 5           |            |                                                                      | Gefreiter  | Raber      |                          | Schuttruppe                  | 1                |
| 6           |            |                                                                      | Heiter     | Dahne      | 10/2                     | Inf. Regt. Nr. 97            |                  |
| 7           |            |                                                                      | \$         | Soffel     | Erf. Romp. 4 a           | 3uf. Regt. Rr. 70            |                  |
| 8           | 12, 10, 05 | Patrouillen:<br>gefecht am<br>oberen Tjub                            | Reiter     | Claufen    | 2. Erf. Komp.            | Inj. Regt. Nr. 85            | ,                |
| 9           | 12. 10. 05 | Auf Patrouille<br>bei Besonders<br>maid                              | Reiter     | Schide     | 4. Kol. Abt.             | 3nf. Regt. Rr. 95            |                  |
| 10          | 16. 10. 05 | Auf Patrouille<br>in der Rähe                                        | Reiter     | Feidert    | 11/2                     | Leib : Drag. Regt.<br>Rr. 24 | 1                |
| 11          |            | ber Geeis:                                                           |            | Röhler     | 3. Rol. Abt.             | Lbw. Beg.<br>Bremerhaven     | Rorben           |
| 12          |            |                                                                      |            | Schmicd    | 4/1                      | 3nf. Regt. Rr. 176           |                  |
| 13          | 17. 10. 05 | Bei Tjes                                                             | Reiter     | Martens    | 6/2                      | Inf. Regt. Rr. 54            |                  |
| 14          | 24. 10 05  | (Befecht bei                                                         | Meiter     | Bofien     | 4. Erf. Romp.            | Leib: Sul. Regt, Nr. 1       |                  |
| 15          |            | Gorabis                                                              | ,          | Grabowsti  | 1                        | Fuf. Regt. Rr. 90            |                  |
| 16          |            |                                                                      |            | Medlenburg | 5                        | 3nf. Regt. Nr. 83            |                  |
| 17          |            |                                                                      |            | Schraber   | 1. Et. Romp.             | Bion. Bat. Rr. 10            |                  |

| efd.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit         | Dienstgrad    | Rame                   | Schuttruppen,<br>verbanb | Früherer Truppenteil         | Be-<br>mertunge |
|-------------|------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|
| 18          | 24. 10. 05 | Befecht bei                 | Sauptmann     | b'Arreft               | Erf. Romp. 3a            | Gren. Regt. Rr. 12           |                 |
| 19          |            | Sartebeeft.                 | Leutnant      | v. Bojanowsty          | 2/1                      | 4. Garbe Regt. 3. 7.         |                 |
| 20          |            | munb                        | Stabbargt     | Dr. Althans            | 9/2                      | Schuttruppe für<br>Oftafrifa |                 |
| 21          | 1          |                             | Bigefeldwebel | Birtholy               | 9/2                      | Jager Bat. Rr. 2             |                 |
| 22          |            |                             | Unteroffizier | Schulze                | 9/2                      | 3nf. Regt. Rr. 68            |                 |
| 23          |            |                             |               | Stoewer                | 2/1                      | 3nf. Regt. Rr. 148           |                 |
| $^{24}$     |            |                             | Gefreiter     | Müller                 | 2/1                      | Suf. Regt. Rr. 12            |                 |
| 25          |            |                             | ,             | Wolfram                | Stab 2. Feld:<br>Regts.  | Sachs, Rarab. Regt.          |                 |
| 26          |            |                             | Reiter        | Englinsti              | Erf. Romp. 3a            | Inf. Regt. Rr. 152           | 1               |
| 27          |            |                             |               | Soffmeifter            | 2/1                      | Drag. Regt. Rr. 9            | l               |
| 28          | 1          |                             | 3             | Spointis               | 2/1                      | Drag. Regt. Rr. 8            |                 |
| 29          |            |                             |               | Klinker                | 2/1                      | 2. Garbe Drag. Regt.         |                 |
| 30          |            |                             | 1             | Ruhne                  | 2/1                      | Sul. Regt. Nr. 9             |                 |
| 31          | 1          |                             | 8             | Peterfen               | 2/1                      | 3nf. Regt. Rr. 59            | 1               |
| 32          |            |                             |               | Schred                 | 2. Batt.                 | Felbart. Regt. Rr. 38        | ļ               |
| 33          |            |                             | \$            | Schröber               | Stab 2. Felb: Regts.     | Train-Bat. Nr. 1             |                 |
| 34          |            |                             | 8             | Streder                | Erf. Romp. 3a            | Bayer. 2. Chev. Regt.        |                 |
| 35          | 28, 10.05  | Batrouillen:<br>gefecht am  | Reiter        | Edl, gen.<br>Rupprecht | 2. Erf. Komp.            | Inf. Regt. Rr. 173           |                 |
| 36          |            | Reitfub                     | £             | Rope                   |                          | Schuttruppe                  |                 |
| 37          | 20. 20. 00 | Beim Überfall               | Reiter        | Gejell                 | 3. Batt.                 | Felbart, Regt. Nr. 61        |                 |
| 38          |            | eines Pro:                  |               | Ritul                  |                          | Felbart. Regt. Rr. 35        |                 |
| 39          |            | viantwagens<br>bei Fahlgras | ,             | Stumpe                 | s                        | Felbart. Regt. Nr. 42        |                 |
| 40          | 31. 10. 05 | Gefecht bei<br>Detacheibis  | Reiter        | Nitschfe               | -                        | Suf. Regt. Rr. 4.            |                 |
| 41          |            | Beim Aberfall               | Unteroffizier | Jebanrzif              | 2. Felbtel, Abt.         |                              |                 |
| 42          |            | eines Wagens                |               | Lorens                 | Feldfign. Abt.           | Illan. Regt. Rr. 12          | 1               |
| 43          |            | bei Uibis                   | F             | Delgner                | 2 2 2 4 5 054            | Pion. Bat Rr. 11             |                 |
| 44          |            |                             | Reiter        | Rody                   | 2. Feldtel. Abt.         | Telegr. Bat. Nr. 2           |                 |
| 45          | 2. 11. 05  | Gefecht bei<br>Roms         | Unteroffisier | Rlapedi                | 1. Erf. Romp.            | Füs. Regt. Nr. 39            |                 |
| 46          | 2, 11, 05  | Batrouillen:                | Gefreiter     | Reined                 | 8/2                      | 3ag. Bat. Rr. 11             | 1               |
| 47          |            | gefecht bei<br>Ririis:Oft   | Reiter        | Schöller               | 8/2                      | Bayer. 2. Ulan. Regt.        |                 |

| Lfd.<br>Nr.                | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                                   | Dienstgrad                           | Rame                                        | Schuftruppen:<br>verband               | Früherer Truppenteil                                                                                   | Bei<br>merfunger |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 48<br>49                   | 7. 11. 05  | Bei Ganikobis                                         | Unteroffizier<br>Reiter              | Refch<br>Griebel                            | 1. Et. Komp.<br>1/2                    | Inf. Regt. Rr. 126<br>Romb. Jäger : Regt.<br>3. Pf.                                                    |                  |
| 50                         | 9. 11. 05  | Bei Aluris:<br>fontein                                | Reiter                               | Taraba                                      | ٠                                      | Feldart. Regt. Nr. 74                                                                                  |                  |
| 51<br>52<br>53             | 13. 11. 05 | Bagenüberfall<br>bei Deutsche<br>Erde                 | Gefreiter<br>Reiter                  | Stollenwerf<br>Krull<br>Lange               | 7/1<br>7/1<br>7/1                      | 3nf. Regt. Nr. 65<br>3nf. Regt. Nr. 49<br>Huf. Regt. Nr. 19                                            |                  |
| 54<br>55<br>56             | 2. 12. 05  | Süböftlich<br>Kuis                                    | Leutnant<br>Reiter                   | v. Schweinichen<br>Boy<br>Läthe             | 1. Rol. Abt.                           | Ulan. Regt. Rr. 1<br>Inf. Regt. Rr. 14<br>Inf. Regt. Rr. 26                                            |                  |
| 57<br>58                   | 7. 12. 05  | Patrouillens<br>gefecht bei<br>Gabis                  | Zahlmeifter:<br>Afpirant<br>Sergeant | Seelbach<br>Durchholz                       | 12/2<br>12/2                           | Inf. Regt. Nr. 16<br>Train:Bat. Nr. 7                                                                  |                  |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63 | 8. 12. 05  | Bei Sand:<br>fontein                                  | Gefreiter<br>Neiter                  | Webel<br>Brüffau<br>Hilger<br>Jälel<br>Bolf | 9/2<br>9/2<br>9/2<br>9/2<br>9/2<br>9/2 | Man, Regt. Rr. 18<br>Rür. Regt. Rr. 5<br>Jnf, Regt. Ur. 117<br>Jnf. Regt. Rr. 117<br>Jnf. Regt. Rr. 32 |                  |
| 64<br>65<br>66             | 17 12.05   | Gefecht füblich<br>Toafis                             | Hauptmann<br>Gergeant<br>Gefreiter   | Rliefoth<br>Schmeiher<br>Berger             | 4/1<br>4/1<br>4/1                      | Inf. Regt. Rr. 64<br>Huf. Regt. Rr 19<br>Huf. Regt. Rr. 18                                             |                  |
| 67                         | 2. 1. 06   | Bei Gubuoms<br>im Busch tot<br>aufgefunden            | Leutnant                             | Beizel                                      | 4/1                                    | Gren. Regt. Rr. 109                                                                                    |                  |
| 68                         | 5. 1. 06   | Beim Angriff<br>auf eine<br>Pferdewache<br>bei Byfted | Unteroffigier                        | Lent                                        | 6/2                                    | Inf. Regt. Nr. 179                                                                                     |                  |
| 69                         | 5. 1. 06   | Gefecht bei<br>Duurdrifts<br>Gud                      | Bizefeldwebel                        | Blod                                        | 8/2                                    | Inf. Regt. Nr. 98                                                                                      |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                         | Dienstgrad             | Rame        | Schuptruppen:<br>verband  | Früherer Truppenteil      | mei |
|-------------|------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-----|
| 70          | 9, 1, 06   | Gefecht bei<br>Alurisfontem                 | Leutnant               | v. Ditfurth | 2/1                       | Garbe: Gren Regt.         |     |
| 71          |            |                                             | Gefreiter              | Sonia       | 2/1                       | Man. Regt. Rr. 9          |     |
| 72          |            |                                             | Reiter                 | Schramm     | 2/1                       | 3nf. Regt. Rr. 15         |     |
| 73          | 19. 1. 06  | Bei Dochas                                  | Unteroffizier          | Birener     | 4/2                       | Inf. Regt. Rr. 112        |     |
| 74          |            |                                             | Gefreiter              | Möhrle      | 5/2                       | Gren. Regt. Rr. 119       | l   |
| 75          |            |                                             | Reiter                 | Brophet     | 4. Erf. Romp.             | 3nf. Regt. Rr. 149        |     |
| 76          | 20. 1. 06  | Bei der Signal:<br>ftation<br>Alurisfontein | Reiter                 | Schleich    | 2/1                       | 3nf. Regt. Rr. 147        |     |
| 77          | 6. 2. 06   | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Ramfas       | Reiter .               | Seiter      | 4. Etapp. Ronup.          | Drag. Regt. Nr. 26        |     |
| 78          | 7. 2. 96   | Patrouillen:                                | Leutnant               | Bender      | 1/2                       | Fuf. Regt. Rr. 39         |     |
| 79          |            | gefecht bei                                 | Gefreiter              | D. Santen   | 1/2                       | 3nf. Hegt. Rr. 41         | l   |
| 80          |            | Gendoorn                                    | Reiter                 | Feldmeier   | 1/2                       | Bayer. 3. Chev. Regt.     |     |
| 81          | 14. 2. 06  | Gefecht bei                                 | Gefreiter              | Förichle    | 12/2                      | 3nf. Regt. Rr. 122        |     |
| 82          |            | Rorechab                                    | Reiter                 | Baumer      | 12/2                      | Drag. Regt. Rr. 22        |     |
| 83          |            |                                             |                        | helmden     | 12/2                      | Gren, Regt. Rr. 2         |     |
| 84          |            |                                             | ,                      | horther     | 12/2                      | 3nf. Regt. Rr. 169        | 1   |
| 85          |            |                                             | ,                      | Rabtfe      | 12/2                      | 3nf. Regt. Rr. 144        |     |
| 86          | 5. 3. 06   | Auf Patrouille<br>bei Raimas                | Kriegs:<br>frewilliger | Schneider   | 3. Erf. Komp.             |                           |     |
| 87          | 6. 3. 06   | Bei Umeis                                   | Bizewachtmftr.         | v. Parpart  | 2. Funten-Abt.            | Felbart. Regt. Nr. 55     |     |
| 88          | 8. 3. 06   | Gefecht bei<br>Pellabrift                   | llnteroffizier         | Aretichmar. | Majch. Gew.<br>Abt. Ar. 2 | Majch. Gew. Abt.<br>Rr. 3 |     |
| 89          | 10, 3, 06, | Auf Batrouille                              | Gefreiter              | Rogad       | 1/1                       | Man. Regt. Rr. 3.         |     |
| 90          |            | bei Bellabrift                              | Reiter                 | Rubon       | 1/1                       | Man, Regt, Nr. 10         |     |
| 91          | 11. 3. 06  | Bei Bellabrift                              | Reiter                 | Franz .     | 1/1                       | 3nf. Regt. Rr. 30         |     |
| 92          | 12. 3. 06  | Gefecht bei                                 | Unteroffizier          | Ewald       | 9/2                       | Suf. Regt. Rr. 14         |     |
| 93          |            | hartebeeft:<br>mund                         | Gefreiter              | Jünger      | 9/2                       | 3nf. Regt. Rr. 17         |     |
| 94          | 16. 3. 06  | Bei Aras<br>gauros                          | Sanitāts:<br>fergeant  | Schopf      | Felblagarett XI           | Inf. Regt. Rr. 121        |     |
| 95          | 21. 3. 06  | ilberfall ber                               | Unteroffisier          | Brugel .    | 1. Et. Romp.              | 3nf. Regt. Rr. 48         |     |
| 96          |            | Liferbewache                                | Reiter                 | Albrecht    |                           | Gren, Regt. Rr. 1         |     |
| 97          |            | Berufalem                                   |                        | Müller      |                           | 3nf. Regt. Rr. 61         |     |
| 98          |            |                                             | £                      | Steinert    |                           | 3nf. Regt. Rr. 103        |     |

| Lid.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit          | Dienftgrad               | Name        | Schuttruppen,<br>verband | Früherer Truppenteil  | Be;<br>mertunger |
|-------------|-----------|------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 99          | 26. 3. 06 | Beim Uberfall                | Leutnant                 | Reller      | 9. Batt.                 | Felbart. Reat. Nr. 49 |                  |
| 00          |           | einer Bagen:                 | Gefreiter                | Movena      | 7/2                      | 3nf. Regt. Rr. 144    |                  |
| 01          |           | tolonne öftlich              | Reiter                   | Anders      | 7/2                      | Suf. Regt. Rr. 3      |                  |
| 02          |           | Utamas                       |                          | Baron       | 7/2                      | Gren. Regt. Rr. 6     |                  |
| 03          |           |                              | ,                        | Gutiche     | 7/2                      | 3nf. Regt. Nr. 52     |                  |
| 04          |           |                              |                          | Saude       | 7/2                      | 3nf. Regt. 21r. 58    |                  |
| 05          | - 4       |                              | ,                        | Selfina     | 7.2                      | Guf. Regt. Rr. 34     | ľ                |
| 06          |           |                              | ,                        | Rimmel      | 7/2                      | Suf. Regt. Rr. 3      |                  |
| 07          |           |                              | 5                        | Lichterfelb | 7/2                      | 2. Matrofen Div.      |                  |
| 08          |           |                              | ,                        | Riesner     | 9. Batt.                 | Felbart. Regt. Rr. 42 |                  |
| 09          |           |                              | f                        | Sierszyn    | 7/2                      | Inf. Regt. Rr. 13     |                  |
| 10          | 8. 4. 06  | Gefecht bei                  | Unteroffizier            | Steger      | 5. Et. Romp.             | Suf. Regt. Rr. 3      |                  |
| 11          |           | Fettfluft                    | Gefreiter                | 3ofifch     | 1/2                      | 3nf. Regt. Rr. 45     | l                |
| 12          |           |                              | Reiter.                  | Armbrecht   | 1/2                      | 3nf. Regt. Rr. 79     |                  |
| 13          |           |                              | ,                        | Bienas      | 1/2                      | Ulan. Regt. Rr. 4     |                  |
| .14         |           |                              |                          | Bolle       | 1/2                      | 3nf. Regt. Rr. 24     | -                |
| 15          | !         |                              |                          | Draeger     | 1/2                      | 3nf. Regt. Rr. 132    |                  |
| 16          |           |                              | f.                       | Sameifter   | 1/2                      | Pion. Bat. Rr. 2      | ì                |
| 17          |           |                              |                          | Meyer       | 1/2                      | Inf. Regt. Rr. 44     | ļ                |
| 18          | 20. 4. 06 | Gefecht bei Bittmund         | Oberleumanı              | v. Bacht    | 11/1                     | Drag. Regt. Nr. 10    |                  |
| 19          | 22. 4. 06 | Am Gaufob:<br>revier         | Zahlmeifter:<br>Afpirant | Benda       | 6/2                      | Inf. Regt. Rr. 136    |                  |
| 20          | 4. 5. 06  | Gefecht bei van<br>Rooisvlep | Reiter                   | Maile       | 7. Batt.                 | Gren. Regt. Nr. 119   |                  |
| 21          | 5. 5. 66  | Gefecht füblich              | Gefreiter                | Weiß        | 7/1                      | Bion. Bat. Rr. 9.     |                  |
| 22          |           | Gawachab                     | Reiter                   | Dorft,      | 7/1                      | Drag. Regt. Nr. 21    |                  |
| 23          |           |                              |                          | Hubrig      | 7/1                      | Jag. Bat, Nr. 6       |                  |
| 24          | 19. 5. 06 | Auf Batrouille               | Leutnant                 | Engler      | 8/2                      | 3nf. Regt. Nr. 179    |                  |
| 25          |           | nörblich<br>Kanus            | Reiter                   | Finte       | 3. Erf. Komp.            |                       | -                |
| 26          | 21. 5. 06 | Zwischen<br>Kubub und        | Unteroffizier            | Welfer      | 2. Funten:Abt.           | Low. Bez. Muhl:       |                  |
| 27          |           | Amtois                       | Reiter                   | Löfche      |                          | 3nf. Regt. Rr. 49     |                  |
| 28          |           |                              | \$                       | Romberg     |                          | Fugart, Schieficule   | -                |
| 29          | 21. 5. 06 | fontein und                  | Gefreiter                | Groening    | 12/2                     | Rür. Regt. Rr. 5,     |                  |
|             |           | Rubub                        |                          |             |                          |                       |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                        | Dienstgrad    | Name         | Schuftruppen:<br>verband  | Früherer Eruppenteil         | mertu |
|-------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|------------------------------|-------|
| 130         | 23. 5. 06 | Gefecht bei                                | Sergeant      | Boas         | 8/2                       | Drag. Regt. Rr. 7            |       |
| 131         |           | Dataib                                     | Gefreiter     | Rabide       | 8/2                       | 3ag. Bat. Rr. 10             | 1     |
| 132         |           |                                            |               | Schröber     | 8/2                       | Guf. Regt. Rr. 90            | l     |
| 133         |           |                                            | Reiter        | Seufert      | 8/2                       | Bayer. 2. Felbart.<br>Regt.  |       |
| 134         | 24. 5. 06 | Bei Tfamab                                 | Leutnant      | Fürbringer   | Felbfign. Abt.            | Suf. Regt. Rr. 5             |       |
| 135         |           |                                            | Unteroffizier | Schwarz      | 7/2                       | Train-Bat. Rr. 14            | 1     |
| 136         |           |                                            |               | Thelen       | 7/2                       | Suf. Regt. Rr. 11            |       |
| 137         |           |                                            | Gefreiter     | Schnalle     | 7/2                       | Bion. Bat, Rr. 6             |       |
| 138         |           |                                            | Reiter        | Seber        | 7/2                       | Gren. Regt. Rr. 109          |       |
| 139         |           |                                            | ,             | Rrause       | 7/2                       | 3nf. Regt. Rr. 47            |       |
| 140         |           |                                            | ,             | Brochnow     | 7/2                       | Gren. Regt. g. Bf.           |       |
| 41          | 1         |                                            |               | Rothe        | 3. Erf. Romp.             | Ruf. Reat. Rr. 36            |       |
| 42          |           |                                            |               | Settorn      | 1                         | Gren, Regt, Rr. 89           |       |
| 143         | 4. 6. 06  | Befecht bei                                | Dberleutnant  | Dannert      | 10/2                      | Buf. Regt. Rr. 34            |       |
| 144         |           | Sperlingepüt                               | Leutnant      | v. Abendroth | 10/2                      | Gren. Regt. Rr. 100          |       |
| 145         |           |                                            | Gergeant      | Funte        | 3/2                       | Man. Regt, Rr. 1             |       |
| 46          |           |                                            | Gefreiter     | Diegel       | 8/2                       | 3nf. Regt. Rr. 144           | ١.    |
| 147         |           |                                            |               | Ulrich       | 10/2                      | Bion. Bat. Rr. 2             |       |
| 148         |           |                                            | Reiter        | Bernbt       | 10/2                      | Felbart. Regt. Rr. 6         |       |
| 149         |           |                                            |               | Brunner      | 10/2                      | Drag. Regt. Rr. 24           |       |
| 50          |           |                                            |               | Dily         | Mafch. Gew.<br>Abt. Rr. 2 | Fuf. Regt. Rr. 36            |       |
| 151         |           | 1                                          |               | Josmig       | 2. Batt.                  | Train:Bat. Nr. 1             | 1     |
| 152         |           |                                            |               | Schoer       | Stab III/2                | Inf. Regt. Rr. 31            |       |
| 53          | 20. 6.06  | NördlichWarm-<br>bad                       | Reiter        | Sanfel       | San. Fuhrpart             | Sachf. Inf. Regt.<br>Rr. 105 |       |
| 154         |           |                                            |               | Rirchhoff    |                           | Wan. Regt. Nr. 14            |       |
| 155         | 20. 6.06  | Bwifden Ralt:                              | Gefreiter     | Beninde      | 10/2                      | Inf. Regt. Rr. 19            |       |
| 156         |           | fontein (Gab)<br>und Warmbab               | Reiter        | Schurma      | 3. Erf. Romp.             | Inf. Regt. Nr. 51            |       |
| 157         | 21. 6.06  | Uberfall einer<br>Pferbewache<br>bei Gabis | Reiter        | Rogler       | 2. Funkentel,<br>Abt.     | Baper. 2. Fufart. Regt.      |       |
| 158         | 2. 7.06   | Auf Pferbes<br>mache bei Ilhas             | Gefreiter     | Schusbier    | 1. Funtentel.             | Gren. Regt. Rr. 10           |       |
| 159         |           | bis                                        | Reiter        | Brumme       |                           | Luftfdiffer Bat.             |       |
| 160         | 21. 7.06  | Muf Patronille<br>bei Garunarub            | Reiter        | Pos          | 4. Rol. 916t.             | Inf. Regt. Rr. 78            |       |

| Lfd.<br>Nr. | Da  | tum    | Ort,<br>Gelegenheit                                | Dienftgrab            | Name                                               | Schuttruppen.            | Früherer Truppenteil                    | Be:<br>mertunger |
|-------------|-----|--------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 161         | 23. | 7.06   | Gefecht bei<br>Gams                                | Oberleutnant          | Barlach                                            | 12/2                     | Füj. Regt. Nr. 86                       |                  |
| 162         | 26. | 7.06   | Bei Sperlings:<br>pus                              | Reiter                | Dörfler                                            | 1/2                      | Inf Regt. Rr. 145                       |                  |
| 163         | 2.  | 8.06   | Rördlich Rosin:<br>busch                           | Befreiter             | Gregory                                            | 6. Batt.                 | 3.Bayer.Felbart.Regt.                   |                  |
| 164<br>165  | 2.  | 8.06   | Bei Liefdood                                       | Reiter                | Elbrachthülf-<br>wehgen<br>Defterschwin-<br>fterbt | 8. Batt.                 | Feldart. Regt, Nr. 58                   |                  |
| 166<br>167  | 6.  | 8.06   | Bei Alurisfon:<br>tein                             | Reiter                | Gorzny<br>Wittfopf                                 | 2/2<br>2/2               | Inf. Regt. Rr. 42<br>Inf. Regt. Rr. 149 |                  |
| 168<br>169  | 18. | 8.06   | Bei Noibis                                         | Leutnant<br>Gefreiter | v. Heyden<br>Grichel                               | 9/2<br>8/2               | Inf. Regt. Rr. 164<br>Inf. Regt. Rr. 16 |                  |
| 170         | 25. | 8.06   | Bei Dunter:<br>modber                              | Gefreiter             | Ritter                                             | Majd, Gew.<br>Abt. Rr. 1 | Garbe-Mafchinen:<br>gewehr-Abt. Rr. 2   |                  |
| 171         | 29. | 8.06   | Aberfall ber<br>Pferbewache<br>bei Warms<br>baties | Reiter                | Binter                                             | 4. Erf. Romp.            | Füs. Regt. Nr. 86                       |                  |
| 172<br>173  | 7.  | 9.06   | Auf Pferbe:<br>wache bei<br>Groenborn              | Gefreiter             | Babe<br>Jonuschat                                  | 1/1<br>1/1               | Ulan. Regt. Nr. 1<br>Drag. Regt. Nr. 11 |                  |
| 174         | 11. | 9.06   | Uberfall ber<br>Pferbewache<br>bei Byfter?         | Unteroffizier         | Thielert                                           | 5/1                      | 1. Garbe-Man. Regi                      |                  |
| 175         | 20. | 9.06   | Auf Patrouille<br>bei Onber-                       |                       | Fiedler                                            | 7/2                      | Low. Beg. Sanger<br>haufen              |                  |
| 176         |     |        | maitje .                                           | Gefreiter             | Schäfer                                            | 7/2                      | 3nf. Regt. Rr. 82                       |                  |
| 177         | 22. | 9.06   | Muf Patrouille<br>bei Onbers<br>maitje             | Reiter                | Hirth                                              | 3/2                      | Drag, Regt. Nr. 20                      |                  |
| 178         | 24  | . 9.06 | Aberfall ber<br>Pferbewache<br>bei Stampries       | Reiter                | Rüdert                                             | 3. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 3                    | 8                |

| Lfb.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                      | Dienstgrad | Rame        | Schugtruppen perbanb | Früherer Truppenteil              | mert |
|-------------|-----------|------------------------------------------|------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|------|
| 179         | 26. 9 06  | Bei Rolechab                             | Reiter     | Schmoller . | 8/2                  | Baper, 2. 3nf. Regt.              |      |
| 180         | 1.10.06   | Befecht bei                              | Gefreiter  | Grafe       | 3. Erf. Romp.        | 3nf. Regt. Rr. 162                |      |
| 181         |           | Daffiefontein                            | Reiter     | Ortmeier    |                      | 3nf. Regt Rr. 47                  |      |
| 182         |           |                                          | ,          | Schlen      |                      | Gren. Regt. Rr. 3                 |      |
| 183         |           |                                          | r          | Strang      |                      | 3nf. Regt, Rr. 54                 |      |
| 184         |           |                                          |            | Strauß      |                      | Drag. Regt. Rr. 10                |      |
| 185         | 2.10.06   | Befecht bei                              | Gefreiter  | Braun       | 9/2                  | Bayer. 13. 3nf. Regt.             |      |
| 186         |           | Daffiefontein                            | 3          | Stabl       | 9/2                  | 2bm. Beg. Cobleng                 | 1    |
| 187         |           |                                          | \$         | Ballner     | 9/2                  | Bayer. 2. fcmeres<br>Reuter:Regt. |      |
| 188         | 12.10.06  | Bei Sanbpüt                              | Gefreiter  | Besold      | 3/2                  | Fuf. Regt. Rr. 38                 | ļ    |
| 189         |           |                                          | Reiter     | Uszforeit   | 3/2                  | Man. Regt. Rr. 8                  |      |
| 190         | 15. 10.06 | Bei hanapan                              | Reiter     | Bretag      | 8. Batt.             | Fugart. Regt. Rr. 11              |      |
| 191         | 1.11.06   | Bei Uchanaris                            | Gefreiter  | Saufer      | 9. Batt.             | Felbart. Regt. Rr. 30             |      |
| 192         |           |                                          | Reiter     | Beifert     | 3. Erf. Romp.        | 3nf. Regt. Rr. 84                 | ı    |
| 193         |           |                                          |            | Sauermann   |                      | Gren, Regt, Rr. 6                 |      |
| 194         |           |                                          | ,          | Schmibtte   |                      | 3nf. Regt. Rr. 41                 |      |
| 195         |           |                                          | 3          | Schubert    |                      | 3nf. Regt. Rr. 91                 |      |
| 196         | 1. 1.07   | Auf Batrouille<br>bei Daffiefon-<br>tein | Reiter     | Oftertag    | 1/1                  | Bayer, 7. Chev. Regt.             |      |

## B. Dermißt.

| 1 2         | 3.10.05  | Auf Patrouille<br>bei Berfip                  | Unteroffizier<br>Reiter | Gartner<br>Frangle    | 3. Batt.                | Feldart, Regt. Rr. 29<br>Suf. Regt. Rr. 6                    |                                 |
|-------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 8           | 7.10.05  | Im Rutiprevier                                |                         | Lünemann              | 5. Kol. Abt.            | Drag. Regt. Nr. 6                                            |                                 |
| 4           | 22.10.06 | Am Chamafis:<br>revier                        | Reiter                  | Scholtpffet           | 2.Scheinwerfer-<br>Abt. | Drag. Regt. Nr. 8                                            |                                 |
| 5<br>6<br>7 | 24 10.05 | Gefecht bei Sar-<br>tebeeftmunb               | Unteroffizier<br>Reiter | Babel<br>Sehl<br>Graf | 2/1<br>2/1<br>2/1       | Juf. Regt. Nr. 38<br>Bion, Bat, Nr. 18<br>Inf. Regt. Nr. 171 |                                 |
| 8           | 18.11.05 | Überfall eines<br>Wagens bei<br>Deutsche Erbe | Unteroffizier           | Laudon                | 7/1                     | Inf. Regt. Rr. 164                                           | Am 17,12.<br>mit Bew<br>ichus f |
|             |          |                                               |                         | 1                     | 4 3                     |                                                              | 1                               |

| Nr.      | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                                    | Dienftgrab                                    | Rame              | Schuttruppen:<br>verband    | Früherer Truppenteil                      | Be:<br>merfungen                     |
|----------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 9        | 25.11.05 | Bei Aufam                                              | Leutnant d. Ref.<br>(Kriegsfreis<br>williger) | Dreyer            | 4. Rol. Abt.                | 3nf. Regt. Nr. 43                         |                                      |
| 10<br>11 |          |                                                        | Reiter                                        | Bechler<br>Tamm   | :                           | Drag. Regt. Rr. 1<br>Drag. Regt. Rr. 16   |                                      |
| 12       | 30.11.05 | Bei Dabib                                              | Reiter                                        | Schufter          | 1. Rol. Abt.                | 3nf. Regt. Rr. 19                         |                                      |
| 13       | 7.12.05  | Warmbad                                                | Unteroffizier                                 | Göțe              | 2. Feldtel, Abt.            | Inf. Regt. Rr. 127                        |                                      |
| 14       | 8.12.05  | Bei Aub                                                | .3                                            | Overweg           | 2/2                         | Man. Regt. Rr, 15                         |                                      |
| 15       | 9.12.05  | Bei Kowas                                              | Reiter                                        | Treutlein         | 5/1                         | Baper. 9. 3nf. Regt.                      |                                      |
| 16       | 17.12.05 | Bei Arinob                                             | Reiter                                        | Beder             | 5. Et. Romp.                | 3nf. Regt. Rr. 79                         |                                      |
| 17       | 23.12.05 | Bei Berfip                                             | Gefreiter                                     | Trautwein         | Feldfignal-Abt.             | Drag. Regt. Rr. 14                        |                                      |
| 18       | 10. 1.06 | Bei Warmbad                                            | Reiter                                        | Etto              | 1.Funtentelegr.<br>Abt.     | Train:Bat. Nr. 3                          | Mm 18. 1. 0<br>tot aufge<br>funden.  |
| 19       | 12. 1.06 | Bei Tfamrob                                            | Gefreiter                                     | Chemnit           | 5. Rol. 916t.               | Train Bat. Nr. 7                          |                                      |
| 90       | 7. 2.06  | Bei Gendoorn                                           | Reiter                                        | Gerold            | 1/2                         | Inf. Regt. Rr. 120                        |                                      |
| 21       | 12.2. 06 | Rördlich Konus                                         | Reiter                                        | Rofiol            | 7. Batt.                    | Feldart, Regt. Rr. 57                     | Mm 13. 2. 0                          |
| 22       | 8. 3.06  | Bei Tharob                                             | Reiter                                        | Schent            | 2. Rol. 216t.               | 3nf. Regt. Rr. 166                        | tot aufge<br>funden.                 |
| 23       | 24. 3.06 | Süblich Das                                            | Gefreiter                                     | Bielad            | 1. Rol. 216t.               | 1. Oftafiat. 3nf. Regt.                   |                                      |
| 24<br>25 | 19. 5.06 | Patrouille<br>norblich Ka:<br>nus                      | Unteroffizier<br>Reiter                       | Baafch<br>Lanksch | 11/2<br>6/2                 | Bion. Bat. Rr. 8<br>Schügen Regt. Rr. 108 |                                      |
| 26       | 21. 6 06 | Beim Überfall<br>einer Pferde:<br>wache bei Ga:<br>bis | Reiter                                        | Reinde            | 6. Batt.                    | Felbart. Regt. Ar. 60                     |                                      |
| 27       | 24. 5.06 | Im Gefecht bei<br>Tjamab                               | Reiter                                        | Wenglarczył       | Majchinengew.<br>Abt. Rr, 2 | 3nf. Regt. Rr. 51                         |                                      |
| 28       | 27. 7.06 | Auf Batrouille<br>bei Churutabis                       | Reiter                                        | Simiantfowsti     | 6. Batt.                    | Inf. Regt. Nr. 135                        | um 28. 7. 00<br>tot aufge<br>funden. |
| 29<br>30 | 16. 8.06 | BeiGamsmund                                            | Unteroffizier<br>Gefreiter                    | Chlers<br>Studle  | Feldfignal Abt.             | Inf. Regt. Rr. 49<br>Gren. Regt. Rr. 123  |                                      |
| 31       | 29. 8.06 | Bei Warm:<br>badies                                    | Gefreiter                                     | Seinig            | Signalabt.                  | 3nf. Regt. Rr. 59                         |                                      |

| Lfd.<br>Nr. | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit    | Dienstgrad | Rame         | Schuttruppen:<br>verbanb | Früherer Truppenteil | Be-<br>mertunger |
|-------------|----------|------------------------|------------|--------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| 32          | 15. 9.06 | Nördlich Dłaua         | Gefreiter  | Behr         | 6/1                      | Jäger Bat. Rr. 6     |                  |
| 33          | 25.12.06 | Bei Otjiamon-<br>gombe | Gefreiter  | Trichterborn | 5. Rol. Abt.             | Jäger-Bat. Nr. 11    |                  |
| 34          | 8. 2.07  | Bei Lahnftein          | Gefreiter  | Raumann      | 2/1                      | Beg. Roo. Altenburg  |                  |

## C. Berwundet ..

| 1 2 | 5. 10. 05  | Auf Patrouille<br>im Rutiprevier                                      |               | Boğ<br>Romalewsta  | 5. Rol. Abt.             | Felbart. Regt. Rr. 60<br>3. Matrojen:Art, Abt. |                                    |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| 8   |            |                                                                       |               | Prange             | 1. : :                   | Inf. Regt. Rr. 162                             |                                    |
| 4   | 6. 10. 05  | Gefecht bei<br>Jerufalem                                              | Gefreiter     | Löhr               | 9/2                      | Suf. Regt. Rr. 17                              | Um 15.19.6<br>den Bunde<br>extegen |
| 5   | 9. 10. 05  | Auf Patrouille<br>bei Befonber-                                       | Gefreiter     | Börner             | Halbbatt. Ras<br>browski | Felbart. Regt. Nr. 74                          |                                    |
| 6   |            | maib                                                                  | Reiter        | Seeber             | 5                        | 3nf. Regt. Rr. 71                              |                                    |
| 7   | 13.10.05   | Überfall einer<br>Rolonne bei<br>Zwartfontein                         | Unteroffizier | Pytlik             | 5. Batt.                 | Felbart. Regt. Nr. 57                          |                                    |
| 8   | 16.10.05   | Berfolgung von<br>Biehräubern<br>zwischen Hari-<br>bes und<br>Auchas. | Unteroffigier | Beigel             | 1. Kol. Abt.             | Drag. Regt. Ar. 19                             |                                    |
| 9   | 16.10.05   | Auf Batrouille                                                        | Gefreiter     | Gölfert            | 1/1                      | Bayer. 2. Jäger:Bat.                           | 1,                                 |
| 10  |            | in ber Rabe                                                           | Reiter        | Golda              | 4. Etapp.Romp.           |                                                | Rorben                             |
| 11  | ,          | ber Seeis.<br>berge                                                   | ,             | Labahn             | 5. Batt.                 | Felbart. Regt. Nr. 2                           | ,                                  |
| 12  | 17.10.05   | Bei Ammuis                                                            | Gefreiter     | Rammholz           | 7. Batt.                 | 2. Garbe-Drag. Regt.                           |                                    |
| 13  | 20.10.05   | Uberfall ber<br>Farm Boigt:<br>land                                   | Reiter        | Nowad              | 6/2                      | Shupen : Regt.<br>Rr. 108                      |                                    |
| 14  | 24, 10, 05 | Gefecht bei                                                           | Leutnant      | Shaumburg          | 9/2                      | 3nf. Regt. Nr. 96                              |                                    |
| 15  |            | Sartebeeft-                                                           | Oberarzt      | Dr. Sannes<br>mann | 2/1                      | Inf. Regt. Rr. 96                              | }                                  |
| 16  |            |                                                                       | Dberveterinar | Diedmann           | Erf. Romp. 3 a           | 2bm. Beg. Roftod                               |                                    |

| Lfb.<br>Nr. | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                   | Dienstgrad          | Rame                    | Schuttruppen:<br>verband  | Früherer Truppenteil                      | Be-<br>merfunger |
|-------------|----------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 17          | 24.10.05 | Gefecht bei<br>Hartebeefts            | Unteroffizier       | Gerbing                 | Feldfignal-Abt.           | Lehr:Regt, ber Felb:<br>art. Schießichule |                  |
| 18          |          | munb                                  | 1                   | Soene                   | 2/1                       | Schuttruppe                               |                  |
| 19          |          |                                       | s .                 | Rluge                   | Majch. Gew.<br>Abt. Rr. 2 | Feldart. Regt. Nr. 42                     |                  |
| 20          |          |                                       | 1                   | Luchterhand             | 10/2                      | Illan. Regt. Rr. 9                        |                  |
| 21          |          |                                       | 1                   | Riebujch                | 9/2                       | Suj. Regt. Rr. 17                         | Mm 1, 11. 0      |
| 22          |          |                                       |                     | Paincent                | 2/1                       | Drag. Regt. Rr. 8                         | ben Bun          |
| 23          |          | 000                                   | Gefreiter           | Boods                   | 2/1                       | Bion. Bat. Rr. 8                          |                  |
| 24          |          |                                       | :                   | Werner                  | 9/2                       | Felbart, Regt. Dr. 18                     |                  |
| 25          |          |                                       |                     | Breder                  | 2. Batt.                  | Felbart. Regt. Rr. 8                      | 1                |
| 26          |          |                                       |                     | Broid)                  | 2/1                       | 1. Garbe: Drag. Regt.                     |                  |
| 27          |          |                                       |                     | Fehlert                 | 2/1                       | Drag. Regt. Rr. 11                        |                  |
| 28          |          |                                       |                     | Rartheufer              | 2/1                       | Guj. Regt. Rr. 36                         |                  |
| 29          |          | 10                                    | ,                   | Roch                    | Masch. Gew.<br>Abt. Rr. 2 | Mafch. Gew. Abt.<br>Nr. 3                 |                  |
| 30          |          |                                       | ,                   | Meyer                   |                           | Felbart, Regt. Rr. 44                     |                  |
| 31          |          |                                       | Reiter              | Arnold                  | Erf. Romp. 3a             | Bayer. 7. 3nf. Regt                       |                  |
| 32          |          |                                       | 1                   | Beng                    | 2/1                       | Drag. Regt. Rr. 21                        |                  |
| 33          |          |                                       | 2                   | Bogalet                 | 2/1                       | 1. Garbe Felbart. R.                      |                  |
| 34          |          |                                       |                     | haneborn                | 9. Batt.                  | Fufart. Regt, Rr. 11                      |                  |
| 35          |          |                                       |                     | Singe                   | \$                        | 1. Leib Suf. Regt.                        |                  |
| 36          |          |                                       |                     | Holstamm                | 9/2                       | Man. Regt. Rr. 11                         |                  |
| 37          |          |                                       |                     | Ruđŝ                    | 9/2                       | Suf. Regt, Rr. 9                          |                  |
| 38          |          |                                       |                     | Lapfien                 | 2/1                       | Felbart. Regt. Nr. 31                     |                  |
| 39          |          |                                       |                     | Mette                   | 2/1                       | Garbe-Schüten-Bat.                        |                  |
| 40          |          |                                       |                     | Milutti                 | 2/1                       | Man. Regt. Rr. 4                          | l                |
| 41          |          |                                       | ,                   | Dichewsty               | 2. Batt.                  | Felbart. Regt. Rr. 15                     |                  |
| 42          |          |                                       |                     | Schönbaum               | 2/1                       | Drag. Regt. Rr. 18                        |                  |
| 43          |          |                                       | 5                   | Staffel                 | 2. Batt.                  | 3nf. Regt. Rr. 82                         |                  |
| 44          |          |                                       | ,                   | Will                    | 10/2                      | Pion. Bat, Rr. 1                          |                  |
| 45          |          |                                       |                     | Bimmermann              | 2/1                       | Gren, Regt. Rr. 6                         |                  |
| 46          |          |                                       | Büchfenmacher       | Dreier                  | 9/2                       | Gewehrfabrik<br>Spandau                   |                  |
| 47          | 28.10.05 | überfall ber Station Tjes             | Reiter              | Beinert                 | 6/2                       | Karab, Regt.                              |                  |
| 48          | 28 10.05 | Patrouillens<br>gefecht am<br>Keitfub | Reiter              | Sandbrink               | 2. Erf. Komp.             | Ulan. Regt. Rr. 10                        |                  |
| 49<br>50    | 28.10.05 | Auf Patrouille<br>bei Awadaob         | Gefreiter<br>Reiter | Grundmann<br>Bawrzyniał | 4. Batt.                  | Fußart, Regt. Rr. 4<br>Huf. Regt. Rr. 2   |                  |

| Lfb.<br>Nr. | Datum                                   | Ort,<br>Gelegenheit                                     | Dienftgrad                  | Rame               | Schugtruppen:<br>verband  | Früherer Truppenteil                   | mertu |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------|
| 51<br>52    | 29.10.05                                | Gefecht bei<br>Awadaob                                  | Sanitatsfergt.<br>Gefreiter | Adermann<br>Zippel | 4/1<br>9/1                | 3nf. Regt. Nr. 66<br>3nf. Regt. Nr. 91 | -     |
| 53          | 29.10.05                                | Überfall eines<br>Broviantwa:<br>gens bei Fahl:<br>gras | Gefreiter                   | Rajchube           | Feldfignal-Abt.           | Telegr. Bat. Nr. 2                     |       |
| 54<br>55    | 29. 10. 05                              | Patrouillenge:<br>fecht am<br>Chamhawib:<br>revier      | Leutnant<br>Sergeant .      | v. Reefe<br>Buchal | 4. Erf. Romp.             | Rarab. Regt.<br>Feldart. Regt. Rr. 21  |       |
| 56          | 2.11.05                                 | Gefecht b. Raris                                        | Gefreiter                   | Schulz             | 5. Rol. Abt.              | 3nf. Regt Rr. 141                      |       |
| 57          | 2. 11. 05                               | Gefecht b. Rome                                         | San. Gergt.                 | Oberhoffer         | 1. Erf. Komp.             | Felbart. Regt. Rr. 8                   |       |
| 58          | 2. 11. 05                               | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Ganious                  | Reiter                      | Shulz              | 8/2                       | Inf. Regt. Nr. 135                     |       |
| 59          | 9.11.05                                 | Bei Mluris:                                             | Reiter                      | Roteđi             | -                         | Felbart. Regt. Rr. 56                  |       |
| <b>6</b> 0  |                                         | fontein                                                 |                             | Archs              | _                         | Felbart. Regt. Nr. 71                  |       |
| 61          |                                         |                                                         | 1                           | Rennwant           |                           | Felbart. Regt. Nr. 71                  |       |
| 62          | 11, 11, 05                              | Bei huruggis                                            | Reiter                      | Sen-               | 7/1                       | Garbe: Gren. Regt.<br>Rr. 3            |       |
| 63          |                                         |                                                         | *                           | Swabe              | 7/1                       | Inf. Regt. Rr. 26                      |       |
| 64          | 13 11.05                                | Beim Aberfall                                           | Reiter                      | Broer              | 7/1                       | 3nf. Regt. Rr. 81                      |       |
| 65          |                                         | eines Wagens                                            |                             | Seriog             | 7/1                       | Suf. Regt. Rr. 10                      |       |
| 66          |                                         | bei Deutiche                                            | 3                           | Militichte         | 7/1                       | Fuf. Regt. Rr. 38                      | l     |
| 67          |                                         | Erbe                                                    |                             | Tichorn            | 7/1                       | Suf. Regt. Rr. 6                       | l     |
| 68          |                                         |                                                         |                             | Bipper             | 7/1                       | 3nf. Regt. Rr. 55                      |       |
| 69          | 17.11.05                                | Auf Batrouille                                          | Unteroffizier               | Навою              | 4/1                       | Gren. Regt. Rr. 89                     |       |
| 70          | 111111111111111111111111111111111111111 | bei Rutfitus                                            | Gefreiter                   | Reifel             | 4/1                       | Rarab. Regt.                           |       |
| 71          | 18.11.05                                | Bei Beinis                                              | Reiter                      | Bennewit           | Majdy. Gew.<br>Abt. Nr. 1 | Gren. Regt. Rr. 12                     |       |
| 72          | 20.11.05                                | Auf Pferde:<br>wache bei<br>Geitjabis                   | Reiter                      | Torzynski          | 1. Felbtel.<br>Abt.       | Rur. Regt. Rr. 6                       |       |
| 73          | 21.11.05                                | Gefecht bei Garungrub                                   | Leutnant                    | Graf v. Sarben     | 7/2                       | Man. Regt. Rr. 16                      |       |
| 74          |                                         | -                                                       | Unteroffizier               | Blome              | 4. Rol. 216t.             | Suf. Regt. Rr. 8                       | 1     |
| 75          | 1                                       |                                                         | Reiter                      | Goets              | 7/2                       | Gren, Regt. 9tr. 3                     | 1     |

| Lfb.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                                       | Dienftgrad    | Name         | Schuttruppen:<br>verband   | Früherer Eruppenteil            | Be.<br>merfungen                       |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 76          | 25 11.05  | Bei Sand:<br>fontein                                      | Reiter        | Hollstein    | 9/2                        | Inf. Regt. Nr. 25               | Um 25. 11.<br>ben Bun-<br>ben erlegen  |
| 77          | 1. 12. 05 | Gefecht bei                                               | Leutnant      | Bende        | 4. Batt.                   | Felbart. Regt. Rr. 66           |                                        |
| 78          |           | Gubuoms                                                   | Unteroff.     | Welfch)      |                            | Felbart. Regt. Rr. 18           |                                        |
| 79          |           |                                                           | Reiter        | Strehl       | '                          | Leib buf. Regt. Rr. 2           | ben Bun-<br>ben erlegen                |
| 80          | 2. 12. 05 | Bei Ruis                                                  | Reiter        | Rrause       | Feldlag, Rr. 6             | Man. Regt Rr. 11                |                                        |
| 81          | 4 12.05   | Auf Pferdes<br>wache bei<br>Sandfontein                   | Gefreiter     | Beder        | Masch. Gew.<br>Abt. Kr. 2  | Felbart. Regt. Nr. 75           |                                        |
| 82          | 8. 12. 05 | Bei Aub                                                   | Gefreiter     | Wieprytowsti | 2/2                        | 3åger:Bat, Rr. 2                | İ                                      |
| 83          |           |                                                           | Reiter        | Frip         | 2/2                        | 3nf. Regt. Rr. 32               | l                                      |
| 84          |           |                                                           |               | Sauptmann    | 5/2                        | 3nf. Regt. Rr. 105              | }                                      |
| 85          | 8. 12. 05 | Bei Sand:<br>fontein                                      | Reiter        | Schmibt      | 9/2                        | Sächs. 1. Ulan. Regt.<br>Rr. 17 |                                        |
| 86          | 17.12.05  | Befecht bei                                               | Unteroffizier | Matheifen    | 4/1                        | 2. Gee:Bat.                     |                                        |
| 87          |           | Toafis                                                    | Gefreiter     | Sahling      | 4/1                        | 3nf. Regt. Rr. 75               |                                        |
| 88          | 20.12.05  | Überfall ber<br>Pferbewache b.<br>Blydeverwacht           | Reiter        | Stabie       | 8/2                        | 3nf. Regt. Rr. 76               |                                        |
| 89          | 21.12.05  | Berfolgung von<br>Biehräubern<br>in den Onjati-<br>bergen | Unteroffizier | Sandleufe    | Stab Ctappen:<br>fommanbos | 1. Oftafiat. 3nf. Regt.         | Rorben                                 |
| 90          | 21.12.05  | Berfolgung von<br>Biehräubern<br>bei Ralffons<br>tein     | Gefreiter     | Magner       | 9/1                        | Ulan. Regt. Nr. 6               |                                        |
| 91          | 22.12.05  | Überfall ber<br>Pferdemache                               | Reiter        | Brunnquell   | 4. Erf. Romp.              | Bayer, Landw. Bezirt            |                                        |
| 92          |           | bei Krügers:<br>püh Kunjas                                | 1             | Sünber       | 3                          | Bayer. 8. 3nf. Regt.            |                                        |
| 93          | 28.12.05  | Beim Aberfall<br>von Tews:<br>Farm                        | Reiter        | Rurzinsti    | Erf. Romp. 1a              | Suf. Regt. Rr. 5                |                                        |
| 94          | 30.12.05  | überfall ber<br>Pferdewache<br>bei Warmbad                | Reiter        | Wiedemann    | 2. Felbtel. Abt.           | Baper. 12. 3nf. Regt.           | Um 2, 1. 0e<br>ben Bun-<br>ben erlegen |

| Lfb.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                       | Dienstgrad    | Name         | Schuttruppen,<br>verband | Früherer Truppenteil         | Be-<br>merfun |
|-------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| 95          | 5. 1.06   | Befecht bei<br>Duurdrift                  | Hauptmann     | v. Lettow    | 8/2                      | Garbe : Gren. Regt.          |               |
| 96          |           | (Sab)                                     | Leutnant      | Cheling      | 8/2                      | 3nf. Regt. Rr. 157           |               |
| 97          |           |                                           | Sergeant      | Boas         | 8/2                      | Drag. Regt. Rr. 7            | 1             |
| 98          |           |                                           |               | Spritufle    | 8/2                      | Drag. Regt. Rr. 8            |               |
| 99          |           |                                           | Unteroffizier | Schönbohm    | 8/2                      | 3nf. Regt. Rr. 97            |               |
| 100         |           |                                           | Gefreiter     | Rolbe        | 8/2                      | Man. Regt. Rr. 14            | l             |
| 101         |           |                                           |               | Prause       | 8/2                      | Suf. Regt. Rr. 6             |               |
| 102         |           |                                           | Reiter        | Lehmann      | 8/2                      | Masch. Gew. Abt. 2           |               |
| 103         |           |                                           |               | Betermann    | 8/2                      | Felb:Art. Regt. Rr. 77       |               |
| 104         | 9. 1. 06  | Bei Auris:<br>fontein                     | Gefreiter     | Rihm         | 2/1                      | Bayer. 18. 3nf. Regt.        |               |
| 105         | 12. 1.06  | Bei Karib                                 | Reiter        | Reumann      | 4/2                      | Suf. Regt. Rr. 6             |               |
| 106         |           |                                           |               | Straehle     | 4/2                      | Drag. Regt. Rr. 26           |               |
| 107         | 13. 1.06  | Aberfall eines<br>Biehpostens<br>bei Umub | Reiter        | Kreh         | 1. Et. Komp.             | Lbw. Bez. Bamberg            |               |
| 108         | 17. 1.06  | Bei Guruma:<br>nas                        | Reiter        | Schmibt      | San. Fuhrpark            | Inf. Regt. Rr. 43            |               |
| 109         | 19. 1.06  | Gefecht bei                               | Unteroffizier | Bflaum       | 5/2                      | 3nf. Regt. Rr. 51            |               |
| 110         |           | Dochas                                    | Reiter        | Bay          | 4/2                      | Drag. Regt. Rr. 25           | l             |
| 111         |           |                                           |               | Gundling     | 5/2                      | 3nf. Regt. Rr. 87            |               |
| 112         |           |                                           | ,             | hinrichsen   | 4/2                      | Pion. Batl. Nr. 19           |               |
| 113         | 31. 1. 06 | Bei Kowas                                 | Gefreiter     | Mische       | 4. Rol. Abt.             | Inf. Regt. Rr. 82            |               |
| 114         | 1, 2, 06  | Bei Autas                                 | Sauptmann     | v. Boffe     | Sauptquartier            | 1. See:Bat.                  |               |
| 115         |           |                                           | Unteroffizier | Röber        |                          | Garbe : Gren. Regt.<br>Nr. 3 |               |
| 116         | 14. 2.06  | Gefecht bei Ro:                           | Affistenzart  | Dr. Weftphal | 12/2                     | Ulan. Regt. Nr. 16           |               |
| 117         |           | тефаб                                     | Gefreiter     | Löper        | 12/2                     | Bion. Batl. Rr. 15           |               |
| 118         |           |                                           | 3             | Roewer       | 12/2                     | Drag. Regt. Rr. 24           | 1             |
| 119         |           |                                           |               | Schumacher   | Can. Fuhrpart            | Gren. Regt. Rr. 119          |               |
| 120         |           |                                           | Reiter        | Langhoyer    | 12/2                     | Baper. 1. Chev. Regt.        |               |
| 121         |           |                                           |               | Samel        | 12/2                     | Garbe Gren. Regt.<br>Rr. 3   |               |
| 122         |           |                                           |               | Stollen      | 12/2                     | Inf. Regt. Rr. 85            |               |
|             |           |                                           |               |              |                          |                              |               |
|             |           |                                           | 1             | 1            | 1                        |                              |               |

| Lio.       | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                                     | Dienstgrab           | Name                 | Schuttruppen:<br>verband              | Früherer Truppenteil                              | Be-<br>merfunger                     |
|------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 123        | 2. 3.06  | Auf Patrouille<br>bei Pellabrift                        | Reiter               | Refiler              | 8. <b>B</b> att.                      | Feldart. Regt. Rr. 1                              |                                      |
| 124        | 6. 3.06  | Bei Umeis                                               | Gefreiter            | Schulze              | 2. Funtenabi.                         | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 1                         |                                      |
| 125<br>126 | 8. 3.06  | Gefecht bei<br>Pellabrift                               | Leutnant<br>Sergeant | Mannhardt<br>Bendzto | 9. Batt.<br>Majch. Gew.<br>Abt. Nr. 2 | Felbart. Regt. Rr. 9<br>Mafch. Gew. Abt.<br>Rr. 5 |                                      |
| 127        |          |                                                         | Unteroffizier        | Rindinger            | 9. Batt.                              | Felbart, Regt. Rr. 49                             |                                      |
| 128        |          |                                                         | Gefreiter            | Altmann              | 9. :                                  | Felbart. Regt. Rr. 5                              |                                      |
| 129        |          |                                                         |                      | Rönig                | Majch, Gew.<br>Abt. Nr. 2             | Feldart. Regt. Nr. 51                             | Mm 9. 3. 00<br>ben Bunben<br>erlegen |
| 130        |          |                                                         | 5                    | Lorenz               | 3. Erf. Romp.                         | 3nf. Regt. Rr. 41                                 |                                      |
| 131        |          |                                                         | ,                    | Lug                  | Majch. Gew.<br>Abt. Rr. 2             | Feldart, Regt. Nr. 42                             |                                      |
| 132        |          |                                                         | Reiter               | Seerling             |                                       | 3nf. Regt. Rr. 26                                 |                                      |
| 133        |          |                                                         |                      | Schulpe              | '                                     | Inf. Regt. Rr. 84                                 | 1                                    |
| 134        | 11. 3.06 | Bei Pellabrift                                          | Reiter               | Trommer              | 3. Erf. Komp.                         | Bayer. 9. 3nf. Regt.                              |                                      |
| 135        | 12. 3.06 | Gefecht bei har:                                        | Leutnant             | Schlettwein          | 9.2                                   | 3nf. Regt. Rr. 64                                 |                                      |
| 136        |          | tebeestmund                                             | Gefreiter            | Sop                  | 9/2                                   | 3nf. Regt. Rr. 117                                |                                      |
| 137        |          |                                                         |                      | Panger               | 2. Batt.                              | Felbart. Regt. Rr. 37                             | i                                    |
| 138        |          |                                                         |                      | Ridelt               |                                       | Ulan. Regt. Nr. 9                                 |                                      |
| 139        |          |                                                         |                      | Weinreich            | Mafch. Gew.<br>Abt. Rr. 2             | Masch. Gew. Abt.<br>Rr. 12                        |                                      |
| 140        |          |                                                         | San. Gefreiter       |                      | 9/2                                   | 4. 3nf. Regt. Rr. 103                             |                                      |
| 141        |          |                                                         | Reiter               | Reufirch             | 9/2                                   | Felbart. Regt. Nr. 48                             |                                      |
| 142        | 21. 3.06 | Uberfall ber<br>Pferdemache<br>ber Station<br>Jerufalem | Reiter               | Bonnett              | 1. Et. Romp.                          | Gren. Regt. Nr. 1                                 |                                      |
| 143        | 26. 3.06 | Aberfall einer                                          | Unteroffizier        | Herzog               | 7/2                                   | Drag. Regt. Rr. 6                                 |                                      |
| 144        |          | Bagenfolonne                                            | Gefreiter            | Ron                  | 7/2                                   | Leib:Rur. Regt. Rr. 1                             |                                      |
| 145        |          | öftlich Uta:<br>mas                                     |                      | Schafer<br>Stulgus   | 7/2                                   | 3nf. Regt. Nr. 82                                 |                                      |
| 146        |          | mas                                                     |                      | Omigue               | 7/2                                   | Inf. Regt. Rr. 14                                 |                                      |
| 147        | 27. 3.06 | Auf Patrouille<br>bei Ariam                             | Reiter               | Shulze               | 1. Et. Komp.                          | 3nf. Regt. Rr. 140                                |                                      |
| 148        | 5. 4. 06 | Bei Rababis                                             | Gefreiter            | Hampel               | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2             | Feldart. Regt. Nr. 57                             |                                      |

Die Rampfe ber beutiden Truppen in Gubmeftafrita. I

| Lfb.<br>Nt. | De  | atum   | Ort,<br>Gelegenheit       | Dienstgrad     | Rante                     | Schuştruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil   | Be:<br>mertunge                       |
|-------------|-----|--------|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 149         | 8.  | 4. 06  | Gefecht bei Fett:         | Leutnant       | Gaebe                     | 1/2                      | 3nf. Regt. Nr. 84      |                                       |
| 50          |     |        | fluft                     | Unteroffisier  | Machner                   | 1/2                      | 3nf. Regt. Nr. 23      |                                       |
| 51          |     |        |                           | Reiter         | Bukmann                   | 1/2                      | 3nf. Hegt. 9tr. 176    |                                       |
| 52          |     | i      |                           | ,              | Daid                      | 1/2                      | Bayer. 13. 3nf. Regt.  |                                       |
| 53          |     |        |                           |                | Gruber                    | 1/2                      | Baper. 6. 3nf. Regt.   |                                       |
| 54          |     |        |                           | ,              | Rronenberger              | 1/2                      | 3nf. Regt. Rr. 146     | 1                                     |
| 55          |     |        |                           |                | Reumann                   | 1/2                      | 3nf. Regt. Rr. 144     |                                       |
| 56          | 10. | 4.06   | 3m Gefecht an             | Dberleuinant   | v. Baehr                  | 11/1                     | Drag. Regt. Rr. 10     |                                       |
| 57          |     |        | der Onchas:<br>Schlucht   | Gergeant       | Biefe                     | 11/1                     | Inf. Regt. Nr. 128     |                                       |
| 58          | 14. | 4.06   |                           | Gefreiter      | Gummel                    | 4/2                      | Bion. Ba . Nr. 15      |                                       |
| 59          |     |        | Pferbewache               | Reiter         | Föhrer                    | 4/2                      | Bion. Bat. Rr. 21      |                                       |
| 60          |     |        | Narudas Gub               | 3              | Saar                      | 4/2                      | Baper. 1. Bion. Bat.   |                                       |
| 61          |     |        |                           | s              | Saas                      | 4/2                      | Baper. 7. 3nf. Regt.   |                                       |
| 62          |     |        |                           | £              | Qud                       | 4/2                      | 3nf. Regt. Rr. 59      |                                       |
| 63          |     |        |                           |                | Rifolaus                  | 4/2                      | Juf. Regt. Rr. 44      |                                       |
| 64          | 17. | 4.06   | 3m Gefecht bei            | Reiter         | Edftein                   | 1. Et. Romp.             | Fuf. Regt. Rr. 33      |                                       |
| 65          |     |        | Noadyabeb                 |                | Spielmann<br>gen. Graczyf | 1/2                      | Inf. Regt. Rr. 42      |                                       |
| 66          | 18. | 4.06   | 3m Gefecht bei            | Sauptmann      | v. Rappard                | 1. Et. Romp.             | Gren. Regt. Rr. 1      |                                       |
| 67          |     |        | Solpan                    | Reiter         | Bott                      | 1. Et. Romp.             | Fuf. Regt. Rr. 37      |                                       |
| 68          | 20. | 4.06   |                           | Leutnant       | Schlüter .                | 2,1                      | 3nf. Regt. Rr. 42      | Mm 26. 4. 0                           |
| 69          |     |        | Wittmund                  | Unteroffizier  | Michalet                  | 1/1                      | 3nf. Regt. Rr. 51      | ben Bunber                            |
| 70          |     |        |                           | San. Unteroff. | Graf                      | 11/1                     | Baner. 1. Chev. Regt.  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 71          |     |        |                           | Gefreiter      | Frante                    | 2.1                      | Buf. Regt. Rr. 12      |                                       |
| 72          |     |        |                           | Reiter         | Gnamm                     | 11/1                     | Drag. Regt. Rr. 25     |                                       |
| 73          |     |        |                           | 1              | Soffmann                  | 2/1                      | 3nf. Regt, Rr. 56      |                                       |
| 74          | 1   |        |                           |                | Jaftrzemsti               | 2/1                      | 3nf. Regt. Rr. 146     |                                       |
| 75          |     |        |                           |                | Schlegel                  | 2/1                      | Juf. Regt. Rr. 44      | Am 20. 4. 0<br>ben Bunber             |
| 76          | 4.  | 5.06   | Im Gefecht öft.           | Gergeant       | Röfeler                   | 7. Batt.                 | Inf. Regt. Nr. 13      | erlegen                               |
| 77          | 4.  | 5. 06. | Gefecht bei Ga-<br>wachab | Reiter         | Schmidt                   | 7/1                      | 2. Garbe: Illan. Regt. |                                       |
| 78          | 4.  | 5. 06  | Gefecht bei pan           | Oberleutnant   | Molière                   | 1. Et. Romp.             | Jäger-Bat. Nr. 4       |                                       |
| 79          |     |        | Hooisvlen                 | Reiter         | Gorgas                    | 1. Et. Komp.             | Inf. Regt. Nr. 49      |                                       |
| 80          | 5.  | 5.06   | Gefecht bei Ba:           | Dberleutnant   | Crufe                     | 7/1                      | Ful. Regt. Rr. 33      |                                       |
| 81          |     |        | wachab                    | Leutnant       | v. Oppen                  | 7/1                      | Drag. Regt. Rr. 2      |                                       |
| 82          |     |        |                           | Oberarzt       | Dr. v. Safel:             |                          | Inf. Regt. Rr. 151     |                                       |

| Lid.<br>Nr. | Dan   | um    | Ort, Gelegenheit                      | Dienstgrad    | Name         | Schuftruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil        | Be:<br>merfungen |
|-------------|-------|-------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| 183         | 5. 5  | . 06  | Gefecht bei Ga-                       | Befreiter     | Röhler       | 7/1                      | Sachf. Garbe-Reiter: Regt.  |                  |
| 184         |       |       |                                       | Reiter        | Rauter       | 7/1                      | Suf. Regt. Rr. 10           |                  |
| 185         |       |       |                                       |               | Müller       | 7/1                      | 3nf. Regt. Rr. 153          | ļ                |
| 186         | 23. 5 | . 06  | Gefecht bei Da:                       | Leutnant      | v. Raldreuth | 8/2                      | 3nf. Regt. Nr. 24           | ]                |
| 187         | l     |       | faib                                  | Bizefeldwebel | Cichberger   | 3. Erf. Komp.            | Inf. Regt. Rr. 142          |                  |
| 188         |       |       |                                       | Unteroffizier | Drofte       | 8/2                      | Barbe Gren. Regt.           |                  |
| 189         | ĺ     | - 1   | -                                     |               | Gödel        | 3. Erf. Romp.            | 3. GarbeiRegt. 3. 3.        | 1                |
| 190         |       |       |                                       | r             | Rife         | 8/2                      | 3nf. Regt. Rr. 32           | 1                |
| 91          |       |       |                                       | 5             | Springer     | 8/2                      | Fugart. Regt. Rr. 10        |                  |
| 192         |       |       |                                       |               | Beber        | 8/2                      | Ulan. Regt. Rr. 6           |                  |
| 193         |       |       |                                       | Gefreiter     | Dummet       | 8/2                      | 3nf. Regt. Rr. 85           | 1                |
| 194         |       |       |                                       |               | Rirch        | 8/2                      | 3nf. Regt. Rr. 28           |                  |
| 195         | 1     |       |                                       |               | Baar         | 8/2                      | 3nf. Regt. Rr. 69           |                  |
| 196         |       |       |                                       |               | Lehwald      | 8/2                      | Drag. Regt. Rr. 19          | 1                |
| 197         |       |       |                                       | Reiter        | Bielfe       | 8/2                      | Felbart. Regt. Rr. 5        |                  |
| 198         | İ     |       |                                       | r             | Brüd         | 8/2                      | Ulan. Regt. Rr. 6           |                  |
| 199         |       |       |                                       | :             | Friedrichfen | 8/2                      | 3nf. Regt. Rr. 25           | Mm 25. 5. 00     |
| 200         |       |       |                                       |               | Mehl         | 8/2                      | Leib.Gren. Regt. Rr.<br>109 | erlegen.         |
| 201         |       |       |                                       | 1             | Myrczic      | 8/2                      | Juf. Regt. Rr. 38           | ĺ                |
| 202         |       |       |                                       | #             | Schubert     | 8/2                      | Mlan. Regt. Rr. 11          |                  |
| 203         |       |       |                                       | 3             | Springwald   | 8/2                      | Drag. Regt. Rr. 11          |                  |
| 204         | 24. 5 | 5. 06 | Auf Patrouille<br>bei Ramcel:<br>munb | Gefreiter     | Barann       | 22. Transp.<br>Komp.     | 1. See:Bat.                 |                  |
| 205         | 25. E | 5. 06 |                                       | Leutnant      | Bollentopf   | 3. Erf. Komp.            |                             |                  |
| 206         |       |       | fais                                  | Gefreiter     | Somen        | 7/2                      | 3nf. Regt. Rr. 26           |                  |
| 207         |       |       |                                       | Reiter        | Bener        | 7/2                      | Gren. Regt. Rr. 9           |                  |
| 208         |       |       |                                       |               | Glajer       | Stab I/2                 | Gren, Regt. Rr. 11          | 1                |
| 209         |       |       |                                       | \$            | Poffctel     | 2. Batt.                 | Feldari. Regt. Nr. 52       |                  |
| 210         | 4. 6  | 5. 06 |                                       | Leuinant      | Bavel        | 12/2                     | Gren. Regt. Rr. 2           |                  |
| 211         |       |       | Sperlingsput                          | Sergeant      | Feller       | 10/2                     | Suf. Regt. Rr. 18           |                  |
| 212         | l     |       |                                       | Unteroffizier | Gehrmann     | 3/2                      | 3nf. Regt. Rr. 44           | i                |
| 213         |       |       |                                       |               | Luchterhand  | 10/2                     | Man. Regt. Rr. 9            |                  |
| 214         | 1     |       |                                       | Gefreiter     | Rlappenbach  | 12/2                     | Man. Regt. Rr. 17           |                  |
| 215         | 1     |       |                                       | Reiter        | Gäbede       | 3/2                      | 5. Garbe Regt. 3. F.        |                  |
| 216         | 1     |       |                                       | ,             | Grothfopp    | 3/2                      | 3nf. Regt. Nr. 44           | 1                |
| 217         | 1     |       | 1                                     |               | Bielmain     | 2. Batt.                 | Train:Bat. Rr. 14           | 1                |

#### Der Sottentottenfrieg.

| 2fd.<br>98t.                    | 20  | anun  | Ort,<br>Gelegenheit                 | Diensigrad                     | Name                                      | Schußtruppen:<br>verband                            | Früherer Truppenieil                                                                                              | Be-<br>merfunger                                         |
|---------------------------------|-----|-------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 218                             | 21. | 6 06  | Aberfall bei Gas                    | Sergeant                       | Junte                                     | 8. <b>Batt.</b>                                     | Bayer. 10. Felbart.<br>Regt.                                                                                      |                                                          |
| 219<br>220                      |     |       |                                     | Gefreiter                      | Schulz<br>Lug                             | 3. Erf. Komp.<br>8. Batt.                           | 3nf. Regt. Nr. 27<br>Bayer. 10. Felbart.<br>Regt.                                                                 |                                                          |
| 221                             | 3.  | 7.06  | Bei Schlanken:<br>fopf              | Reiter                         | Laufer                                    | 4. Erf. Romp.                                       | Feldart. Regt. Nr. 65                                                                                             | Am 8. 7. 60<br>ben Bunber<br>erlegen                     |
| 222                             | 8.  | 7.06  | Werftüberfall<br>bei Mafamu:<br>rib | Reiter                         | Steinhorn                                 | 6/1                                                 | Inf. Regt. Rr. 150                                                                                                |                                                          |
| 223                             | 8.  | 7.06  | Bei Tfes                            | Gefreiter                      | Grosnif                                   | 1. Rol. Abt.                                        | Rur. Regt. Rr. 5                                                                                                  |                                                          |
| 224                             | 21. | 7.06  | Auf Patrouille<br>beiGarunarub      | Leutnant                       | Blod                                      | 4. Rol. Abt.                                        | Inf. Regt, Nr. 173                                                                                                |                                                          |
| 225<br>226<br>227<br>228        | 23. | 7.06  | Befecht bei Bams                    | Leutnant<br>Reiter             | Schwint<br>Grufchwig<br>Meyer<br>Schäfer  | 12/2<br>12/2<br>10/2<br>10/2                        | Bayer.6.Felbart.Regt.<br>Inf. Regt. Nr. 105<br>Garbe-Fuhart. Regt.<br>Ulan, Negt, Nr. 6                           |                                                          |
| 229                             | 26. | 7,06  | Bei Sperlings-<br>püh               | Leuinant                       | Rlaufa                                    | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2                           | Inf. Regt. Nr. 23                                                                                                 |                                                          |
| 230<br>231                      | 2.  | 8.06  | Nördlich Nosin-<br>busch            | Unicroffizier<br>Gefreiter     | Geschwendt<br>Legmeifter                  | 6. Batt.<br>6. Batt.                                | Drag. Regt. Rr. 10<br>Bayer. 2. Fugart. Regt.                                                                     |                                                          |
| 232<br>233<br>234               | 6.  | 8.06  | Bei Alurisson:<br>tein              | Gefreiter<br>Reiter            | Börner<br>Schäfer<br>Stude                | 2/2<br>2/2<br>Signalabt.                            | Inf. Regt. Nr. 70<br>Inf. Regt. Nr. 140<br>Inf. Regt. Nr. 82                                                      | Auf bem<br>Transport<br>nach Warm-<br>bad ben<br>Kinnben |
| 235<br>236<br>237<br>238<br>239 | 18. | 8.06  | Gefecht bei<br>Roibis               | Gefreiter                      | Ennes<br>Publo<br>Schulh<br>Wachs<br>Roch | 9/2<br>7. Batt.<br>7. Batt.<br>7. Batt.<br>7. Batt. | Inf. Regt. Nr. 95<br>Felbart. Regt. Nr. 39<br>Drag, Regt. Nr. 14<br>Felbart. Regt. Nr. 3<br>Felbart. Regt. Rr. 69 | exlegen                                                  |
| 240<br>241                      | 19. | 8, 06 | Rordwestlich<br>Biolsdrift          | Bizefeldwebel<br>Unteroffizier | Stauffert<br>Ködrig                       | 4/2<br>6/2                                          | Inf. Regt. Rr. 169 Schüfen . Regt.                                                                                |                                                          |
| 242<br>243                      |     |       | 4                                   | Gefreiter                      | Airch<br>Schwart                          | 4/2<br>6/2                                          | Nr. 108<br>Drag. Regt. Rr. 24<br>Schützen : Regt.<br>Nr. 108                                                      |                                                          |
| 244<br>245                      | 22. | 8.06  | Bei Das im Badrevier                | Reiter                         | Bāchle<br>Bierjads                        | 8.2<br>8.2                                          | Inf. Regt. Nr. 169<br>Drag. Regt. Nr. 18                                                                          | Um 28. 8. 86<br>ben Wun-<br>ben erlegen                  |

In and Sigle

| Lid.<br>Nr.              | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                          | Dienstgrad                 | Name                                 | Schustruppen-<br>perband                                     | Früherer Truppenteil                                                                              | Be:<br>merfungen                         |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 246<br>247<br>248        | 30. 8.06   | Gefecht im<br>Aubrevier                      | Leutnant<br>Reiter         | Elfcner<br>Märter<br>Stanto          | 12/2<br>12/2<br>2. Batt.                                     | Fuhart. Regt. Rr. 1<br>Gren. Regt. Rr. 6<br>Fuhart. Regt. Rr. 2                                   |                                          |
| 249                      | 11. 9.06   | Südlich Warın:<br>badies                     | Gefreiter                  | Quetfehte                            | 1/1                                                          | Inf. Regt. Rr. 76                                                                                 |                                          |
| 250                      | 12. 9.06   | In Gegend<br>Raiams                          | Gefreiter                  | Rosenberger                          | 4. Rol. Abt.                                                 | Ulan. Regt. Rr. 2                                                                                 |                                          |
| 251                      | 13. 9.06   | Bei Uchanaris                                | Reiter                     | Schröber                             | 2. Felbart, Abt.                                             | Inf. Regt. Rr. 155                                                                                |                                          |
| 252                      | 14. 9.06   | Bei Ganams                                   | Gefreiter                  | Giersch                              | Masch. Gew.<br>Abt. Ar. 1                                    | Inf. Regt. Rr. 20                                                                                 |                                          |
| 253<br>254               | 22. 9.06   | Auf Patrouille<br>beiOndermaitje             | Gefreiter<br>Reiter        | Destreich<br>Burghardt               | 3/2<br>8/2                                                   | Gren. Regt. Rr. 11<br>Inf. Regt. Rr. 51                                                           | Am 22. 9, 06<br>ben Wan-                 |
| 255                      | 24. 9.06   | Uberfall ber<br>Bfeidemache<br>bei Stampriet | Reiter                     | Fereur                               | 3. Batt.                                                     | Rur. Regt. Rr. 4                                                                                  | ben erlegen.                             |
| 256<br>257               | 25. 9.06   | Bei Rantfis                                  | Gefreiter<br>:             | Bayer<br>Rügheimer                   | 7. Batt.<br>7. Batt.                                         | Felbart. Regt. Rr. 64<br>Bayer.2.Felbart.Regt.                                                    |                                          |
| 258<br>259<br>260<br>261 | 1.10.06    | Bei Daffiefon:<br>tein                       | Gefreiter<br>Reiter        | Frost<br>Krüger<br>Almstadt<br>Busch | 2. Feldtel. Abt.<br>2/1<br>3. Erf. Komp.<br>2. Feldtel. Abt. | lllan. Regt. Nr. 2<br>Jnf. Regt. Nr. 128<br>2. See:Bat.<br>Lehr:Regt.der Feldart.<br>Schießschule | Um 1. 10. 06<br>ben Wun-<br>ben erlegen. |
| 262<br>263               |            |                                              | s<br>5                     | Felber<br>Plog                       | 3. Erf. Komp.<br>3. Erf. Komp.                               | Inf. Regt. Nr. 66<br>Füs. Regt. Nr. 34                                                            |                                          |
| 264                      | 2.10 06    | Bei Daffiefon:<br>tein                       | Gefreiter                  | Sigl                                 | 9,2                                                          | Baper. 1. Inf. Regt.                                                                              | am 3. 10.06<br>ben Bun-<br>ben erlegen   |
| 265<br>266               | 12.10.06   | Bei Sandpüt                                  | Bizefclowebel<br>Gefreiter | Rohr<br>Bohne                        | 3/2<br>3/2                                                   | Feldart. Regt. Rr. 70<br>Juf. Regt. Rr. 139                                                       |                                          |
| 267                      | 15. 10. 06 | Bei Sanapan                                  | Reiter                     | Schulz                               | 8. Batt.                                                     | Ulan. Regt. Rr. 9                                                                                 |                                          |
| 268<br>269<br>270        | 1.11.06    | Bei Uchanaris                                | Gefreiter<br>Neiter        | Bebürftig<br>Uarich<br>Bintler       | 2. Feldtel. Abt.<br>3. Erf. Komp.<br>3. Erf. Komp.           | Gren. Regt. Rr. 10<br>Inf. Regt. Rr. 42<br>Inf. Regt. Rr. 58                                      |                                          |
|                          |            |                                              |                            |                                      |                                                              |                                                                                                   |                                          |

| efd.<br>Nr. | Datum                | Dienstgrad                | Name                  | Früherer Truppenteil                      | Todesurjache                                                               | Lazarett usw.                                  | Be:<br>merfunger |
|-------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|             |                      |                           | D. 21n 2              | rankheiten gefte                          | orben.                                                                     |                                                |                  |
| 1           | 24. 1.06             | Leutnant                  | Rehfeldt              | Man. Regt. Nr. 8                          | Herzschwäche<br>nach Typhus                                                | Luderigbucht                                   |                  |
| 3           | 15. 4.06<br>16. 6.06 | 3                         | v. ber Trend<br>Cleye | 2. Leib: Suf. Regt.<br>3nf. Regt. Nr. 165 | Typhus                                                                     | Runjas<br>An Bord "Ger-<br>trud Woer-<br>mann" |                  |
| 4           | 12. 8.06             |                           | Sonig                 | Train:Bat. Rr. 3                          | Herzschlag                                                                 | Naiams                                         |                  |
| 5           | 1. 2.07              | Cheraryt                  | Strahler              | Füf. Regt. Nr. 37                         | Atemlähmung<br>infolge Ge:<br>hirnleidens<br>nach Typhus                   | Lüberişbucht                                   |                  |
| 6           | 14. 1.07             | Rath.Feldgeift:<br>licher | Dr. Jiele             | 16. Division                              | Herzschwäche                                                               | Rallfontein                                    |                  |
| 7           | 21. 2.06             | Zahlmeifter               | Beiffenbach           | 3nf. Leib:Regt. Nr 117                    | Typhus                                                                     | Reetmanns:<br>hoop                             |                  |
| 1           | 15. 4 06             | Wachtmeifter              | Buchfelber            | Baper.9.Felbart.Regt.                     | Ruhr                                                                       | Warmbad                                        | 1                |
| 2           | 27. 2.07             | f                         | Riene                 | 3ag. Regt. 3. Pf. Nr. 1                   | Herzschwäche<br>bei Nieren-<br>entzündung                                  | Lüderißbucht                                   |                  |
| 3           | 14.11.05             | Zahlmeister:<br>aspirant  | Pohle                 | 3nf. Regt. Rr. 31                         | Tuphus .                                                                   | Reetmanns:<br>hoop                             |                  |
| 4           | 11. 1.06             | e e                       | Schröber              | Pion. Bat. Nr. 22                         | Herzmusfel:<br>schwäche                                                    | Lüberigbucht                                   |                  |
| 5           | 22. 1.07             | Unterzahl:<br>meifter     | Reich                 | Inf. Regt. Nr. 121                        | Herzschwäche<br>infolge Brust-<br>fell: und Herz-<br>beutelentzün-<br>dung | Garn, Laz. I<br>Berlin                         |                  |
| 6           | 15. 3.06             | Bizefeldwebel<br>b. Low.  | Götțig                | Juf. Regt. Nr. 34                         | Lebercirrhofe                                                              | Swafopniund                                    |                  |
| 7           | 1.10.05              | Sergeant                  | Rothaug               | Baper. Tel. Romp.                         | Typhus                                                                     | Reetmanns:<br>hoop                             |                  |
| 8           | 1.12.05              | r                         | Boutta                | Drag, Regt. Rr. 11                        |                                                                            | Safuur                                         |                  |
| 9           | 13. 1.06             |                           | Seyben                | Jäg. Bat. Nr. 9                           | herzichwäche<br>infolge Schlan:<br>genbiffes                               | Awalorabis                                     |                  |
| 10          | 11. 3.06             |                           | Nip                   | Felbart. Regt. Rr. 30                     |                                                                            |                                                |                  |
| 11          | 29. 3.06             | *                         | Bannier               | 3nf. Regt. Rr. 174                        | Lungenentzün:<br>dung                                                      | Ralffontein                                    |                  |

| efd.<br>Nr. | Datum     | Dienftgrad         | Name          | Früherer Truppenteil    | Todesurface                                | Lazarett uiw. | Be:<br>merfunge |
|-------------|-----------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 12          | 12. 8.06  | Sergeant           | Pujch         | Drag. Regt. Rr. 25      | Typhus und<br>Storbut                      | Warmbad       |                 |
| 13          | 29.10.06  | ,                  | Ulrich        | Beg. Abo. Braun:        | Typhus                                     | Windhut       |                 |
| 14          | 4. 1.06   | Sanitāts, fergeant | Shwarz        | Inf. Regt. Rr. 168      | Typhus                                     | Sajuur        |                 |
| 15          | 10.10.06  | Unteroffizier      | p. Winfler    | Tel. Bat. Rr. 1         | Sersichmache                               | Seeis .       | 1               |
| 16          | 8.11.05   |                    | Frebje        | 3nf. Regt, Rr. 162      | Tophus                                     | Roes          | ļ               |
| 17          | 17.11.05  |                    | Schnelle      | Drag. Regt. Rr. 19      | Bergichlag                                 | Berjeba       | i .             |
| 18          | 21.12.05  | 5                  | Thiel         | Bion. Bat. Rr. 9        | Tuphus                                     | Ramanebrift   | 1               |
| 19          | 2. 1.06   | ,                  | Langenbach    | Felbart, Regt. Rr. 51   |                                            | Safuur        |                 |
| 20          | 11. 1.06  |                    | Hofmann       | 3nf. Regt. Rr. 178      | s                                          | Reetmanns:    |                 |
| 21          | 18. 2.06  |                    | Gooth         | Bion. Bat. Rr. 9        |                                            | Ramansbrift   |                 |
| 22          | 29. 3.06  |                    | Dannemann     | 2. Dftafiat. 3nf. Hegt. | . :                                        | Maltahohe     | 1               |
| 23          | 6. 4.06   | ŧ                  | Bawadzinsti   | Pion. Bat. Nr. 20       | Typhus und<br>Bauchfellent:<br>zündung     | Lüberişbucht  |                 |
| 24          | 13. 4.06  |                    | v. Sobendorff | 3nf. Regt. Rr. 59       | Typhus                                     | Barmbab       | 1               |
| 25          | 20. 5.06  | ,                  | Meyer         | 3nf. Regt. Rr. 128      | Storbut                                    | Bethanien     |                 |
| 26          | 5. 7.06   | *                  | Rrahmer       | Felbart, Regt. Rr. 9    | Lungenblutung                              | hoop          |                 |
| 27          | 8. 7. 06  | s                  | Olbrich       | Drag. Regt. Rr. 10      | Typhus                                     | Ralffontein   |                 |
| 28          | 1. 8.06   | ,                  | Balzer        | Garbe-Fugart. Regt.     | herzschwäche<br>nach Malaria               | Mamas         | 1               |
| 29          | 2. 8.06   |                    | Sziebat       | Ulan. Regt. Rr. 12      | Typhus                                     | Aris          | 1               |
| 30          | 11.12.06  | \$                 | Mahlig        | Jäg. Bat. Nr. 6         | Malaria und<br>Rierenentzün:<br>dung       | Gibeon        |                 |
| 31          | 3. 1.07   | ,                  | Beters        | 3. Seebat.              | Typhus                                     | Windhut       |                 |
| 32          | 15. 2.06  | Sanitateunter:     | Wilsborf      | 3nf. Regt. Rr. 24       | Ruhr u. Leber:                             | Swalopmund    |                 |
| 33          | 25. 7.06  |                    | Braun         | 3nf. Regt. Rr. 125      | Lungenentzün-                              | Windhut       |                 |
| 34          | 5. 10. 05 | Gefreiter          | Brenner       | Gren. Regt. Rr. 123     | Tuphus                                     | Gibeon        |                 |
| 35          | 12.10.05  | ,                  | Braun         | 3nf. Regt. Rr. 81       | Lungenentzün-<br>bung                      | Оофав         |                 |
| 36          | 18.10.05  |                    | Krafc311f     | Felbart. Regt. Rr. 57   | Bauchfellent:<br>gunbung                   | Bindhul       |                 |
| 37          | 20.10.05  |                    | Relah         | Drag. Regt, Rr. 11      | herzichwäche<br>nach Lungen-<br>entzundung | r             |                 |
| 38          | 11.11.05  |                    | Beife         | Rur. Regt. Rr. 1        | Typhus                                     | Rubub         |                 |
| 39          | 14.11.05  | 1                  | Reinide       | Felbart. Regt. Rr. 38   | Rierenentzun:                              | Windhuf       |                 |
|             |           |                    |               |                         | bung                                       |               |                 |

| 2fd.<br>Nr. | Datum     | Dienstgrad | Rame         | Früherer Truppenteil  | Tobesurfache                             | Lazarett ufw. | merfu |
|-------------|-----------|------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|-------|
| 40          | 20.12.05  | Gefreiter  | Bubbefe      | Ulan, Regt. Rr. 14    | Typhus                                   | Rubas         |       |
| 41          | 26.12 05  | ,          | Soppner      | Ulan. Regt. Rr. 4     | .,.,                                     | Ramanebrift   |       |
| 42          | 31.12.05  |            | Difche       | 3nf. Regt. Rr. 141    |                                          | Bindhut       |       |
| 43          | 18. 1. 06 | ,          | Semm         | Baper. 23. 3nf. Regt. | Darmverichluß                            | Raltfontein   |       |
| 44          | 20. 1. 06 |            | Angermann    | Dftaf. Befat. Brig.   | Malaria                                  | Rub           |       |
| 45          | 29. 1. 06 |            | Bölfner      | 3nf. Regt. Rr. 141    | Tuphus                                   | Dtjosonbu     |       |
| 46          | 1. 2. 06  |            | Bergowsti    | 3nf. Regt, Rr. 141    | herzichmäche<br>bei Storbut              | Autabib       |       |
| 47          | 12. 2. 06 | ,          | Pfeifer      | Bayer. 13. 3nf. Regt. | Typhus und<br>Ruhr                       | Otjosonbu     |       |
| 48          | 21.2 06   |            | Frohnhöfer   | Bager. 10. 3nf. Regt. | Typhus                                   | Ramansbrift   |       |
| 49          | 23. 2. 06 |            | Seinemann    | Felbart. Regt. Rr. 11 |                                          | Hafuur        | 1     |
| 50          | 27, 2.06  |            | Stier        | 3nf. Regt. Rr. 142    |                                          | Dijojondu     |       |
| 51          | 7. 3. 06  |            | Rofenhagen   | 3nf. Regt. Rr. 75     | Malaria                                  | Bindhut       |       |
| 52          | 8.3.06    |            | Senfe        | 3nf. Regt. Rr. 143    | Sergichmache                             | Bethanien     |       |
| 53          | 14. 3. 06 |            | Jacobi       | Pion, Bat. Rr. 4      | Typhus                                   | Windhut       |       |
| 54          | 16.3.06   |            | Boltersborf  | 3nf. Regt. Rr. 69     |                                          | Ramansbrift   |       |
| 55          | 16.3 06   |            | Stahr        | Bion. Bat. Rr. 5      |                                          | Aminuis       |       |
| 56          | 19.3.06   |            | Lange        | Gifenb. Regt. Rr. 1   |                                          | Swafopmund    |       |
| 57          | 27. 3. 06 |            | <b>Panit</b> | Bion. Bat. Rr. 6      | Rierenentzün:<br>bung                    | Maltahöhe     |       |
| 58          | 27, 3.06  |            | Siebow       | 3nf. Regt. Rr. 60     | Gelbsucht und herzichwäche               | Lüderişbucht  |       |
| 59          | 8 4.06    |            | Ridel        | Inf. Regt. Rr. 122    | Typhus                                   | Ramansbrift   |       |
| 60          | 17.4.06   | 6          | Groth        | Rur. Regt. Rr. 6      |                                          | Warmbab       |       |
| 61          | 7.5 06    |            | Bismart      | Pion. Bat. Rr. 10     | Storbut                                  |               |       |
| 62          | 8. 5. 06  | \$         | Rable        | Guf. Regt. Rr. 37     | Typhus                                   | Lüderişbucht  |       |
| 63          | 11. 5. 06 |            | Milloweit    | Garbe:Pion. Bat.      | Rierenentzun:<br>bung und<br>Baffersucht | Swalopmund    |       |
| 64          | 23. 5. 06 |            | Globig       | Rur. Regt. Rr. 4      | Bergichmache                             | Mamas         |       |
| 65          | 3, 6, 06  |            | Ballinger    | Ulan. Regt. Rr. 11    | Tophus                                   | Binbbut       |       |
| 66          | 12. 6. 06 | *          | Lieh         | Gren. Regt. Rr. 2     | Ricren: unb<br>Lungenent:                | Poloog        |       |
| 67          | 18. 6. 06 | ,          | Roch         | Inf. Regt. Rr. 120    | Lungenentjun:<br>bung                    | Bindhuf       |       |
| 68          | 22. 6. 06 | :          | Bichmann     | 3ager:Bat. Rr. 1      | Bergichmache                             | Rubub         | İ     |
| 69          | 24. 6. 06 | 1          | Behra        | 3nf. Regt. Rr. 88     | Typhus                                   | Lüberigbucht  |       |
| 70          | 27. 8. 06 |            | Münch        | Felbart. Regt. Rr. 51 |                                          | Ralffontein   |       |
| 71          | 28. 7. 06 | 1          | Gerbes       | 3nf. Regt. Rr. 56     | Ruhr                                     | Ramansbrift   | 1     |
| 72          | 15. 8. 06 |            | Bittelfow    | 3nf. Regt. Rr. 14     | Typhus                                   |               |       |
| 73          | 19. 8. 06 |            | Deder        | Rur. Regt. Rr. 5      | Lungenentzün:                            | Windhut       |       |
| 74          | 18.10.06  |            | Rillinger    | 3nf. Regt. Rr. 122    | Ruhr                                     | Uhabis        |       |
| 75          | 3. 11 06  |            | @chmabl      | Gren, Regt. Rr. 110   | Tuphus                                   | Ramansbrift   |       |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Dienftgrad                     | Rame        | Früherer Truppenteil   | Todesurfache                        | Lazarett ufw.                      | Be:<br>merfunger |
|-------------|-----------|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 76          | 3. 12. 06 | Befreiter                      | Luging      | Gren. Regt. Rr. 109    | Typhus                              | llhabis                            |                  |
| 77          | 13.12.06  |                                | Sanfe       | Rur. Regt. Rr. 5       | Tuphus und Storbut                  | ,                                  |                  |
| 78          | 16.12.06  |                                | Panje       | Inf. Regt. Rr. 128     | Blinbbarm.<br>entjunbung            | Reetmanns.                         |                  |
| 79          | 17.12.06  | £                              | Krumpöđ     | Suf. Regt. Nr. 3       | Typhus und<br>Lungenent:            | ,                                  |                  |
| 80          | 1.1.07    |                                | Boigt       | Fugart. Regt. Rr. 15   | Tuphus                              | Rehoboth                           |                  |
| 81          | 21. 1. 07 | ,                              | Mifd)       | Baper. 16. 3nf. Regt.  | Auhr und                            | Reetmanns:<br>hoop                 |                  |
| 82          | 3. 2. 07  | ť                              | Fig         | 3nf. Regt. Rr. 171     | herzschwäche<br>nach Typhus         | 1                                  |                  |
| 83          | 22. 2. 07 |                                | Eir         | Jäger:Bat. Rr. 4       | eitrige Bauch                       | Bindhut                            |                  |
| 84          | 22. 2. 07 | 1                              | Goeş        | Beg. Rbo, Burgburg     | Typhus und<br>Ruhr                  | Reetmanns:<br>hoop                 |                  |
| 85          | 27. 2. 07 | •                              | Selow       | Pion. Bat. Nr. 9       | Typhus                              | Rranfenhaus<br>Neubrandens<br>bura |                  |
| 86          | 26. 2. 07 | s                              | Trujchinsti | Tel. Bat. Rr. 2        | Herzichwäche<br>nach Tuphus         | Aus                                |                  |
| 87          | 2.10.05   | Reiter                         | Behme       | 3nf. Regt. Rr. 74      | Lungenentzün:<br>bung               | Maltahöhe                          |                  |
| 88          | 2 10.05   |                                | Sieger      | Drag. Regt. Rr. 26     | Ruhr .                              | Raribib                            |                  |
| 89          | 6.10.05   | 1                              | Genferich   | Gren.Regt. g. Bf. Rr.3 | Schlangenbig                        | Berjeba                            |                  |
| 90          | 11.10.05  | / 1                            | Grabit      | 1. Garbe Regt. 3. F.   | Tuphus                              | Bethanien                          |                  |
| 91          | 11.10.05  | Rriegofreiwilli-<br>ger Reiter | Schmibt     | _                      | Typhus und<br>Ruhr                  | Swatopmund                         |                  |
| 92          | 12.10.05  | Reiter                         | Lange       | Drag. Regt. Rr. 16     | Typhus                              | Reetmanns:<br>hoop                 |                  |
| 93          | 17.10.05  | 1                              | Languer     | Gren. Regt. Rr. 11     | 1                                   | Swatopmund                         | İ                |
| 94          | 20.10.05  |                                | Berger      | Felbart. Regt. Rr. 46  | f                                   | Rauas                              |                  |
| 95          | 21.10.05  | 5                              | Burgharbt   | 3nf. Regt. Rr. 82      | r                                   | Sajuur                             |                  |
| 96          | 21.10.05  | t t                            | Rahlert     | Gifenbahn: Regt, Rr. 1 |                                     | Lüberigbucht                       |                  |
| 97          | 25.10.05  | t                              | Mur         | Bion. Bat. Rr. 1       | 1                                   | *                                  |                  |
| 98          | 27.10.05  |                                | Siemert     | Rur. Regt. Rr. 5       | herzinnenhaut:<br>entjundung        | Gibeon                             |                  |
| 99          | 30.10.05  | 8                              | Bimmer      | Drag. Regt. Rr. 23     | Lungenentjün:                       | Ofahandja                          |                  |
| 100         | 30.10.05  | ž.                             | Grițan      | Felbart. Regt. Nr. 73  | Typhus und<br>Lungenentgun-<br>bung | Bindhuf                            |                  |
| 101         | 1.11.05   |                                | Labufch     | Felbart, Regt. Rr. 35  | Huhr                                | Raltfontein                        |                  |
| 102         | 1 11.05   |                                | Meyer       | Felbart. Regt. Rr. 9   | Inphus                              | Dawignab                           |                  |
| 103         | 11.11.05  | ,                              | pente       | Drag. Regt. Rr. 16     |                                     | Reetmanns:                         |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Dienftgrad | Rame       | Früherer Truppenteil                     | Todesurfache                | Lazarett ufw.        | Be-<br>mertun |
|-------------|-----------|------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 104         | 11.11.05  | Reiter     | Rirbes     | 3åger:Bat. Rr. 4                         | Inphus                      | Dfahanbja            | Ì             |
| 105         | 11.11.05  |            | Rürschner  | Gren. Regt. Rr. 12                       |                             | Reetmanns:           |               |
| 106         | 11.11.05  |            | Bfügner    | Man. Regt. Rr. 18                        | ,                           | Saluur               | l             |
| 107         | 14.11.05  |            | Sulau      | 3nf. Regt. Nr. 162                       | Rubr                        | Smalopmund           | 1             |
| 108         | 15 11.05  |            | Forfte     | Ulan, Regt. Rr. 16                       | Inphus                      | Wafferfall           | 1             |
| 109         | 19.11.05  | ,          | Orth       | Feldart, Regt, Rr 67                     | Blutvergiftung              | Dawignab             |               |
| 110         | 19.11.05  | 8          | Scheidt    | Lehr Regt, Der Gelb:<br>art. Schieficule | Typhus                      | Sasur                |               |
| 111         | 21.11.05  | *          | Peinemann  | 3nf. Regt. Rr. 78                        | :                           | Ralffontein<br>(Gub) | 1             |
| 112         | 23.11.05  | ź          | Rował      | 3nf. Regt. Rr. 137                       | 1                           | Reetmanns:<br>hoop   |               |
| 113         | 24.11.05  | :          | Stielite   | 3. Barbe Felbart. Regt.                  | f                           | Sajuur               | 1             |
| 114         | 1.12.05   | 1          | Graßhoff   | Suf. Regt. Rr. 16                        | 5                           | Safuur               | 1             |
| 115         | 1.12.05   | :          | Sange      | Felbart, Regt. Rr. 71                    |                             | Wafferfall           |               |
| 116         | 2.12.05   | 1          | Bornhorft  | Felbart. Regt. Rr. 22                    |                             | Dawignab             | 1             |
| 117         | 6.12.05   | 1          | Röhler     | 3nf. Regt. Rr. 121                       |                             | Warmbad              |               |
| 118         | 7.12.05   | \$         | Ritter     | Inf. Regt. Rr. 111                       | Igphus und<br>Storbut       | Windhut              |               |
| 119         | 9.12.05   |            | Rluge      | 3nf. Regt. Rr. 155                       | Herzlähmung<br>nach Ruhr    | Lüberişbucht         |               |
| 120         | 12.12.05  |            | Beter8     | 3nf. Regt. Rr. 31                        | Ruhr                        | Sajuur               | 1             |
| 121         | 26.12 05  |            | Sollenbach | Gelbart. Regt. Rr. 4                     | Ipphus                      | Вофав                | 1             |
| 122         | 28.12.05  | ,          | Beichner   | Illan. Regt. Rr. 6                       |                             | Lüberişbucht         |               |
| 123         | 5. 1. 06  | 2          | Seine      | Eifenbahn-Regt. Rr. 3                    |                             | Lüberigbucht         | 1             |
| 124         | 6. 1. 06  |            | Soge       | 3nf. Regt. Rr. 112                       |                             | Ramansbrift          | 1             |
| 125         | 6. 1. 06  |            | Thienemann | 3nf. Regt. Rr. 77                        |                             | Warmbad              |               |
| 126         | 11. 1. 06 | 1          | Radifchat  | Fuj. Regt. Rr. 33                        |                             | Bindhut              |               |
| 127         | 13. 1. 06 | 1          | Breuf      | 3nf. Regt. Rr. 19                        |                             | Barmbad              | 1             |
| 128         | 17. 1. 06 |            | Görş       | Garbe : Gren. Regt.<br>Rr. 3             |                             | Warmbab              |               |
| 129         | 17. 1. 06 |            | Scholten   | Felbart. Regt. Rr. 34                    |                             | Deichabis            | 1             |
| 130         | 17. 1. 06 |            | Better     | Felbart, Regt. Rr. 4                     |                             | Hafuur               |               |
| 131         | 20. 1, 06 | 1          | Maret      | Füf. Regt. Rr. 38                        | 8                           | Warmbab              |               |
| 132         | 22. 1. 06 | 4          | Berger     | 3nf. Regt. Rr. 106                       | Sergichwäche                | Lüberigbucht         |               |
| 133         | 22. 1. 06 | 1          | Moser      | Felbart, Regt. Rr. 15                    |                             | Roes                 |               |
| 134         | 23. 1. 06 | s          | Gerhardt   | Inf. Regt. Rr. 116                       | Herzichwäche<br>nach Typhus | Lüberigbucht         |               |
| 135         | 25. 1. 06 |            | Grimmer    | Garbe:Reiter:Regt.                       | Inphus                      | Lüberigbucht         | 1             |
| 136         | 27. 1. 06 |            | Klump3     | Bayer. 20. 3nf.<br>Regt.                 |                             | Rocs                 |               |
| 137         | 30. 1. 06 | ,          | Darmstadt  | Fuf. Regt. Rr. 80                        | Lungenschwind:<br>fucht     | Ramansdrift          |               |
| 138         | 4. 2. 06  |            | Dallmann   | Gren. Regt. Rr. 2                        | Rieren-<br>entzündung       | Reetmanns:<br>hoop   |               |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Dienstgrad | Rame        | Früherer Truppenteil        | Tobesurfache                              | Lazarett ujw.                       | Be:<br>merfunger |
|-------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 139         | 6. 2. 06  | Reiter     | Raluza      | 3nf. Regt. Rr. 51           | Gehirnhaut-<br>entzündung                 | An Bord ber<br>"Erna Boer:<br>mann" |                  |
| 140         | 6. 2. 06  | ,          | Pfeiffer    | Fußart. Regt. Nr. 15        | herzichwäche<br>nach Typhus               | Warmbad                             |                  |
| 141         | 7. 2. 06  | ,          | Aurshalf    | Garbe: 3ag. Bat.            | Tuphus                                    | Uminuis                             |                  |
| 142         | 10. 2. 06 | f          | Bolff       | 3nf. Regt. Rr. 151          |                                           | Dijojondu                           |                  |
| 143         | 14. 2. 06 | å          | Ingerl      | Bager. 2. 3uf. Regt.        | Herzlahmung<br>infolge Rubr               | Dtjosondu                           |                  |
| 144         | 15. 2.06  |            | Rrzyfowsti  | 3nf. Regt. Rr. 176          | Inphus                                    | Runjas                              |                  |
| 145         | 16. 2 06  |            | Ralet       | Bion. Bat. Rr. 18           | 1                                         | Dijosondu                           |                  |
| 146         | 21 2.06   | 1          | Grimm       | 3nf. Regt. Rr. 76           | 4                                         | Aminui6                             |                  |
| 147         | 21. 2.06  |            | Knuth       | Gren. Regt. Rr. 89          | 1                                         | Lüberigbucht                        |                  |
| 148         | 23. 2.06  | :          | Nos         | Bager. 1. Man. Regt.        |                                           | Berfeba                             |                  |
| 149         | 25. 2.06  | 1          | Göbel       | Drag. Regt. Rr. 23          |                                           | Warmbad                             |                  |
| 150         | 25. 2.06  |            | Schmidt     | Felbart. Regt. Rr. 15       | 1                                         | Warmbad                             |                  |
| 151         | 27. 2.06  | £          | Bahr        | Suf. Regt. Rr. 16           | Lungenentzün:                             | Namutoni                            |                  |
| 152         | 28. 2.06  | ,          | Reuhaus     | 3nf. Regt. Rr. 53           | Inphus                                    | Gobabis                             |                  |
| 153         | 1. 3.06   | 1          | Milinsti    | Telegr. Bat. Rr. 2          |                                           | Bethanien                           |                  |
| 154         | 1. 3 06   | £          | Samel       | Barbe: Gren. Regt.<br>Rr. 3 |                                           | Ramansdrift                         |                  |
| 155         | 3. 3.06   |            | Ling        | 3nf. Regt. Rr. 126          | 1                                         | Windhut                             |                  |
| 156         | 5, 3, 06  | ,          | Chlers      | 3nf. Regt. Rr. 75           | Malaria                                   | Windhut                             |                  |
| 157         | 5. 3.06   | 1          | Schneiber   | 3nf. Regt. Rr. 72           | \ f                                       | Windhut                             |                  |
| 158         | 12. 3.06  | ,          | Bogt        | Bayer. 3nf. Leib:Regt.      | Rierenentzün:<br>dung                     | Lüberigbucht                        |                  |
| 159         | 13. 3.06  | \$         | Hötfchte.   | Man. Regt. Rr. 17           | Ruhr                                      | Raribib                             |                  |
| 160         | 19. 3.06  | 8          | Ruller      | 3nf. Regt. Rr. 181          | Lungentuber:<br>tuloje                    | Ofahandja                           |                  |
| 161         | 24. 3.06  | s          | Rleen       | Felbart. Regt. Rr. 62       | Typhus                                    | Lüberigbucht                        |                  |
| 162         | 1. 4.06   | :          | v. Franten  | 3nf. Regt. Rr. 59           | Blutvergiftung                            | Aminuis                             | 1                |
| 163         | 15. 4.06  | 1          | Roft        | Feldart. Regt. Rr. 2        | Tuphus und<br>Lungenentzün-<br>bung       | Bethanien                           |                  |
| 164         | 15. 4.06  | \$         | Wenzel      | Fußart. Regt. Nr. 5         | Blindbarm: u.<br>Bauchtellent:<br>junbung | Rectmanns:<br>hoop                  |                  |
| 165         | 16. 4.06  | ,          | Start       | Man. Regt. Nr. 15           | Inphus                                    | Lüberigbucht                        |                  |
| 166         | 17. 4.06  |            | Goosmann    | 3nf. Regt. Rr. 162          | Ruhr und Hirn-<br>hautentzün-<br>dung     |                                     |                  |
| 167         | 19. 4.06  |            | Bolf        | Baper. Inf. Leib: Regt.     | Ruhr                                      | Lüderigbucht                        | 1                |
| 168         | 27. 4.06  |            | Braufendorf | Felbart. Regt. Nr. 18       | Rierenentzun-<br>dung                     | Berjeba                             |                  |
| 169         | 30. 4 06  |            | Goebe       | 1. Leib: Suf. Regt. Rr.1    | Typhus                                    | Lüberigbucht                        |                  |

| me | Lazarett ufw.                       | Tobesurfache                               | Früherer Truppenteil         | Raine      | Dienftgrad | Datum    | Lfd.<br>Nr. |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|----------|-------------|
| Ť  | Binbbu!                             | Tophus                                     | 3nf. Regt. Rr. 92            | Ernemann   | Reiter     | 5. 5. 06 | 170         |
|    | Lüberigbucht                        | ,                                          | Garbe Gren. Regt.            | Яоф        |            | 5. 06    | 171         |
|    | Rectmanns.                          |                                            | Drag. Regt. Rr. 24           | Seibel     | s          | 5.06     | 172         |
| 1  | Barmbab                             |                                            | Gren, Regt, Rr. 4            | Rroll      | 1          | 2. 5. 06 | 173         |
| 1  | Lüberigbuch                         | herzichmäche                               | Bion. Bat. Rr. 21            | Althaus    |            | 5. 5.06  | 174         |
| 1  | Rallfontein                         | Typhus                                     | Inf. Regt. Rr. 30            | Lies       | ,          | . 5.06   | 175         |
| 1  | Raribib                             |                                            | Felbart. Regt. Dr. 15        | Treufchel  |            | 5. 5. 06 | 176         |
|    | Bethanien                           | herzichwäche<br>nach Typhus                | Fus. Regt. Rr. 80            | Schmitt    | ,          | 6.06     | 177         |
|    | Reetmanns:<br>hoop                  | Typhus und<br>Storbut                      | Man. Regt. Nr. 9             | Reimer     |            | 6.06     | 178         |
| 1  | Lüberigbucht                        | Tophus                                     | Drag. Regt. Rr. 24           | Ros        | 4          | . 6.06   | 179         |
| 1  | Raltfontein                         |                                            | Baper. 16. 3nf. Regt.        | Beiger     |            | 6.06     | 180         |
| 4  | An Bord "Lulu<br>Boblen"            | Ruhr                                       | Man. Regt. Nr. 6             | Trautwein  | Man        | 6. 06    | 181         |
|    | Lüberigbucht                        | Rierenentzün:<br>bung                      | 3nf. Regt. Rr. 71            | Seeber     | Reiter     | 6.06     | 182         |
|    | Barmbad                             | Typhus und Storbut                         | Rur. Regt. Rr. 6             | Beggel     | ŧ          | 6.06     | 183         |
| 1  | Swafopmund                          | Gehirnichlag                               | 3nf. Regt. Rr. 176           | Rörner     |            | 6.06     | 184         |
| 1  | Goabis                              | Ruhr                                       | 3nf. Regt. Rr. 122           | Rudwied    |            | 6.06     | 185         |
|    | Reetmanns:<br>hoop                  | Tophus                                     | Train:Bat. Nr. 13            | Rufterer   | s          | 2. 7 06  | 86          |
|    | Barmbad                             | Cforbut und<br>Rierenentzun.<br>bung       | Felbart, Regt. Rr. 19        | Bogt       | s          | 3. 7.06  | 187         |
|    | An Bord "Edus<br>ard Boer:<br>mann" | Gehirnhautent:<br>zündung                  | Suf. Regt. Rr. 4             | Bunfe      |            | . 7.06   | 188         |
| ı  | Bafferfall .                        | Typhus                                     | 3nf. Regt. Rr. 23            | Böhm       | Heiter     | . 7.06   | 89          |
|    | Rubub                               | herzschwäche<br>nach Typhus                | Jager-Bat. Rr. 6             | Salujch    | *          | 7.06     | 90          |
|    | Reetmanns:<br>hoop                  | herzschwäche<br>nach Lungen:<br>entzündung | Inf. Regt. Nr. 149           | Stengel    | ,          | 7.06     | 91          |
|    | An Bord "Sans<br>Woermann"          | Typhus                                     | Gren, Regt. Rr. 10           | Straud     |            | 7,06     | 92          |
|    | Garn. Lazarett<br>I Berlin          | Herzschwäche<br>und Nicrens<br>entzündung  | Felbart. Regt. Nr. 67        | Rubiał     |            | 8.06     | 93          |
|    | Wafferfall                          | Typhus und<br>Ruhr                         | Garbe : Gren. Regt.<br>Nr. 3 | Kammerer   | £          | 8.06     | 94          |
|    | Япрпр                               | Inphus                                     | Felbart. Regt. Rr. 5         | Czalef.    |            | . 8.06   | 95          |
|    |                                     |                                            | 3nf. Regt. Rr. 52            | Rretichmar |            | 8.06     | 96          |



| Lfd.<br>Nr. | Datum    | Dienstgrad              | Rame        | Früherer Truppenteil                   | Tobesurfache                         | Lazarett usw.                          | Be:<br>incrfunger |
|-------------|----------|-------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 197         | 28. 8.06 | Reiter                  | Lichtle     | 3nf. Regt. Rr. 88                      | Lungenentzün-                        | Holoog                                 |                   |
| 198         | 29. 8.06 |                         | Wöhner      | Inf. Regt. Rr. 111                     | Typhus und<br>Lungentuber:<br>fulose | Warmbad                                |                   |
| 199         | 6. 9.06  | 1                       | Schmidt     | Man. Regt. Rr. 12                      | Nierenentzun:<br>bung                | Reetmanns:                             |                   |
| 200         | 13. 9.06 |                         | Röfner      | 3nf. Regt. Rr. 72                      | Huhr                                 | Ramansbrift                            |                   |
| 201         | 25. 9.06 | \$                      | Büggeln     | Bion. Batl. Rr. 9                      | Ricrenentzun:<br>dung                | Ralffontein<br>(Sub)                   |                   |
| 202         | 6.10.06  | £                       | Murawa      | Pion. Ball. Nr. 6                      | Rierenentzün-<br>dung                | Garnijonlaza:<br>rettII Tempel:<br>hof |                   |
| 203         | 10.10.06 | 1                       | Fidber      | Man. Regt. Rr. 12                      | Ruhr                                 | Grootfontein                           |                   |
| 204         | 11.10.06 | •                       | Bilbner     | Lehr:Regt. berFelbart.<br>Schießichule | Typhus                               | Uhabis                                 |                   |
| 205         | 21.10.06 |                         | Schön       | Inf. Regt. Rr. 78                      | Entfraftung<br>nach Operation        | Bindhul                                |                   |
| 206         | 26.10.06 | s                       | Beder       | 3nf. Regt. Rr. 24                      | herzschwäche<br>nach Typhus          | Lüberigbucht                           |                   |
| 207         | 6.11.06  |                         | Thorwarth   | Bayer. 9. 3nf. Regt.                   | Typhus                               | Uhabis                                 |                   |
| 208         | 11.12.06 |                         | Seclig      | Jäg. Bat. Nr. 12                       | Milzabfzeß                           | Reetmanns:<br>hoop                     |                   |
| 209         | 23.11.06 | \$                      | Widing      | 3nf. Regt. Rr. 148                     | Typhus                               | Rubub                                  |                   |
| 210         | 9.12.06  | 1                       | Brennede    | Inf. Regt. Rr. 92                      | Bauchfellent:<br>zündung             | Reetmanns:<br>hoop                     |                   |
| 211         | 9.12.06  | s                       | Dittrich    | 3nf. Regt. Rr. 59                      | Typhus                               | Uhabis                                 |                   |
| 212         | 12.12.06 |                         | Dubet       | 3nf. Regt. Rr. 32                      | Ruhr                                 | Warmbab                                |                   |
| 213         | 12.12.06 | 3                       | Wendhaus    | Drag. Regt. Nr. 12                     | Rierenentzün:<br>dung                | Warmbadies                             |                   |
| 14          | 16.12.06 |                         | Retterer    | Drag. Regt. Rr. 22                     | Ruhr                                 | Uhabis                                 |                   |
| 15          | 1. 1.07  |                         | Mante       | Ulan. Regt. Nr. 9                      | Typhus und<br>Storbut                | Reetmanns,<br>hoop                     |                   |
| 16          | 11. 1.07 |                         | Mente       | 3nf. Regt. Rr. 132                     | Inphus                               | Reetmanns:<br>hoop                     |                   |
| 17          | 15. 1.07 |                         | Bägner      | 3nf. Regt. Rr. 20                      | Herzichlag                           | Utamas                                 |                   |
| 18          | 18. 1.07 |                         | Freubenberg | Gren. Regt. Rr. 1                      | Турђив                               | Nus                                    |                   |
| 19          | 20. 1.07 |                         | Benne       | Inf. Regt. Rr. 66                      | 5                                    | Bindhut                                |                   |
| 20          | 16. 2.07 | s                       | Hörning     | 3nf. Regt. Rr. 133                     | Typhus u.Ruhr                        | hoop                                   |                   |
| 21          | 24. 2.07 | 4                       | Boyon       | Felbart, Regt. Nr. 69                  | Typhus                               | Reetmanns:<br>hoop                     |                   |
| 22          | 9.10.05  | Mil. Kranten:<br>wärter | Jung        | 3nf. Regt. Rr. 116                     |                                      | Swafopmund                             |                   |
| 23          | 25.12.05 |                         | Bol;        | Barn. Las, Beilbronn                   |                                      | Lüberisbucht                           |                   |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                     | Dienstgrad     | Rame                | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil    | Ber<br>mertunger                                                        |
|-------------|------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |            |                                         | E. 20          | uherdem v           | erlett.                  |                         |                                                                         |
| 1           | 1 11.05    | In Windhut                              | Reiter         | Müller              | 3. Rol. Abteil.          | 3nf. Regt. Rr. 22       | l)                                                                      |
| 2           | 25.11.05   | 3n Ramans:<br>brift                     | đ.             | Bedmann             | 12/2                     | Inf. Regt, Rr. 74       | Schuftver<br>legung                                                     |
| 3           | 21, 12, 05 | Station Eta:<br>neno                    | ŧ              | Erbs                | Feldfign, Abt.           | Gren, Regt. Rr. 5       |                                                                         |
| 4           | 23. 12. 05 | In Windhut                              |                | Spentel             | 2. Et. Komp.             | Gren, Regt. Rr. 6       | 3m Stre                                                                 |
| 5           | 24.12.05   | In Aredareigas                          | San. Unteroff. | Boefcel             | Pferbedepot              | Bayer. 2. Fußart. Regt. | Derlett                                                                 |
| 6           | 25.12.05   | In Windhut                              | Reiter         | Lufebrint           | 5. Rol. Abteil.          | Fuf. Regt. Rr. 37       | Durch Un<br>porfichtigfe<br>perlett                                     |
| 7           | 1. 1. 06   | -                                       | 1              | Schewsti            | Gifenb. Betr.<br>Romp.   | Gifenb. Regt, Rr. 3     | Schuftver-<br>legung                                                    |
| 8           | 11.1.06    | Raps Farm                               | £              | Bartujd)            | 3. Rol. Abteil.          | Drag. Regt. Rr. 6       | 3m Etrei<br>verlett                                                     |
| 9           | 26. 1. 06  | _                                       | 5              | Buntrod             | 2/1                      | Gren. Regt. Rr. 2       | 1                                                                       |
| 10          | 14. 1. 06  | Lüderigbucht                            | Bionier        | Autrum              | 1. Eifenb. Bau-<br>Romp. | Rur. Regt. Rr. 6        | Echufroei<br>legung                                                     |
| 11          | 22.1.06    | In Narichas                             | Gefreiter      | Rröber              | Erf. Romp. 4a            | Feldart. Regt. Nr. 77   | .,,,                                                                    |
| 12          | 12. 2. 06  | Bei Norechab                            | Reiter         | Timmel              | 10/2                     | Guf. Regt. Rr. 39       | J.                                                                      |
| 13          | 24. 2. 06  | _                                       | Gefreiter      | Feit                | 5. Rol. Abteil.          | 3nf. Regt. Rr. 31       | Durch S:                                                                |
| 14          | 8. 3. 06   | Windhut                                 | Bizewachtın.   | Mehner              | -                        | Felbart. Regt. Nr. 28   | ) journil                                                               |
| 15          | 7. 4. 06   | Soloog                                  | Reiter         | Beinfortner         | 4/1                      | 3nf. Regt. Rr. 169      |                                                                         |
| 16          | £          | -                                       | Unteroff.      | Schneibers:<br>mann | 1. Rol. Abteil.          | Inf. Regt. Rr. 56       | Schuffper<br>Jetung                                                     |
| 17          | 19. 4. 06  | Klippdamm                               | Gefreiter      | Frante              | 7. Batt.                 | Felbart. Regt. Nr. 28   |                                                                         |
| 18          | 23. 4. 06  | -                                       | Reiter         | Reich)              | San. Fuhrpart            | Baper. 1. Jäger: Bat.   |                                                                         |
| 19          | 8. 5. 06   | Nomtfas                                 |                | Ripperberger        | Erf. Komp. 1a            | 3nf. Regt. Rr. 159      | )                                                                       |
| 20          | 20. 5. 06  | Windhut                                 |                | Şirjdmann           | 2. Rol. Abteil.          | Low. Beg. Burgburg      | Durch Ub                                                                |
| 21          | 11. 6. 06  | Swafopmund                              | Gefreiter      | Schröder            | 2. Eifenb. Bau<br>Komp.  | Buf. Regt. Rr. 147      | Durch bera<br>fiurgenbe<br>Balten                                       |
| 22          | 28. 6. 06  | Zwischen Bos<br>bertsonsfarm<br>und Rub | Reiter         | Shulz               | 1. Rol. Abteil.          | 3nf. Regt. Rr. 19       | Mit Chi<br>unter bei<br>herzen a:<br>gefunden<br>bald bara<br>verftorbe |
|             | 1          |                                         | 1              |                     |                          |                         | out note                                                                |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit | Dienftgrab | Name       | Schuttruppen,<br>verband | Früherer Truppenteil  | Be:<br>merfunger |
|-------------|-----------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 23          | 21. 8. 06 | _                   | Reiter     | hummel     | 10/2                     | Fugart. Regt. Rr. 4   | h                |
| 24          | 28. 8. 06 | Ranns               |            | Friede     | 11/2                     | Inf. Regt. Rr. 47     | 1                |
| 25          | 20.11.06  | Rub                 |            | Müller     | -                        | 3nf. Regt. Rr. 58     |                  |
| 26          | 9. 12. 06 | -                   |            | Brodmüller | _                        | Landw. Begirt Riel    | Edugver. legung  |
| 27          | 19.12.06  | Bei Rarudas<br>Süd  | ;          | Nifolaus   | 3. Erf. Komp.            | 3nf. Regt. Rr. 44     |                  |
| 28          | 26. 2. 07 | Baradies            | Gefreiter  | Boeder     | 3. Batt.                 | Felbart. Regt. Rr. 58 | l)               |

# F. Mußerbem tot.

|    |            |                                            |               | tinger cent | tot.                         |                                |                                  |
|----|------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1  | 20.10.05   | Beim Baben<br>im Oranje:<br>fluß ertrunten | Reiter        | Bartich .   | Mafch. Gew.<br>Abteil. Nr. 2 | Inf. Regt. Rr. 24              |                                  |
| 2  | 29.10.05   | Rub                                        | ŧ             | Raft        | 1. Feldtelegr.<br>Abteil.    | Gren. Regt, ju Pferbe<br>Rr. 3 | giftung<br>burch Rar-            |
| 3  | 7. 11. 05  | Windhut                                    | Unteroffizier | Rühne       | 3. Rol. Abteil.              | Felbart. Regt. Rr. 15          | Bloglich ver-                    |
| 4  | 9. 11. 05  | Beim Baben<br>im Fifchfluß<br>gestorben    | Reiter        | Fuhlbrüd    | Halbbatt.<br>Radrowski       | Füf. Regt. Rr. 34              | ftorben                          |
| 5  | 16.11.05   | Beim Baben<br>im Dranges<br>fluß ertrunten | ;             | Hofbauer    | -                            | Bayer. 15. 3nf. Regt.          |                                  |
| 6  | 26.11.05   | Ctjigondavi:<br>jonga                      | Gefreiter     | Roefch      | 6/1                          | Inf. Regt. Rr. 124             | Gelbitmord                       |
| 7  | 17.12.05   | Gibeon                                     | Gefreiter     | Formacon    | 5. Rol. Abteil.              | 3nf. Regt. Rr. 45              | Infolge<br>Uberigbrens           |
| 8  | 23.12.05   | Grootfontein                               | Reiter        | Lohmann     | Halbbatt.<br>Lehmann         | Fußart. Regt. Nr. 11           | Infolge<br>Lufol-<br>vergiftung  |
| 9  | 25. 12. 05 | Owitoforero                                | ,             | Rerl ,      | Feldfign. Abt.               | Baper. 16. 3nf. Regt.          | Tot auf-                         |
| 10 | 25. 12. 05 | Dorftrevier:<br>munb                       |               | Rewohl      | 7/1                          | Inf. Regt. Nr. 74              | An Er-<br>ftidung ge-<br>ftorben |
| 11 | 5. 1. 06   | Ctavi                                      | Felowebel     | Siebert     | _                            | 3nf. Regt. Rr. 144             | Burd<br>Ramelbig                 |
| 12 | 10.1.06    | Ghaub                                      | Reiter        | Mangler     | 10/1                         | Inf. Regt. Rr. 112             | An Berg.                         |
| 13 | 12. 1. 06  | Windhut                                    | f             | Donner      | 3. Rol. Abteil.              | 3nf. Regt. Rr. 59              | Infolge<br>Stich.<br>verlegung   |
| 14 | 13. 1. 06  | Runjas                                     |               | Heynen      | 4/2                          | Drag. Regt. Nr. 7              | Aus Berieben<br>erichoffen       |

| Nr.      | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit        | Dienstgrad                | Rame                 | Schuhtruppen-<br>perband     | Früherer Truppenteil                   | Be:<br>mertunge                       |
|----------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 15       | 16. 1. 06 | Beim Baben<br>im Fifchfluß | Reiter                    | Lint                 | 3. Batt.                     | 3. Garbe Felbart.<br>Regt.             |                                       |
| 16       | 20. 1. 06 | ,                          | San. Unteroff.            | Witt                 | 2. Felbtelegr.<br>Abteil,    | Inf. Regt. Rr. 128                     | Grtrunfen                             |
| 17       | 22. 1. 06 | s                          | Militär:<br>Krankenmärter | Shwarz               | Feldlag. 6                   | Inf. Regt. Rr. 122                     |                                       |
| 18       | 26. 1. 06 | Byfted                     | Reiter                    | Fraticher            | 6/2                          | Suf. Regt. Rr. 14                      | herzichlag                            |
| 19       | 27. 2. 06 | In Windhut                 | Felbwebel                 | Bolze                | Erf. Komp. 2a                | Felbart. Regt. Rr. 33                  | Durch Über                            |
| 20       | 16. 3. 06 | Rördlich<br>Wafferfall     | Gefreiter                 | Neumann              | Mafch. Gew.<br>Abteil. Rr. 2 | Inf. Regt. Rr. 176                     | Aus Ber-<br>feben er-<br>fcoffen      |
| 21       | 25 3 06   | 3n Dawignab                | Reiter                    | Beder                | 5. Ctapp.Ronup.              | Bion. Bat. Rr. 3                       | Infolge<br>Bergichmach<br>ertrunten   |
| 22       | 3. 4. 06  | Outjo                      | San. Gergt.               | Berft                | Lazar. Dutjo                 | Rur. Regt. Rr. 1                       | Sublimat-                             |
| 23       | 15. 6. 06 | Bei Itfamifis              | Gefreiter                 | Anbré                | 1. Rol. Abteil.              | 3nf. Regt. Rr. 74                      | )                                     |
| 24       | 3. 7. 06  | Lüderişbucht               | Unteroffizier             | Herfurth             | 23. Transp.<br>Komp.         | Low. Bez. Leipzig                      |                                       |
| 25       | 19. 7. 06 | Bei Gochas                 | Militär:<br>Kranfenwärter | Rrieger              | Felblag. 16                  | Garn. Laz. Ulm                         | Blogfich<br>perftorben                |
| 26       | 8. 8. 06  | Ramanebrift                | Gefreiter                 | Schlüter             | 10/2                         | Inf. Regt. Rr. 125                     |                                       |
| 27       | 26. 8. 06 | Uchanaris                  | Dberlt.                   | Gabemann             | 4. Erf. Romp,                | Bayer. 2. 3nf. Regt.                   | J                                     |
| 28       | 7. 9. 06  | 3m Dranjefluß              | Unteroffizier             | Muß                  | Signalabteil.                | Man. Regt. Rr. 14                      | Grirmaten                             |
| 29       | 18. 9. 06 | Bei Binbhut                | Gefreiter                 | Dehring              | 5. Rol. Abteil.              | Inf. Regt. Rr. 128                     | Grichoffen<br>aufgefunbet             |
| 30       | 24. 9. 06 | Lüberişbucht               |                           | Reumann              | Lazarett<br>Lüberişbucht     | Inf. Regt. Rr. 133                     | Grftist                               |
| 31       | 26. 9. 06 | Station<br>Röffing         | r                         | Werner               | Eifenb. Betr.<br>Komp.       | Gifenb. Regt. Rr. 2                    | Infolge Un<br>falls beim<br>Mangieren |
| 32       | 29. 9. 06 | Bei Biolsbrift             |                           | Maticholl            | 10/2                         | Fuf. Regt. Rr. 34                      | 1                                     |
| 33       | 25.12.06  | Außenhafen<br>Lüberinbucht | Unteroffizier             | Schmidt              | 8. Batt.                     | Felbart. Regt. Rr. 66                  |                                       |
| 34       |           |                            | ,                         | Lemmen               | Slab<br>Sübetappe            | Suf. Regt, Rr. 7                       | Grirunfez                             |
| 35<br>36 |           | s<br>s                     | Reiter .                  | Goldinann<br>Glaubfe | 5/2<br>4/2                   | Inf. Regt. Rr. 14<br>Inf. Regt. Rr. 41 |                                       |
| 37       | 12. 1. 07 | Bei Ruibis                 |                           | Bener                | 4. Rol. Abteil,              | 5. 3nf. Regt. Rr. 104                  | Gricoffen<br>aufgefunden              |
| 38       | 14. 2. 07 | Windhut                    | Sergeant                  | Moeller              | 1. Rol. Abteil.              | Drag. Regt. Rr. 14                     | Blöglich<br>verftorben                |
| 39       | 11. 2. 07 | Nörblich Achab             | Gefreiter                 | Schramte             |                              | 3nf. Regt. Rr. 173                     | Mus Berieben<br>ericoffen             |
| 10       | 18. 2. 07 | Bei Warmbab                |                           | Stolpe               | 2. Batt.                     | Drag. Regt. Rr. 18                     | Durch Uber-                           |

### Gesamtverluft der Schuttruppe in den Kampfen in Sudweftafrika.

|           | Offiziere,<br>Sanitāts:<br>offizere,<br>Beamte | Unter:<br>offiziere,<br>Mannschaften | Summe    | Bemerkungen                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| а.        |                                                | rlufte und 1                         | lnglüdsf | älle.                                                                                 |
| Tot       | 62                                             | 614                                  | 676      |                                                                                       |
| Bermißt   | 2                                              | 74                                   | 76       |                                                                                       |
| Berwundet | 89                                             | 818                                  | 907      | An ben Folgen ber Berwundun<br>geftorben:<br>5 Offigiere, 1 Oberveterinat<br>44 Mann. |
| Summe     | 153                                            | 1 506                                | 1 659    |                                                                                       |
|           | b. An 5                                        | tranfheit ge                         | ftorben. |                                                                                       |
|           | 26                                             | 663                                  | 689      | 1                                                                                     |

### Unlage 5.

# Gesechtskalender für die Kämpse der deutschen Truppen in Südwestafrika 1903 bis 1907.

| Afd. | Datum       | Art<br>des Kampfes | Drt                  | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                      | Gegner                     |
|------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|      |             |                    | A. Begen bie         | Hereros.                                                              |                            |
| 1    | 12./13.1.04 | Gefecht            | Djona                | Teile ber Befatung von Bindhut   2t. b. Ref. Boufen                   | Hereros                    |
| 2    | 15. 1. 04   | ,                  | Clahandja            | Entsahabteilung ber Besahung<br>von Swatopmund<br>Oberlt. v. Bulow    | å                          |
| 3    | 16. 1. 04   | ٤                  | Dfanjande            | Teile ber 4. Felbfomp.<br>Sauptm. Kliefoth                            | *                          |
| 4    | 16. 1. 04   |                    | Gobabis              | Befatung<br>Oberlt, Streitwolf                                        | s                          |
| 5    | 18. 1. 04   | s                  | Hitfomft             | Besatung bes Diftrifts Groots<br>fontein<br>Oberlt. Bollmann          | Hatona                     |
| 6    | 18. 1. 04   | Uberfall           | Dijituo              | Stationsbesatung (von ber 4. Felbfomp.)                               | hereros                    |
| 7    | 19, 1, 04   | Gefecht            | Uris                 | 2. Feldfontp.<br>Hauptm. Franke                                       | :                          |
| 8    | 20. 1. 04   |                    | Diafife              | Befatung von Ofahandia<br>Obertt, p. Bulow                            |                            |
| 9    | 21 1. 04    | ilberfall          | Rubas                | Stationsbefatung                                                      |                            |
| 10   | 22 1. 04    | Gefecht            | Nörblich Teufelsbach | 2. Feldfomp.<br>Hauptm. Franke                                        | ŧ                          |
| 11   | 27. 1. 04   |                    | Otahandja            |                                                                       | 5                          |
| 12   | 28. 1. 04   | 1                  | Raifer Bilbelmbera   |                                                                       |                            |
| 13   | 28. 1. 04   | 5                  | Namutoni             | Stationsbefagung (von ber<br>4. Feldlomp.)<br>Sergeant Großmann       | Owambos un-<br>ter Rechale |
| 14   | 29. 1. 04   |                    | Etaneno              | 4. Felbtomp.<br>Hauptm. Kliefoth                                      | Hereros                    |
| 15   | 4. 2. 04    |                    | Dmaruru              | 2. Felbtomp., 2. Erfantomp. Sauptm. Frante                            |                            |
| 16   | 8. 2. 04    | 1                  | Tjumanas             | 4. Felblomp.<br>Oberlt. Schulne                                       | , ·                        |
| 17   | 11. 2 04    |                    | Aufis                | Abteil. Wintler<br>Oberlt, v. Wintler                                 | 2                          |
| 18   | 14. 2. 04   |                    | Schwarze Alippe      | 1. Romp. Marine: 3nf. Bats. Sauptm. Fifchel                           |                            |
| 19   | 16. 2. 04   |                    | Liewenberg           | Landungsforps "Sabicht",<br>Teile bes Gifenb. Det.<br>Kapt. Lt. Gygas |                            |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Ari<br>des Kampfes | Drt                    | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                                                | Gegner                 |
|-------------|-----------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 20          | 19. 2. 04 | Gefecht            | Gr. Barmen             | Landungsforps "Sabicht",<br>Teile bes Gifenb. Det.<br>Rapt. Lt. Gugas                                                                                           | Sereros.               |
| 21          | 25. 2. 04 | ,                  | Otjihinamaparero       | 2, und 4. Feldfomp., 3. Komp.<br>Marine: Inf. Bats.<br>Major v. Eftorff                                                                                         |                        |
| 22          | 4. 3. 04  | 4                  | Al. Barmen             | 5. Feldenm, 2. Koup. Marine:<br>Inf. Bats., 15 Mann bes<br>Landungsforps "Sabicht",<br>30 Reiter, Art. Abteil.<br>Sauptm. Buber                                 | ī                      |
| 23          | 18, 3, 04 | 5                  | Owifoforero            | Erfundungsabteil, ber Abteil.<br>Glafenapp<br>Major v. Glafenapp                                                                                                | \$                     |
| 24          | 16. 3. 04 |                    | Omusema                | 2. und 4. Feldsomp.<br>Major v. Estorff                                                                                                                         |                        |
| 25          | 18, 3, 04 |                    | Berft Otjinaua         | 1                                                                                                                                                               | ,                      |
| 26          | 3. 4. 04  | ş                  | Dłaharui               | Schußtruppenkomp. Graf Brod:<br>dorff, 1. und 4. Komp. Ma-<br>rine:Inf. Bats., Art. Abteil.<br>Major v. Glafenapp                                               | s                      |
| 27          | 9. 4. 04  |                    | Onganjira              | 1., 2., 4., 5., 6. Feldfomp.,<br>1. und 3. Feldbatt., 1 Jug<br>Rafch. Gew., Baftardabteit.<br>Oberft Leutwein                                                   | Maherero               |
| 28          | 13. 4. 04 | -                  | Owiumbo                | 1., 2., 4., 5., 6. Feldoup.,<br>2. Komp. Marine:Inf. Bats.,<br>1., 2., 3. Feldbatt., Majd.<br>Gew. Abteil., Baftardabreil.,<br>Bitboiabteil.<br>Sberft Leutwein |                        |
| 29          | 28. 4. 04 | s                  | Ofanguindi             | Teile der Besahung von Groot-<br>fontein<br>Oberlt, Boltmann                                                                                                    | Hereros                |
| 30          | 6, 5, 04  |                    | Berft Dtiituoto        | 1. Felblomp.                                                                                                                                                    | 4                      |
| 31          | 20. 5. 04 | Uberfall           | Berft bei Ofamatangara | Baftarbabteil.<br>Oberlt. Böttlin                                                                                                                               |                        |
| 32          | 24. 5. 04 | Gefecht            | Otjomajo               | 1., 2., 4., 6. Feldtomp., 2.,<br>3. Feldbatt., Bastarbabteil.,<br>Masch. Gew. Abteil.<br>Major v. Estorfi                                                       | Hereros<br>unter Tetjo |
| 33          | 24. 5. 04 |                    | Ctaneno                | Boften 3. Romp. Marine: 3nf.<br>Bats.<br>Unteroff. Beder                                                                                                        | Hereros                |
| 34          | 28. 5. 04 |                    | Ofowatuatjiwi          | Stationsbesatzung 3. Komp.<br>Marine-Inf. Bats.<br>Unteroff. Schwarzfischer                                                                                     |                        |

| Lfd.<br>Nr. | Datum       | Art<br>bes Kampfes      | Drt                                  | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                                   | Gegne   |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 35          | 31. 5. 04   | Gefecht                 | Dutjo                                | Teile 3. Komp. Marine:Inf.<br>Bats.                                                                                                                | hereros |
| 36          | 20. 6. 07   | Uberfall                | Erindi Otjifurare                    | Hauptm. Haering<br>Bitboiabteil.<br>21. Müller v. Berned                                                                                           | ŧ       |
| 37          | 5. 7. 04    | Patrouillen:            | Otjahewita                           | Patrouille<br>Lt. v. Maffow                                                                                                                        | ı       |
| 88          | 7. 7. 04    | ,                       | Berft Drutjiwa                       | Patrouille 5/1<br>Oberlt. v. Letow                                                                                                                 | £       |
| 39          | 2. 8. 04    | Gefecht                 | Dfateitei                            | 2/2<br>Sauptm. Manger                                                                                                                              |         |
| 40          | 6. 8. 04    | Patrouillen-<br>gefecht | Beftlich vom Großen<br>Baterberg     | Patrouille 1/2<br>Lt. v. Bobenhaufen                                                                                                               | 1       |
| 41          | 11./12.8.04 | Gefechte                | Baterberg .                          | 1. Feldregt, 2. Feldregt, ohne<br>III. Bat. und 5. Komp.,<br>I., II. Art. Abteil. ohne<br>8. Batt.<br>Gen. Lt. v. Trotha                           | 1       |
| 42          | 15. 8. 04   | Berfolgungs:<br>gefecht | Dmatupa                              | 1/1 (ohne 3.), II/1 (ohne 8.),<br>2., 3., 4. Batt., <sup>9</sup> / <sub>3</sub> Majd.<br>Gew. Abteil. 1, Bastardabteil.<br>Major v. Estorff        | 5       |
| 43          | 16. 8. 04   |                         | Otumingo                             |                                                                                                                                                    | :       |
| 44          | 28. 8. 04   | Aberfall                | Diamaru                              | 8/1                                                                                                                                                | 1       |
| 45          | 31. 8. 04   | Gefect                  | Ołofonduju                           | hauptm. Frhr. v. Weld<br>1/1, 3. Batt., 2/3 Majch. Gew.<br>Abteil. 1, Baftardabteil.<br>Rajor v. Estorff                                           | ī       |
| 46          | 2. 9. 04    | Patrouillen:<br>gefecht | Otjihaenena u. Drumbo                |                                                                                                                                                    | s       |
| 47          | 3. 9. 04    | Gefecht                 | Zwischen Ołahahitu und<br>Ołosonbusu |                                                                                                                                                    | *       |
| 48          | 5. 9. 04    | Berfolgungs:<br>gefecht | Ofowindombo                          | I, II/2, 1/2 1., 7. Batt.<br>Oberft Deimling                                                                                                       | s       |
| 49          | 9. 9. 04    | ,                       | Owinaua-Naua                         | I/1 (ohne 3. Komp.), 3. Batt.,<br>2/3 Rajd. Gew. Abteil. 1,<br>Baftarbabteil.<br>Rajor v. Eftorff                                                  | 2       |
| 50          | 19. 9. 04   | Gefecht                 | Mm RL. Baterberg                     | 8/1, 1/2, 1/2 1. Batt.<br>Hauptm. v. Fiebler                                                                                                       |         |
| 51          | 28. 9. 04   | Berfolgung              | Epata, Djombo-<br>Windimbe           | I, III/1, 3., 4., 5., 6. Batt.,<br>Halbatt. v. Madai, 2/2 Majd.<br>Gew. Abteil. 1, Majd. Gew.<br>Abteil. 2, Baftarbabteil.<br>Generallt. v. Trotha | \$      |

| Lfd.<br>Nr. | Datum             | Ari<br>des Kampfes      | Drt                    | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                            | Gegne   |
|-------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 52          | 5. 10. 04         | Patrouillen:<br>gefecht | Ombu Jamorombora       | Patrouille 7/2<br>Lt. v. Diezelsty                                          | hereros |
| 53          | 9. 10. 04         | Gefecht                 | Drlogsenbe             | 3, 6/2, 2 Gefcupe<br>Oberft Deimling                                        | ,       |
| 54          | 13. 10. 04        | ş                       | Norböstl. Ombataha     | 1/25/2, 2 Maschinentanonen<br>Sauptm. v. Senbebred                          |         |
| 55          | 3. 11. 04         |                         | Dlunjahi               | 9/1<br>Hauptin. v. Klitzing                                                 | g       |
| 56          | 3. 11. 04         | 3                       | Dinbataha              | Stationsbesahung<br>Oberlt, p. Beeften                                      | *       |
| 57          | 6. 11. 04         | ,                       | 20 km nörbl. Dtjosond- |                                                                             | 1       |
| 58          | 11. 11. 04        | Berfolgungs:<br>gefecht | 45 km nordöftl. Epata  | I/1 (ohne 3. Komp.), 3. Batt.,  2/3 Rasch. Gew. Abteil. 1  Maior v. Estorff | 3       |
| 59          | 11./12. 11.<br>04 | Gefecht                 | Eware                  | Boften Eware<br>Lt. Rlinger                                                 |         |
| 60          | 12. 11. 04        | Patrouillen:<br>gefecht | Rörbl. Owinaua-Raua    | Patrouille 1/2<br>Lts. Bagner und Bohmer                                    | 8       |
| 61          | 15. 11. 04        |                         | Dtambabere             |                                                                             |         |
| 62          | 24. 11. 04        | Uberfall                | Guiab                  | Majch. Gew. Zug<br>Oberlt. 3. S. Wojfiblo                                   | 1       |
| 63          | 30. 11. 04        |                         | Roadias                |                                                                             |         |
| 64          | 1. 12. 04         | ,                       | Gobabis                | Bferbewache                                                                 |         |
| 65          | 2. 12. 04         | :                       | Onandowa               | Maich. Gew. Zug<br>Oberlt. 3. S. Boffiblo                                   | *       |
| 66          | 6. 12. 04         |                         | Dtawata                | Marine Inf. Komp.<br>Graf Brodborff                                         |         |
| 67          | 11. 12. 04        | ,                       | Subweftl. Dtibaname    | Batrouille Gergeant Steinert                                                |         |
| 68          | 22. 12. 04        |                         | Oftl. Bradmater        | Mannichaften bes Sauptquartiers                                             |         |
| 69          | 22. 12. 04        | <b>Befecht</b>          | Dtatjipito             | Abteil. Dberlt. Streitwolf St. v. Ufebom                                    | ε       |
| 70          | 24. 12. 04        | Patrouillen:<br>gefecht | Dharuhere              | Batr. Dberlt. Graf Schweinig                                                |         |
| 71          | 4. 1. 05          |                         | Dfahitua               | *                                                                           |         |
| 72          | 14. 1. 05         |                         | Dłauha                 | Leitungspatrouille<br>Unteroff. Trube                                       | 5       |
| 73          | 15. 1. 05         |                         | 8 km fühmestl. Ofauha  | Patrouille ber Felbtelegr. Abteil. Lt. Gufe                                 | f       |
| 74          | 4. 2. 05          | Uberfall                | Dabis                  | Abteil. 3/2<br>Oberlt. Cymael                                               |         |
| 75          | 11. 3. 05         | Gefecht                 | Am Otjihangweberg      | III. Rol. Abteil.<br>Hauptm. Benber                                         | £       |
| 76          | 26. 3.05          | g                       | Gr. Seufis             | 1/22. Etapp. Romp.                                                          | Anbreas |
| 77          | 2. 4. 05          | Uberfall einer<br>Werft | 10 km fübl. Guru       | Erfundungsabteil.<br>Oberlt, Gräff                                          | Hereros |
| 78          | 6. 4. 05          | îlberfau                | intels Farm            | Schugwache                                                                  |         |

| Lfd.<br>Nr. | Datum       | Art<br>des Kampfes       | Dri                   | Beteiligte Truppen<br>und Führer              | Gegne   |
|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 79          | 13. 4. 05   | Überfall                 | Farm Onbefaremba      | Schugwache                                    | Sereros |
| 80          | 18,/19 4.05 | Rampf mit<br>Biebraubern | Onguendjeberg         | Patrouille<br>Lis. Benber und Sommer          |         |
| 81          | 17. 4. 05   | Gefecht                  | Dfondjacheberg        | 8/1<br>Sauptin, Frhr. v. Weld                 | 1       |
| 82          | 11. 5. 05   | Patrouillen:<br>gefecht  | Um Gifeb, oftl. Epata | Patrouille<br>Oberlt. Graf v. Schweinis       |         |
| 83          | 12. 5. 05   | Gefecht                  | Sofafis               | Erfattomp. 1a<br>Sauptm. Buchholi             | Andreas |
| 84          | 26. 5. 05   |                          | 40 km norböftl. Om-   | Abteil. ber 6. Batt.<br>Sauptm. Rembe         | Hereros |
| 85          | 27. 5. 05   | s                        | Goagas                | 2. Stapp. Komp.<br>Hauptm. Blume              | Andreas |
| 86          | 9. 6. 05    |                          | Atis                  | Saupten. Bunfc                                | ,       |
| 87          | 17. 8. 05   | Patrouillen:<br>gefecht  | Norböftl. Satjamas    | Baftaropatrouille                             | Hereros |
| 88          | 1823.8.05   |                          | Dutjo-Ofanjanda       | Patrouille 6/1<br>Hauptm, Frhr. v. Wangenheim | 7       |

# B. Gegen bie Bottentotten.

| 89 | 25.101.11. | Belagerung   | Barmbab                             | Leute ber 3. Feldfomp.      | Bonbelgmarts |
|----|------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 90 | 2022.11.03 | Gefecht      | Sanbfontein                         | 3. Feldtomp., Bitboiabteil. |              |
|    |            |              |                                     | Hauptm. v. Roppy            |              |
| 91 | 12. 12. 03 |              | Sartebeeftmund                      | Baftarbabteil.              |              |
|    |            |              |                                     | Dberlt. Bottlin.            |              |
| 92 | 30. 8. 04  | Batrouillen: | Schambodberg                        | Patrouille 9/2              | Morenga      |
|    |            | gefecht      |                                     | Lt. Bar. v. Stempel         |              |
| 93 | 3. 9. 04   | *            | Garabis                             | Patrouille ber 9/2          |              |
|    |            |              |                                     | Unteroff. Chernidel         |              |
| 94 | 21. 9. 04  | Gefecht      | Gais                                | Abteil. III/2               | 7            |
|    |            |              |                                     | hauptm. a. D. Fromm         |              |
| 95 | 5. 10. 04  | f            | Bafferfall .                        | 8/2                         |              |
|    |            |              |                                     | hauptm. Behle               |              |
| 96 | 6. 10. 04  |              | Ruis                                | Stationsbefagung            | Withois      |
| 97 | 6. 10. 04  | Überfall     | Telegraphenftation Fal-<br>fenhorft | Befagung ber 9/2            | r            |
| 98 | 20. 10. 04 | Patrouillen: | Rarib                               | 2. Erjagtomp.               | 3            |
|    |            | gefecht      |                                     | Sauptm. v. Rrüger           | 1            |
| 99 | 23. 10. 04 |              | Nomtjas                             | Batrouille 2. Erfattonip.   |              |
|    |            |              |                                     | Bt. b. Ref. Steffen         | 1            |

| Nr. | Datum              | Art<br>des Kampfes      | Drt                 | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                           | Gegner             |
|-----|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 100 | 24. 10. 04         | Patrouillen:<br>gefecht | Kunjas              | Batrouille ber Besathung von<br>Bethanien<br>Unteroff, d. Landw. Raabe     | Bethanier          |
| 101 | 26./27.10.04       | (9efecht                | Padriem             | Teile ber 2. Erjantomp, und<br>1. Felbtelegr. Abteil.<br>Hauptm. v. Kruger | Withold            |
| 102 | 30. 10. 04         | Batrouillen-<br>gefecht | Goamus              | Patrouille ber Bejagung von<br>Gibeon<br>Serat. Soche                      | \$                 |
| 103 | 31. 10. 04         | r                       | Sef: Rameelbaum     | Patrouille<br>Oberlt. d. Rej. v. Brandt                                    | 1                  |
| 104 | 4./6.11.04         |                         | Dirichas            | Batrouille ber Baftarbabteil.<br>Oberlt. Bottlin                           | Gorub              |
| 105 | 6. 11. 04          | Gefecht                 | Soadanas            | 7/2<br>Oblt. Gruner                                                        | Bitbois            |
| 106 | 13. 11. 04         | Patrouillen:<br>gefecht | Runjas              | Batrouille ber Befatjung von<br>Bethanien                                  | ,                  |
| 107 | 14. 11. 04         |                         | Spihlopp            | Teile ber 8/2 und 8. Batt.<br>Hauptm. Behle                                |                    |
| 108 |                    | f                       | Oftl. Ruis          | Patrouille ber 2. Erjaglomp.<br>Lt. Rogbach                                | ,                  |
| 109 | 20. 11. 04         | 3                       | Umeis               | Batrouille 9/2                                                             | Bonbelgwarte       |
| 110 | 22. 11. 04         | Gefecht                 | Rub                 | 2/1 u. 4/2, Teile ber 2. Erfaß:<br>fomp., 2. Batt.<br>Oberst Deimling      | Sendrif Bit<br>boi |
| 111 | 25., 26. 11.<br>04 | Ŧ                       | Murisfontein        | 9/2<br>Hptm. v. Koppy                                                      | Morenga            |
| 112 |                    | 1                       | Warmbab             | Befahung Barmbad, 9/2<br>hauptm. v. Roppy                                  | \$                 |
| 113 | 28. 11. 04         | ,                       | Libfontein          | 7/2<br>Oberit, Grüner                                                      | Bendrif Bit        |
| 114 | 04                 | Batrouillen:            | Barmbad<br>Rietmont | Befatung Barmbad, 9/2<br>Hauptm. v. Roppy                                  | Morenga            |
| 113 | 2. 12. 04          | gefecht                 | Methon              | Patrouille der Abteilung Deim-<br>ling<br>Lt. v. der Marwiß                | Withols            |
| 116 | 2. 12. 04          |                         | Swartmobber         | Patrouille 4/2<br>Oberlt. Ahrens                                           | *                  |
| 117 | 2. u. 3. 12.<br>04 | Gefecht                 | Ramansbrift         | Poften Ramansbrift                                                         | Sottentotten       |
| 118 |                    | gefecht                 | Witvley             | Patrouille 2. Erfahlomp.<br>Lt. Rofbach                                    | Withois            |
| 119 | 1                  | Gefecht                 | Naris               | 2/1, 4/2, 5/2, 2. u. 5. Batt. Dberft Deimling                              | Hendrit Wit        |
| 120 | 5. 12. 04          | ,                       | Rietmont            | ,                                                                          | ,                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum              | Ari<br>des Rampfes      | Drt                   | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                  | Gegner        |
|-------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 121         | 7. 12. 04          | Gefecht                 | Soachanas             | 7/2<br>Oberlt. Grüner                                                                             | Witbois       |
| 122         | 8. 12. 04          | ,                       | Aurasberge - Spiglopp | Teile ber 8/2 u. 8. Batt.<br>Hauptm, Kirchner                                                     | Feldichuhtra- |
| 123         | 15. 12. 04         |                         | Roes                  | 8/2, 8. Batt.<br>Major p. Lengerfe                                                                | 1             |
| 124         | 18. 12. 04         | Patrouillen,<br>gefecht | Stamprietfontein      | Batrouille 5,'2<br>2t. v. Bollard: Bodelberg                                                      | Withois       |
| 125         | 21. 12. 04         | Gefecht                 | llibis                | 2/1, Salbbatt. Stuhlmann<br>Oblt. Ritter                                                          | Bethanier     |
| 26          | 27. 12. 04         | îlberfall .             | Tjub Garis            |                                                                                                   | Bitbois       |
| 27          | 31. 12. 04         |                         | Stamprietfontein      | 4/2, 5/2, 7/2, 5. Batt.<br>Major Reifter                                                          | Senbrit Bit   |
| 128         | 2., 3., 4. 1<br>05 |                         | Gr. Nabas             | 1                                                                                                 |               |
| 29          | 3. 1. 05           |                         | Haruchas              | 2/1, Salbbatt. Stuhlmann<br>Oberft Deimling                                                       | Simon Ropper  |
| 130         | 3. 1. 05           |                         | Perfip                | 8/2, 1/2 3. Erjaştomp., 8. Batt.,<br>1/39. Batt.<br>Major v. Lengerfe                             | Sottentotten  |
| 31          | 5. 1. 05           | 5                       | (Vochas               | 2/1, 8/2, 1/2 3. Erf. Konup.,<br>8. Batt. u. Salbbatt. Stuhls<br>mann                             | Simon Ropper  |
| 32          | 6. 1. 05           | Batrouillen:<br>gefecht | Blutpüt               | Oberst Deimling<br>Patrouille<br>Lt. d. Res. v. Trotha                                            | Rordbethanier |
| 33          | 7. 1. 05           |                         | Zwartfontein          | 2/1, 8/2, 1/23. Ersastonp.,<br>8. Batt., Hafbatt. Stuhl:<br>mann, 1/5 9. Batt.<br>Oberft Deimling | hendrif Bit-  |
| 34          | 8. 1. 05           | Patrouillen:<br>gefecht | Gorab                 | Patrouille<br>Lt. b. Ref. v. Trotha                                                               | Nordbethanier |
| 35          | 24. 1. 05          | Gefecht                 | Schurfpeng            | 7/2 Sauptin. Grüner                                                                               | hendrit Bit   |
| 36          | 27. 1. 05          | ftberfall .             | Urifuribis            | Broviantfarre                                                                                     | Sottentotten  |
| 37          | 29. 1. 05          |                         | Ricipotip             | 2/2, 1/9 7. Batt.<br>Hauptin. Bech                                                                | Withois       |
| 38          | 31. 1. 05          | gefecht                 | Nunub                 | Patrouille                                                                                        | Sottentotten  |
| 39          | 2. 2. 05           | Gefecht                 | Mamas                 | Stationebefagung                                                                                  | 1             |
| 40          | 5. 2. 05           |                         | Nunub                 | 2/2, 5/2, 7/2, 5. Batt.<br>Sauptm. Moraht                                                         | Samuel Jjaat  |
| 41          | 9. 2. 05           | gefecht                 | Umeis                 | Patrouille 9/2                                                                                    | Sottentotten  |
| 42          | 13 2. 05           |                         | Geitiabis             | Bejahung ber Telegraphenftation                                                                   | 3.            |
| 43          | 1. 3. 05           | ,                       | Hibis                 | 2/1, 10,2, 1/2 1. Batt. Sauptni v. Bwehl                                                          | Bethanier     |

| Lid. | D     | atum   | Art<br>des Kampfes      | Dri                                  | Beteiligte Eruppen<br>und Führer                                                                 | Gegner         |
|------|-------|--------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 144  | 2.    | 3. 05  | Gefecht                 | Gamgam                               | 2/1, 10/2, 1/2 1. Batt.<br>Sauptm. v. Zwehl                                                      | Bitbois unte   |
| 145  | 4.    | 3. 05  | Überfall                | Bwifchen Zwartfontein und Bitfrang   | Rarre ber 8/2, 1 3ug 2/2<br>Lt. Rlinger                                                          | henbrif Bit    |
| 146  | 5.    | 3 05   | Gefecht                 | 3mifchen Roes u. Safuur              |                                                                                                  | Feldichuhtra-  |
| 147  | 7.    | 3. 05  | Überjall                | Bel Anichab                          | 10/2, 2/1, 1/2 1. Batt.<br>Sauptm. v. Zwehl                                                      | Clias          |
| 148  | 10.   | 3. 05  | Gefecht                 | Garup                                | 9/2, 12/2, 1/2 3. Erjantomp., 1/2 4. Erjantomp., 1/2 9. Batt. Hauptm. v. Koppy                   | Morris         |
| 149  | 10.   | 3. 05  | *                       | Nob                                  | · 2 zusammengestellte Inf. Züge,<br>1/3 9. Batt., 1/3 Masch. Gew.<br>Abteil. 2                   | Morenga        |
|      |       |        |                         |                                      | hauptm. Kirchner                                                                                 |                |
| 150  | 10.   | 3. 05  | 3                       | Kraifluft                            | Erfațtomp. 3a, 4a, 3uf. gef.<br>Romp., 2. Batt., 1/2 Majdy.<br>Gew. Abteil. 2<br>Oberft Deimling | Stürmann       |
| 151  | 11.   | 3. 05  | f                       | Nordausgang ber Ra-<br>rubasichlucht | Coeff Detailing                                                                                  | ,              |
| 152  | 11.   | 3. 05  |                         | Rarubas                              | 9/2, 12/2, 1/2 3. u. 4. Erjaş.<br>tomp., 1/3 9. Batt.<br>Hauptm. v. Koppy                        | Morenga        |
| 153  | 17.   | 3 05   | ,                       | Signalftation Marien-                | Stationsbefagung                                                                                 | Sottentotten   |
| 154  | 19.   | 3. 05  | s                       | Garis                                | Buf. gef. Komp., 1/2 2. Batt.<br>Major v. Kamph                                                  | Morenga        |
| 155  | 21.   | 3. 05  | Patrouillen:<br>gefecht | <b>Saibis</b>                        | Batrouille 3. Erfattomp.                                                                         | Sottentotten   |
| 156  | 21.   | 3. 05  | Сefect                  | Uchanaris                            | Major v. Kampş                                                                                   | Morenga        |
| 157  | 25.   | 3, 05  | ,                       | Aminuis                              | 4/1<br>Oberlt. v. Baehr                                                                          | Withois        |
| 158  | 26.   | 3. 05  | llberfall               | <b>Aranyplay</b>                     | Biehpoften ber 1. Batt.                                                                          | Cornelius      |
| 159  | 31.   | 3. 05  | Patrouillen:<br>gefecht | Sublich vom hubup                    | Patrouille 2. Erfaßtomp.                                                                         | Elias          |
| 160  | 5.u.6 | 6.4.05 | ilberfall               | 3m oberen Tsubrevier                 | Baftarbabteil. u. Bug Wilm Dberlt. Böttlin                                                       | Elias u. Gorub |
| 161  | 7.    | 4. 05  | Gefecht                 | Ranibfobis                           | 1 '2, 2/2, Teile ber 8/2, 1/27. Batt. Sauptm. Manger                                             | henbrit Bit-   |
| 162  | 7.    | 4. 05  | liberfall               | Südl. Narubas                        | Pferbewache u. Erfantoinp. 3a Saupim. D'Arreft                                                   | Morenga        |
| 163  | 7.    | 4. 05  | Patrouillen:<br>gefecht | Gawaoab                              | Patrouille 1. Etapp. Komp.<br>Lt. Bandermann                                                     | Cornelius      |
| 164  | 13    | 4. 05  | Gefecht                 | Tjannarob fübl. Padriem              | Bug Felbtelegr. Abteil.                                                                          | Sottentotten   |
| 165  | 18.   | 4. 05  |                         | Klippbamm                            | Teile ber 3. Erfastomp.                                                                          |                |
| 166  | 23.   | 4. 05  |                         | Ririis                               | Bferbetransport                                                                                  | 4              |

| Lfb.<br>Nr. | Datum    | Art<br>bes Kampfes   | Det                         | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                 | Gegner                    |
|-------------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 167         | 26. 4. ( | Batrouillen, gefecht | Ganame                      | Patrouille 11/2 und 12/2                                                                         | Morenga                   |
| 168         | 27. 4. ( | 05                   | Quam6                       | Batrouille 10/2<br>Oberlt. v. Bülow                                                              | Cornelius                 |
| 169         | 27. 4. ( | 05 (Befecht          | Ganams                      | 11/2, 12/2, 2/3 9. Batt., 1/3 Masch.<br>Gew. Abteil. 2<br>Sauptin, Winterfeld                    | Morenga                   |
| 170         | 1. 5. (  | 05 :                 | Rumafams                    | 10/2, 2. Erfastomp., 1/2 1. Batt.<br>Sauptm. v. 3wehl                                            | Cornelius                 |
| 171         | 8. 5. 0  | 05                   | Am oberen Ganachab          | 1. Ctapp. Komp. Hauptm.<br>v. Rappard                                                            | *                         |
| 172         | 9. 5. 0  | )b                   | ;                           | Abteil. Dewis, 2. Erfastomp.<br>Rajor Buchhols                                                   | f                         |
| 173         | 13. 5. ( | 05 :                 | Muforob                     | 3/2, Abteilungen Sirt v. Armin,<br>v. Boetticher, v. Gogler<br>Hauptm. v. Hornbardt              | Samuel Jiaal              |
| 174         | 17. 5.   | 0 <b>6</b> r         | Rowes                       | Teile b. B. Batt. u. 1. Funfentel. Abt. Sauptm. v. Bolf                                          | Sottentotten              |
| 175         | 19. 5.   | 05 =                 | Leufop                      | 11/2, 3. Erjaşfomp., 1/2 8. u. 1/8 9. Batt.<br>Dauptm. Siebert                                   | Morenga                   |
| 176         | 23. 5.   | 05 Überfall          | Oftlich Das                 | Rarre ber 11/2                                                                                   | Sottentotten              |
| 177         | 24. 5.   |                      | Naruš                       | 12/2, Erfattomp. 3a, 1/3 9. Batt.  1/3 Maich. Gew. Abteil. 2 Sauptm. b'Arreft                    | ,                         |
| 178         | 26. 5.   | 05                   | Gaos                        | 9/2<br>Sauptm. v. Корру                                                                          | Cornelius                 |
| 179         | 6. 6.    | 05 ,                 | Rarebrevier                 | 12/2, Teile ber Erfantomp. 4a Sauptm. v. Erdert                                                  | hans henbrit              |
| 180         | 12. 6.   | 05                   | 3wifden Rouchanas u.        | Defenwagen ber Abteil. Rampy                                                                     | Sottentotien              |
| 181         | 15. 6.   | 05                   | Rarus                       | 12/2, Teile ber Erfantomp. 4a Sauptm. v. Erdert                                                  | *                         |
| 182         | 17. 6.   | 05                   | 5                           | 11/2, 12/2, 3. Erfatfomp.,<br>1/2 2. Batt.<br>Major v. Kamph                                     | Morenga                   |
| 183         | 27., 28. | 6.                   | Reiborus                    | 9/2, 10/2, 1. Etapp. Komp.  1/2 1. Batt., 1/3 9. Batt.,  1/3 Masch. Gew. Abteil. 2  Major Gräfer | Cornelius                 |
| 184         | 3. 7.    |                      | Gersborffhöhe               | f                                                                                                |                           |
| 185         | 3. 7.    | 05                   | Bafferfall .                | Bebedung einer Baffertarre ber Etappe hurub                                                      | Morenga                   |
| 186         | 7. 7.    | Ob Aberfall          | Maltahöhe                   | Pferbepoften ber 2. Erfagbatt.                                                                   | Ifaat Bitboi<br>und Elias |
| 187         | 17. 7.   | 05                   | 3mifden Ranibeam und Gaibes | Rarre Dajch. Gew. Abteil, 2                                                                      | Corneliusleute            |

| Lfb.<br>Nr. | Da  | tum  |      | Art<br>des Rampfes      | Drt                                    | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                                                         | Gegner                                              |
|-------------|-----|------|------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 188         | 20. | 7.   | 05   | Aberia II               | Sek-Rameelbaum                         | Bagentransport b. 1. Rol. Abteil.                                                                                                                                        | Sendrif Bitboi                                      |
| 189         | 20. | 7.   | 05   | Gefecht                 | Fischfluß unterhalb Ron-<br>tipmündung | Boftierung ber 10/2                                                                                                                                                      | Sottentotten                                        |
| 190         | 27. | 7.   | 05   | Überfall                | Gainaichas                             | Stationebefagung 1/2                                                                                                                                                     | Samuel 3faat                                        |
| 191         | 5.  | 8.   | 05   | Gefecht                 | Wortel                                 | Biehpoften                                                                                                                                                               | Morris                                              |
| 192         | 8.  | 8.   | 05   |                         | Rauchabgaus                            | 1/2 7. Batt.<br>Oberlt. Stage                                                                                                                                            | Senbrif Bitbo                                       |
| 193         | 19. | 8.   | 05   | •                       | Kawigauš                               | 10/2, Erfatsomp. Sa., 1. Stapp.<br>Romp., Abteil. Stocki,<br><sup>1</sup> / <sub>5</sub> 9. Batt. <sup>2</sup> / <sub>5</sub> Masch. Gew.<br>Ubteil. 2<br>Major Tracacer | Cornelius                                           |
| 194         |     | 9.   | OF   |                         | Gorab                                  | 2. Erfatfomp.                                                                                                                                                            | Elias                                               |
| 1.74        | 2.  | Э.   | UU   | ,                       | Solub                                  | Sauptm, Baumgartel                                                                                                                                                       | Citab                                               |
| 195         | ۱.  | 9.   | 05   | ,                       | Beftlich Baris                         | Eriationp. 1a                                                                                                                                                            | Sottentotten                                        |
| 100         | T.  | ٠.   | •    |                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | Sauptm. Buchholy                                                                                                                                                         | - Doucement                                         |
| 196         | 13. | 9.   | 05   | ,                       | Rubib                                  | 4/2, 7/1, Erfastomp. 1a, 2. Gr.                                                                                                                                          | Sottentotten                                        |
|             |     |      |      |                         |                                        | fastomp., 6., 1/2 8. Battr.,<br>1/3 Maid. Gew. Abteil. 2<br>Major Reifter                                                                                                | und hereroe<br>unter Eliai<br>und Andreas           |
| 197         | 13. | 9.   | 05   | Patrouillen:<br>gefecht | Guigatfis                              | Telegraph. Patrouille                                                                                                                                                    | Morris                                              |
| 198         | 15. | 9.   | 05   | Aberfall                | <b>Пофав</b>                           | Bfetbepoften 12/2                                                                                                                                                        | Morenga, Jo<br>hannes Chri<br>ftian un<br>Cornelius |
| 199         | 21. | 9.   | 05   | Gefecht                 | Demenifchpus                           | Signalftation                                                                                                                                                            | Sottentotten                                        |
| 200         | 23  | 9.   | 05   | Uberfall                | Das                                    |                                                                                                                                                                          |                                                     |
| 201         | 28. | 9.   | 05   | 3                       | heiradabis                             | Wagentransport                                                                                                                                                           | Morenga un<br>Johannes<br>Chriftian                 |
| 202         | 29  | 9.   | 05   | Gefecht                 | Aubes                                  | 1/2, 3/2, 1/2 5. Battr.<br>Hauptm. Woraht                                                                                                                                | henbrifWitbo<br>und Simon<br>Kopper                 |
| 203         | 4   | 10   | 05   | liberfall               | Gobas                                  | Sanitatefuhrpart.                                                                                                                                                        | Cornelius                                           |
| 204         | 5   | 10   | . 05 | Batrouillen:<br>gefecht | Rutip                                  | Batrouille ber Ctappe Gibeon Lt. Schulg                                                                                                                                  | Elia8                                               |
| 205         | 7   | . 10 | . 05 | liberfall               | Jerufalem                              | Stationsbesatung<br>Lt. Surmann                                                                                                                                          | Rorenga, 30<br>hannes<br>Christian                  |
| 206         | 8   | . 10 | . 05 | Batrouillen-<br>gefecht | Ronus                                  | Patrouille<br>Lt. v. Sahnenfelb                                                                                                                                          | hottentotten u                                      |
| 207         | 9   | . 10 | . 05 |                         | Am oberen Goab                         | halbbattr. Rabrowsti                                                                                                                                                     | Cornelius                                           |
|             |     | _,   |      | Batrouillen:<br>gefecht | Auchab-Revier                          | Patrouille<br>Lt. v. Schweinichen                                                                                                                                        | Sottentotten                                        |
| 208         | 10  | . 10 | . 05 | Uberfall                | Schuitbrift                            | Stationsbesatung                                                                                                                                                         | Morenga, Joh                                        |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Art<br>des Kampfes | Drt                   | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                            | Gegner                               |
|-------------|------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 209         | 12. 10. 05 | Patrouillen:       | Am oberen Tsub        | Patrouille<br>Oberlt, Heres                                                                                 | Elias                                |
| 210         | 13. 10. 05 | ,                  | Sublidy Grass         | Patrouille 1. Erfattomp.                                                                                    | Sottentotten                         |
| 211         | 15. 10. 05 | Überfall           | Rörblich Zwartfontein | 3/2 Saupim. v. Hornhardt                                                                                    |                                      |
| 212         | 22. 10. 05 | Gefecht            | Anninus               | 7. Battr. Sauptm. Bech                                                                                      | hans hendrit                         |
| 213         | 23. 10. 05 | ,                  | Goperas               | 4. Erfastomp.<br>Lt. v. Elpons                                                                              | Cornelius                            |
| 214         | 24. 10. 05 |                    | Sartebeeftmund        | 2/1, 9/2, 10/2, Erfayloup. 3 a,<br>1/2 9. Batt., 1/3 Mafch. Gew.<br>Abteil. 2<br>Oberftleutnant van Semmern | Morenga und<br>Johannes<br>Christian |
| 215         | 25. 10. 05 | Überfall           | Arahoab               | 9/1, Posten Awadaob<br>Rajor v. der Heyde                                                                   | Simon Ropper                         |
| 216         | 28. 10. 05 | Gefecht            | Uwabaob               | Stationsbesatzung<br>Oberlt. Graf Carmer                                                                    | \$                                   |
| 217         | 29 10.05   | Uberfall           | Fahlgras              | 1/2 3. Batt.<br>Oberit. Stage                                                                               | SenbrifBitboi                        |
| 218         | 29. 10. 05 | Gefecht            | Arahoab               | 9/1<br>Hauptm. v. Kliping                                                                                   | Simon Ropper                         |
| 219         | 29. 10. 05 | ,                  | Chamhawib: Nevier     | Batrouille ber 4. Erfastomp.<br>21. v. Reefe                                                                | Cornelius                            |
| 220         | 2. 11. 05  | Überfall           | Uibib:Revier          | Wagentransport                                                                                              | 9                                    |
| 221         | 2.11.05    | f                  | Roms                  | 1. Erfantonm.<br>Oberlt. Babft                                                                              | Sottentotten.                        |
| 222         | 8./9 11.05 |                    | Murisfontein          | Berpflegungefarre und 2/1                                                                                   | Bonbelgmarts                         |
| 223         | 11.11.05   | Gefecht            | hurugoeis             | 7/1<br>Sauptm. Brentano                                                                                     | Sotteniotten                         |
| 224         | 13. 11. 05 | Uberfall           | Deutsche Erbe         | Berpflegungstarre                                                                                           | ,                                    |
| 225         | 18. 11. 05 |                    | Rauroroams            | Patrouille<br>Lt. Fischer                                                                                   | ,                                    |
| 226         | 21.11.05   | Gefecht            | Garunarub             | Teile ber 7/2<br>Lis. Gr. harbenberg u. Lübben                                                              | Cornelius                            |
| 227         | 1. 12. 05  | •                  | Gubuoms               | 4. Batt.<br>Oberlf. v. Madai                                                                                | SimonRopper,<br>Manaffe,<br>Rorofeb  |
| 228         | 4. 12. 05  | \$                 | Norechab              | Pferbewache 10/2                                                                                            | Bonbelgmarts                         |
| 229         | 5. 12. 05  |                    | Gubuomš               | 4. Batt.<br>Oberlt. v. Madai                                                                                | Simon Ropper                         |
| 230         | 7. 12. 05  |                    | Ralffontein           | Pferdewache                                                                                                 | Bonbelgmarts                         |
| 231         | 8. 12. 05  |                    | Hub                   | 2/2, 5/2<br>Rittm. Haegele                                                                                  | Cornelius                            |

| Lfd. | Datum       | Art<br>des Kampfes      | Drt             | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                                                                      | Gegner                       |
|------|-------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 232  | 17. 12. 05  | Gefecht                 | Toafis          | Teile ber 4 und 9/1, 4. Batt.<br>Rajor v. ber Sepbe                                                                                                                                   | Simon Ropper<br>Leute        |
| 233  | 24 12.05    | Patrouillen:<br>gefecht | Öftlich Haries  | Batrouille 4. Erfattomp.<br>Feldw. Gelpte                                                                                                                                             | Bethanier                    |
| 234  | 5 1. 06     | Gefecht                 | Duurbrift (Sub) | 8/2, Teile ber 3. Erfastomp. Sauptm. v. Lettom-Borbed                                                                                                                                 | Bondelzwarts                 |
| 235  | 9. 1. 06    | Aberfall                | Rooifontein     | 2/1                                                                                                                                                                                   |                              |
| 236  | 11. 1. 06   | ,                       | Ramtob          | Teile der 4/2 und der 4. Erfat:<br>tomp.<br>Lt. Frhr. v. Crailsheim                                                                                                                   | Bethanier                    |
| 237  | 13. 1. 06   |                         | Цтив            | Biehpoften                                                                                                                                                                            | Cornelius                    |
| 238  | 19. 1. 06   | Gefecht                 | Dochas          | 5/2, Teile ber 4/2 und 4. Erfan: tomp.                                                                                                                                                | Cornelius und<br>Andreas     |
|      |             |                         |                 | Dberlt. v. Bittenburg                                                                                                                                                                 |                              |
| 239  | 31. 1 06    | 1                       | Gobas           | Abteil. hauptm. Salger                                                                                                                                                                | Fielding                     |
| 240  | 1. 2. 06    |                         | Rl. Karrasberge | Abteil. hauptm. Bobring                                                                                                                                                               | £                            |
| 241  | 5. 2. 06    | å                       | Huams           | Erfattomp. 1a<br>Oberlt. Barlach                                                                                                                                                      | hereros und                  |
| 242  | 7. 2 06     | Patrouillen:<br>gefecht | Cendoorn        | Patrouille 7/1                                                                                                                                                                        | Sottentotten                 |
| 243  | 14. 2. 06   | gelent.                 | Rorechab        | 10 u. 12/2, 1/3 Rajd. Sew.<br>Abt. 2, 1 Gejd. b. 2. Batt.<br>Hauptm. v. Erdert                                                                                                        | Morenga                      |
| 244  | 8./9. 3. 06 | Gefecht                 | Wafferfall      | 8/2, 3. Erfantomp., 1/3 9. Batt.,<br>1 Majch. Gew.                                                                                                                                    | Bonbelgwarts<br>unterMorenge |
| 245  | 11. 3 06    |                         | Pelladrift      | Dberlt. Beyer<br>1/1, 1/2, <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 9. Batt., 1 Majch.<br>Gew.                                                                                                     | *                            |
| 246  | 12. 3. 06   |                         | Rumfum          | Major Täubler<br>(9, 10, 12/2, 3/2). Batt., 1/3 Masch.<br>Gew. Abiell. 2<br>Houptin. v. Erdert<br>(2/1, 8/2, 11/2, 3/5). Batt.,<br>1/3 Wasch. Gew. Abiell. 2<br>Houptin. v. Hornbardt | Johannes<br>Christian        |
| 247  | 13. 3. 06   | 4                       | Abuabis         | 6/2 Sauptm. v. Bentivegni                                                                                                                                                             | Fielding                     |
| 248  | 14. 3. 06   |                         | Anichib         | Campini D. Combigni                                                                                                                                                                   | ,                            |
| 249  | 16. 3. 06   | Überfall                | Aragauros       | Bebedung von Canitatemagen                                                                                                                                                            | Bonbelamaris                 |
| 250  | 21. 3. 06   |                         | Berufalem       | Bferbewache                                                                                                                                                                           | :                            |
|      |             |                         |                 | 1. Ctapp. Romp.                                                                                                                                                                       |                              |
| 251  | 26. 3. 06   | ş                       | Ralab           | Bagenbegleitsommando<br>Teile der 7/2<br>Lt. Keller<br>Batrouille 1. Stapp. Komp.<br>Hauptin, v. Nappard                                                                              | f                            |

| Lfd.<br>Nr. | Datum       | Art<br>des Kanupfes     | Dri                 | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                               | Gegner                              |
|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 252         | 5. 4. 06    | Gefecht                 | Pad Rababis—Ufamas  | Funtenftation<br>Oberlt. v. Wilczewsti                                                                         | Morenga                             |
| 258         | 8./9. 4. 06 |                         | Fettfluft           | 1/8 1/2<br>2t. Gaebe                                                                                           | 6                                   |
| 254         | 10. 4. 06   | £                       | Das . *             | 11/1<br>Oberlt. v. Baehr                                                                                       | 3                                   |
| 255         | 14, 4, 06   | ,                       | Rarubas (Sub)       | Bferbewache 4/2                                                                                                | Bonbelamarts                        |
| 256         | 18. 4. 06   |                         | Rlippdamm           | 1. Stappenfomp.<br>Hauptm, v. Rappard                                                                          | Morenga                             |
| 257         | 20. 4. 06   |                         | Bittmund            | 1, 2, 11/1, 1/8 9. Batt.<br>Sauptm. Seud                                                                       | Zohannes<br>Christian               |
| 258         | 22. 4. 06   | 1                       | Oftrand Gr. Rarras: | 6/2 Sauptm. v. Bentivegni                                                                                      | Sottentotten .                      |
| 259         | 4. 5. 06    |                         | Ban Rooisvley       | 1. und 5. Ctappentomp., 7. Batt. Sauptm. Bech                                                                  | Morenga                             |
| 260         | 4. 5. 06    | s                       | Sawachab            | 7/1<br>Oberlt. Krufe                                                                                           | Jol annes<br>Christian              |
| 261         | 19. 5. 06   | Patrouillen:<br>gefecht | Gais                | Batrouille<br>Lt. Engler                                                                                       | *                                   |
| 262         | 21. 5. 06   | Gefecht                 | be Billierspüt      | Funtenftation<br>Oberlt. v. Milczewsti                                                                         | ş                                   |
| 263         | 23. 5. 06   |                         | Dataib              | 8/2, 3. Erjattomp., 1/3 9. Batt.<br>Major Rentel                                                               | 3                                   |
| 264         | 24. 5. 06   |                         | Tfamab              | Signalpatrouille<br>21. Fürbringer                                                                             | *                                   |
| 265         | 25. 5. 06   | 4                       | Rufais              | 1/2, 7/2, 3. Erfastomp., je<br>1 Zug 2. und 9. Batt.<br>Major Sieberg                                          |                                     |
| 266         | 3./4. 6. 06 | 1                       | Sperlingspüß        | 3/2, 10/2, 12/2, 1 Zug 2. Batt.,<br>1 Zug Majd. Gem. Abteil. 2,<br>Funtenstation Jochmann<br>Rajor v. Freyhold | 3                                   |
| 267         | 20. 6. 06   |                         | Barmbad             | 10/2, Teile ber Stappe Barm:<br>bab, Ersahtransport Barlach<br>Sauptm. v. Stocki                               | ε                                   |
| 268         | 21. 6. 06   |                         | Gabis               | 3. Erfattomp., 1/2 8. Batt. Dberit, Beper                                                                      | *                                   |
| 269         | 21. 7. 06   | Patrouillen-<br>gefecht | Garunarub           | Abteil. Lt. Blod                                                                                               | Bethanicr                           |
| 270         | 23. 7. 06   |                         | 11habis             | Teile ber Abteil. Freyholb                                                                                     | Johannes<br>Chriftian<br>und Morris |
| 271         | 26. 7. 06   |                         | Ruraims             | Dafd. Gem, Bug Rlaufa                                                                                          | Sottentotten                        |
| 272         |             |                         | Rofinbufc           | 4/2                                                                                                            | :                                   |
| 273         |             |                         | Murisfontein        | 2/2                                                                                                            |                                     |

| Afb. | Datum      | Art<br>des Kampfes      | Drt .                             | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                | Gegner                |
|------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 274  | 18. 8. 06  | Uberfall                | Noibis                            | 8/2, 9/2, ½ 7. Batt.<br>Hauptm. Bech                            | Johannes<br>Chriftian |
| 275  | 20. 8. 06  | 5                       | Zwischen Biolsbrift und<br>Uhabis | 4/2, 6/2, Mafch. Gew. Zug, Art.<br>Zug<br>Sauptm. v. Bentiveani | hottentotten          |
| 276  | 22. 8. 06  | Gefecht                 | Nos                               | 1, 8, 9/2, 1/2 7. Batt. Sauptm. Bech                            | Johannes<br>Chriftian |
| 277  | 25. 8. 06  | ,                       | Dunfermodder                      |                                                                 | 1                     |
| 278  | 29. 8. 06  |                         | Warmbaties                        | Biehpoften                                                      | hottentotter          |
| 279  | 30. 8. 06  |                         | Aubrevier                         | IV/2                                                            |                       |
|      |            | i                       |                                   | hauptm. Anbers                                                  |                       |
| 280  | 7. 9. 06   |                         | Groendoorn                        | 1/1                                                             |                       |
| 281  | 11. 9. 06  |                         | Bysted                            | Pferbewache                                                     |                       |
| 282  | 24. 9. 06  |                         | Ririis (Weft)                     | Transportbebedung                                               |                       |
| 283  | 25. 9. 06  |                         | Ralffontein                       |                                                                 |                       |
| 284  | 30. 9. 06  |                         | Hanapan                           |                                                                 |                       |
| 285  | 1, 10, 06  |                         | Daffiefontein                     |                                                                 | ,                     |
|      |            |                         |                                   | u. Befagung v. Bafferfall Dberlt. Chriftiani                    |                       |
| 286  | 4. 10. 06  |                         | Nörblich Reetmannshoop            | Transportbebedung                                               | :                     |
| 287  | 12. 10. 06 | s                       | 3mifden holpan und Sandput        | 3/2<br>Oberlt. Maller v. Berned                                 | ,                     |
| 288  | 23. 10. 06 | Überfall                | Rarus                             | 3/2, 8. Batt.<br>Hauptm. Siebert                                |                       |
| 289  | 1, 11, 06  |                         | Uchanaris                         | Stationebefagung                                                | ,                     |
| 290  | 5. 11. 06  | Gefecht                 | In ben Gr. Rarrasbergen           |                                                                 |                       |
| 291  | 8.11.06    |                         | Willem-Chrifas                    | Transportbebedung                                               | Fielbing              |
| 292  | 9. 11. 06  |                         | Baries                            | Batrouille<br>Lt. Gerlich                                       | ,                     |
| 298  | 16. 11. 06 |                         | An der Ruobmundung                | Abteilung<br>Oberlt. Raufch                                     | 1                     |
| 294  | 6. 2.07    | Patrouillen:<br>gefecht | Rofinbuich                        | Batrouille<br>Lt. Frhr. v. Crailsheim                           | Lambert               |
| 295  | 8. 2.07    | 4                       | Befondermaib                      | Batrouille<br>Oberlt. Raufch                                    | ,                     |



## Gesundheitlicher Ratgeber für Südwestafrika.

Bon Dr. Philalethes Ruhn, Stabsargt.

Breis: gebunben DR. 3,60.

Afrika. Shilberungen und Ratichlage gur Dorbereitung für den Aufenthatt und den Dienit in den deutichen Schutzelein. Bon v. Wilmann, Maior. Zweite Auflage. Preis: Mt. 1.20, acfs. Mt. 2--,

# Dienst- und Kriegführung in den Kolonien und

auf überseeischen Expeditionen.

Bon Rurd Schwabe, Sauptmann. Mit

gahlreichen Abbilbungen.

Breis: Dt. 4,-, elegant geb. Dt. 4,75.

#### Zielpunkte des Deutschen Kolonialwesens.

Bernhard Dernburg, Birflicher Gebeimer Rat.

Breis: 75 Bf.

### Roloniale Sinanzprobleme.

Bon Bernhard Dernburg, Birflicher Beheimer Rat. Breis: 75 Bf.

# Die letzten Kolonialdebatten im aufgelösten

Reichstag. Robember und Degember 1906.

Breis: Mt. 2 .-.

## Eine deutsche Frau im Innern Deutsch-Ostafrikas.

Rach Tagebuchblattern ergablt von Magdalene Prince geb. v. Maffow. 3weite Auflage. Mit einem Titelbilbe und 14 Abbilbungen.

Breis: Dt. 3,50, gebunben Dt. 4,50.

Kamerun.

- Eext sowie ind Herichtsbarte.

- Text sowie i Merichtsbarte.

- Text sowie i Merichtsbarte.

- Preis: M. 11.—, elegant gedunden M. 11.80.

Berlag ber Röniglichen hofbuchhandlung von E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW68.

Gedrucht in der Roniglichen Botbuchbrucherei von C. S. Mittler D Sohn, Berlin SWes, Rochftr. 68-71.

Shizzo 1

THE .

3u: 140

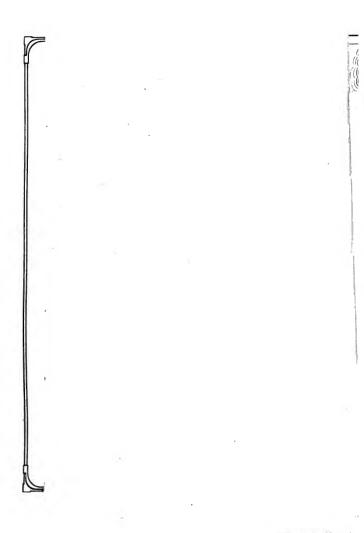



Light day Google





me ila ben

## ber 1905 bis Marz 1906.



foniglichen hofbuchbandlung von E. S. Mittler & Cobn, Berlin.

## Operationen



## ; für Südwestafrika.





#### HOOVER INSTITUTION

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

15H-9-71-30981

FOR USE IN LIBRARY ONLY DT711 P972 V.

52527

ogle

AVN - 11

